

THE UNIVERSITY
OF ILLINOIS
LIBRARY

015.43 NGI 1924 1. Tahroang



THE LIBRARY OF THE
JUN 17 1931
UNIVERSITY OF ILLINOIS

# NEUERSCHEINUNGEN

GEISTESWISSENSCHAFTEN / KUNST / TAGESFRAGEN / DICHTUNG



#### CHARLES BAUDOUIN Die Macht in uns

Grundlegung einer Lebenskunst im Sinne der neuen Psychologie. Geheftet 3 M.; in Halbleinen 4 M.

Eine wissenschaftlich begründete Methode zur Willenserziehung und Entwicklung der Persönlichkeit.

### Suggestion und Autoluggestion

Geheftet 6 M.; in Halbleinen 7.50 M

Das aufwühlendste Buch seit Darwins Entstehung der Arten. Havelock Ellis.

#### CLIVE BELL

#### Runst

Herausgegeben von Paul Westheim. Mit 16 Kunstdrucktafeln. Geheftet 6 M.; in Halbleinen 7.50 M.; in Halbleder 13.50 M.

Eine Art Kunstgeschichte in einer Stunde, die von Asien und der Antike bis zu Cézanne und Picasso reicht. Dus Buch ist mit weltmännischer Geste geschrieben. Berliner Tageblatt.

# OSKAR BEYER

Von der Umwertung der Kunstgeschichte. Mit 23 Abbildungen. Geheftet 5.50 M.; in Halbleinen 7 M.; in Halbleder 13 M. Ein führendes Werk über die Kunstbedürfnisse und deren höchste Ziele.

Hannoverscher Kurier,

#### E. K. FISCHER

#### Deutsche Kunft und Art

Von den Künsten als Ausdruck der Zeiten. Mit 44 Abbildungen Geheftet 6 M; in Halbleinen 7.50 M.; in Halbleder 13.50 M.

Das in einer prachtvollen Objektivität geschriebene, selten schöne Buch begeistert dadurch, daß es eine klare Zeichnung vom deutschen Menschen im Wandel der Jahrhunderte gibt. Rheinisch-Westfälische Zeitung.

### WOLFGANG GOETZ Das wilde Sausein

Geheftet 1.20 M.; gebunden 2 M.

Eine bewundernswert lebens- und humorvolle Erzählung, ein köstliches Gegenstück zu Hartlebens gastfreiem Pastor. Tag.

### WALTHER GEORG HARTMANN Die Tiere der Insel

Mit 11 mehrfarbigen Holzschnitten von C. von Mitschke-Collande. In Pappband 3 M.; in Halbleinen 4 M. Numerierte und signierte Vorzugsausgabe in Halbergament 20 M.; in Ganzpergament 30 M. Ein herrliches Buch, das man allen in die Hand legen möchte, die um das Schicksal der Tiere wissen und sich ihm verbunden fühlen.

Dresdner Neueste Nachrichten.

#### JEAN PAUL

### Kindheiterinnerungen u. Selbbekenntniffe

Herausgegeben von Hugo Bieber. Geh. 2.20 M.; in Halblein. 3 M. Das Buch öffnet einen verschlossenen Zugang zur Seele dieses siebenten Klassikers.

### HERBERT JHERING

### Der Rampf ums Theater

Geheftet 1.20 M.; gebunden 2 M.

Jherings "Kampt ums Theater" bedeutet mehr als zehn Jahrgänge theaterliterarischer Zeitschriften und Druckwerke. Es ist nichts Geringeres als die erste wirkliche Asthetik der Schauspielkunst, die diesen Namen verdient. Hamburger Fremdenblatt.

# BERNHARD VON DER MARWITZ Eine Jugend in Dichtung und Briefen

an G. von Seckendorff, J. von Winterfeldt u. a.

Herausgegeben von Otto Grautoff Geh. 2.50 M.; in Halblein. 3.50 M. Vorzugsausgabe in Ganzled. 30 M. Den Briefwechsel zu lesen, heißt erschüttert werden, darüber zu berichten, heißt von einem unbeschreiblich schönen Erlebnis zu reden.

Kreuz-Zeitung.

### TRAUGOTT KONSTANTIN OESTERREICH Der Okkultismus im modernen Weltbild

Geheftet 5 M.; gebunden 4 M.

Der kundigste und gediegenste Führer des Okkultismus, der die wissenschaftliche Forschung des In- und Auslandes bis zu unseren Tagen berücksichtigt. Neue Freie Presse.

#### HEINZ POLLACK

#### Die Revolution des Gesellschaftstanzes

Geheftet 1.20 M.; gebunden 2 M.

Das sehr unterrichtete Buch gibt einen Ausblick über den modernen Gesellschaftstanz unserer Tage und kann als das bisher fehlende Tanzbrevier warm empfohlen werden. Elegante Welt.

### ROLF SCHOTT

Reise in Italien

Mit 16 Rötelzeichnungen des Verfassers in Faksimiledruck.
Geheftet 6 M.; in Halbleinen 7.50 M.; in Halbleder 15 M.

Ich wünsche, es würden diesem Buche Apostel erstehen, die es von Stadt zu Stadt ziehend laut verkünden und preisen, so daß die Menschen es lesen und immer wieder lesen. Ich prophezeie dieser "Reise in Italien" einen Triumphzug durch das deutsche Vaterland.

Auguste Hauschner in einem ihrer letzten Briefs.

Ausführliche Verzeichnisse auf Verlangen kostenlos vom Verlag



015.43 NGI 1924

v. It 6 and an hour.

gat Direch

# Mimm und lies!

Don

# Borst Schöttler.

er Titel dieser neuen Zeitschrift klingt verheißungsvoll. Ungefähr so wie der alte Schönheits: Imperativ: "Sieh Meapel und stirb." Mur einmal gehört — und der Klang haftet im Ohre. Man schleppt die Sehnsucht durchs ganze Leben mit. Sur viele eine unstillbare Sehnsucht; denn Meapel liegt weit, und der deutsche Geldbeutel ist nicht groß.

"Nimm und lies!" Die Sehnsucht nach dem Buche ist leichter zu stillen. Wenn ich bei der Wahl des Titels zu Rate gezogen worden wäre, so hätte ich allerdings vorgeschlagen: "Lies — oder bleib' ein Brummochse!" So was liegt mir mehr; denn ich habe herausgesunden, daß der rauhe aber herzliche Ton die zuverlässigste Menschenfreundlichteit ist. Und leider bedarf es sa in Deutschland eines sehr kategorischen Imperativs, um der Menschheit: dieser gottbegnadeten Menschheit, die sich mit Silfe eines einzigen Buches ein Traumland gewinnen kann, das Lesen näherzubringen.

Wahrlich, der "Brummochse" ware mehr nach meinem Geschmack gewesen. Denn nach meiner innersten Überzeugung ist der Erwachsene, der nicht mehr als seine Tageszeitung liest, das beklagens= werteste Geschöpf auf Gottes Erdboden; er ist schlimmer dran als das Stalltier. Iwanzig, vierzig oder siedzig Jahre geistiger Entwicklungsmöglichkeit läßt er ungenützt verstreichen, nie kommt ihm zum Bewußtsein, daß die Jukunst der Enkel durchs Zirn der Großeltern gegangen ist.

Wenn ich einen Menschen febe, der fein Leben in seichter Gedankenlofigkeit verbringt, verschwatt, vergeudet, mochte ich ihm immer gurufen: "Weißt du, was du an dir fundigit? Ein einziges Buch, das dich die kleinste Stufe im Tempel der Erkenntnis emporsteigen ließe, wurde genugen, um deiner Seele den flug in eine bobere Welt gu fichern. Bift du denn fo mit Blindbeit gefchlagen, daß du glaubst in ein befferes Reich eingeben zu konnen, wenn du stumpffinnig wie ein Tier bleibst? Bift du fammerlich gedankenarmer Menich wirklich ein Schluftpunkt der Schöpfung? O bu Torichter! Uhnft du nicht, daß das Streben nach befferer Weisheit der handgreiflichfte Beweis fur unfer Sort= leben nach dem Tode ift, und daß Gott von dir, dem Menschen, verlangt, daß du mit dem dir an: vertrauten Pfunde wucherft? Surchteft du nicht, daß deine Seele gurudwandern muß, bis fie endlich wieder den Unschluß zum boberen Dasein findet? Du bift ein lettes Glied nach ungabligen Genes rationen; es gibt tein Wefen auf Gottes Erdboden, dem du nicht mit deinem Geift, mit deiner Erfahrung, mit deinen in Sunderttaufenden von Buchern aufgestapelten Silfomitteln überlegen bift. Und gerade du, dies lette Glied, das in vorläufig noch unermefliche Welten hinübergreifen foll, du, der Erdenmenfch, dem das gernrohr und die Spektralanalyse als das Kinderspielzeug des Welt= menichen gegeben wurde, du gottbegnadeter Erdentlog, du follteft das Geiftige in dir vertummern laffen durfen ? O du Gottlofer!" So mochte ich zu allen fprechen, die ihr toftliches Dafein vergeuden.

Im Saal der Könige wird keiner geduldet, der das Zeiertagskleid verachtet. Deine Seele muß die Zeierstunden haben, in denen sie sich freimacht vom Sorgen um das Essen und Trinken des Leibes. Vielleicht besitzest du genügend Zeit, deinen Geist im eigenen Denken und Erkennen schrittweise sortzubilden. Gut, auch das ist möglich. Sonst aber mußt du am Wissen der anderen Menschen die Zimmelsleiter emporsteigen. Das ist deine Aufgabe als Mensch: als das einzigste Wesen, dem es in der letzten, wichtigsten Entwicklungsphase vergönnt wurde, die Erkenntnisse fleißiger Seelenarbeit in dicken Büchern aufgestapelt vorzusinden. Doch du fürchtest "dicke Bücher". Nun gut: überlege, rechne, was dir ein Buch, gleichviel welchen Umfanges, wert ist. Ein einziges schmales Bänden macht deine Seele auf Jahrtausende hinaus reicher als das Sprengen der Bank von Monte Carlo! Du kommst weit auf der Simmelsleiter, wenn du in sedem Jahr nur ein paar gute Bücher in dich aufnimmst.

"Nimm und lies!" Was du lesen sollst? Das bleibt dir und deinem Geschmack überlassen. Es braucht durchaus nicht immer nur das Allerbeste zu sein. Oft wird es dir genügen, wenn du von einem Buche angenehm unterhalten bist — besser unterhalten, als wenn du zuhören mußt, warum Frau Schultze die Kartosseln mit Peterstlie tocht, oder warum Frau Rüller nichts vom Reinemachen versteht.

THE LIBRARY OF THE

JUN 17 1931

UNIVERSITY OF ILLINOIS

Don jedem Buche, gleichviel wie es geartet sei, bleibt etwas in uns haften. Das ist ja das Schönste am Lesen! Jumor, die köstlichste Gabe menschlichen Geistes, wäre überhaupt nicht denkbar, wenn der Verstand sich nicht geschärft hätte, auch für die menschlichen Schwächen ein gütiges Lächeln zu behalten. Manches Buch wird man bei sortgeschrittener Entwicklung vielleicht nur lesen können, wenn man seine Kritik auf ein Lächeln einstellt. Wer zu junghungrig im Geiste ist, wird behaupten, seine Zeit verloren zu haben. Erst bei vollendeter Reise wird er einsehen, wie gewaltig auch die schlechtesten Bücher sein Weltwissen bereichert haben. Die Erkenntnis besteht nicht allein im Besitz des Guten. sondern auch im Wissen um das Schlechte. Von weitesttragender Bedeutung für die Entwicklung des menschlichen Geistes ist mir immer erschienen, daß seit Ersindung der Buchdruckerkunst Bücher bis in die kleinste Jütte gedrungen sind und dort zur Entwicklung des Jumors im Geiste der Menschen beitrugen. Gewiß kannte man auch schon im Altertum beisenden Spott — aber nur selten, ganz selten, den gütigen, menschlichen Jumor; und im Vergleich zu unserer Zeit, zu einer Zeit, in der man gelernt hat, sich des Genies eines deutschen Kritz Reuter nicht mehr zaghaft zu schämen, muß man die Alten als traurig humorlos und deshalb — vielleicht sogar nur deshalb — als rückständig erkennen.

Mimm und lies! Wenn du deinen Verstand an Buchern aller Art geschärft haft, wirst du leicht erfassen, welche Meisterwerke dazu berufen sind, dich geistig zu fordern.

Sei deinen Enkeln ein getreuer Vorsorger! Micht in den Büchern, die du als Jimmerschmuck in leere Ecken deines Bücherschrankes einreihst, um beruhigt um die Gedankenwelt deiner Nachsahren zum Skat-Tisch eilen zu können, sondern in der Erkenntnis, daß die Simmelsleiter dort steht, wo ein Geist für sich selbst und für das dritte und vierte Glied die Vorbedingung zur Seelengröße schafft.

## Die Torheit der Italienfahrer.

Bon Beinrich Feberer.

ger nur einmal im Leben über die Alpen zum italienischen Mittag hinuntersteigen darf, der soll wahrhaftig keinen anderen Beg nehmen als den kurzesten und raschesten über Mailand, Florenz, Rom, Neapel. heimkehrend sieht er noch Pisa — es geht nicht anders — oder Benedig, am besten beibes, und durchsonnt und durchwärmt von Italien kehrt er froh in seinen schattigen Norden heim.

hat der Pilgrim nur einen Monat an Italien auszugeben, dann schenke er ihn ganz allein Rom. Rom ist schließlich am ehesten Italien. Er kann einen Tag ober zwei zur Neugier an Florenz, einen weiteren Tag zur Augen-weibe an Neapel verwenden, aber alles andere sei Rom! Das nehme er wenigstens heim, so reich und unzerseht er kann.

hat er aber nur vierzehn Tage frei, dann ift alles Torheit und unnühe Berschwendung, was er nicht an diesen Kern und Stern des Südens versbraucht. Und bringt er nicht einmal vierzehn Tage auf, dann bleibe er lieber in seiner von Sehnsucht und Träumerei vernebelten warmen, deutschen Stube und halte das Italien und Rom seiner Borstellung am Herzen. Es ist hundert mal schoner als ein durchgehehtes und durchgeschwihtes Rom von acht Tagen.

Ich nehme natürlich alle jene Waller aus, die nicht wegen Italien ober Rom an sich dorthin fahren, sondern benen es genug ist, den Papst zu feben, ein Gelübde zu erfüllen, eine Diplomatenmappe zu leeren oder sonft einen perfonlichen römischen Bweck zu erfüllen.

Jeboch, diese alle find von meinem Torentitel ausgeschlossen. Und auch die, welche der Wissenschaft und Kunft wegen jahrelang in Rom, in Perugia, in Benedig sien und nicht weiter ins Land und Bolk hinaus kommen, sind durchaus entschuldigt.

Ich meine jene Zehntausende von uns Alemannen, Sachsen, Franken und Friesen, die lange Zeit unter dem Mittelländischen himmel spazieren und sich immer auf den Trottoirs der paar großen Städte aushalten, die sich da fast einhausen und dennoch kein italienisched Dorf, keine italienische Alpe, keine hirtenhütten, keinen Apenninenwald, keine stille Talstraße, kein verzborgnes Bergnesichen, nicht einmal das gewöhnliche Bolk in den Feldern vor der Stadt kennen. Sie lesen die Zeitungen, kennen die Museen, Kirchen und Theater, die Promenaden und Droschkensahrten, sie kennen das ofsizielle Italien einiger Städte und duzen sich vielleicht sogar mit einem Kammerzberrn des Batikans oder mit einem Gesalbten vom Monte Citorio. Aber es ist keine Rede, daß sie das andere Italien, das sebendige, wahre, von den Fremden und vom eigenen Gigerlz und Größenwahn unbehelligte Italien erlebt haben, das Italien außer den paar großen Städten, das Italien des gesunden, einsachen, noch so treuherzigen und natürlichen Landvolkes, kurz das unoffizielle Italien.

Mus dem im Berlag G. Grote, Berlin, erschienenen Wert "Mander- und Bunder-Geschichten aus bem Guben" von heinrich Kederer.

So langweilen fich benn biefe Affen ber Trottoire und ber Autos oft entfehlich in einem Lande, wo es boch fonft feine Langeweile gibt. Sie verschlafen und vergähnen die langen Nachmittage, indeffen man über einen herrlichen Daß zwischen zwei Deeren wandern, in einem schattigen Bergftabtlein in Boltemitte figen, in einem abgelegenen Borgo ober Stift bie feltenfte Runft und Natur beifammen feben, auf einfam lieben Strafen balb mit ber Bolffeele, bald mit der eigenen Seele naher als je gusammenkommen fonnte. Man litte fein leeres Biertelftundchen, erführe auf Schritt und Tritt Uraltes und gang Neues, man schlüpfte aus dem unschönen Tourifteneleid ins Brudergemand bes Bolfes, und ftatt blaffert und überfatt in ber großen Stadt zu werden, beganne man hier immer frifcher zu atmen, luftiger zu mandern, frober ju leben, nahme an ber glücklichen Ginfachheit und Unverwelktheit biefer Menschen teil, gesundete an den Sinnen und Nerven und genöffe Erquidungen der Pilgerschaft von unbezahlbarem Wert. Man tame in das Lieben, Sagen, Streiten und haffen des Bolfes hinein, verftande auf einmal viel beffer die alte, aber auch die gegenwärtige Geschichte ber Salbinfel, und mo es hapert und mo es gludt, und Müdigfeit und üble Laune maren unbefannte Größen. Überall gabe es gute Milch und feften Rafe und bunflen Wein und Früchte und Biegenbraten. Was für trauliche und mertwürdige Schlafftatten würdest bu erfahren, mas für feltene Bekanntschaften, ja, Freundschaften ichließen mit hirtengroßmuttern, einfamen Dorfpfarrern, einem Sindaco mit Schafmift und Tintentleckfen hiftorifcher Arbeit am Rittel, mit Bettelbrudern, Solgichuhfindern, mit Fuhrleuten auf Solg- und Steinfuhren, mit Drangehändlern, die den zweirädrigen Karren felber fogen oder von einem tauben Efel ziehen laffen; mit kleinen Beitungeverlegern, Die fieben weltverriegelte Dörfer mit ben Reuigkeiten bes vorigen Monats fpeifen; bann und mann auch mit Bollwächtern, Polizisten, Wildhütern, mit einem lauten Trupp Berfaglieri, mit Pfannenflickern, Geometern und bie und ba mit einem gescheiten Forfiftudenten ober zwei, brei feltenen Junglingen, bie gegen alle Belichlandnatur eine Fußreise burch bie Berge unternehmen.

Und hast du, lieber Bruder Pilger, dann Tausenderlei erwandert und erlebt und kommst über Senkungen und Höhen zur letten Scheide, wo die Wasser und Träume in den süßen blauen Dunst der römischen Campagna hinunterstreben, und grüßt dich wohl gar eines Abends die Ruppel von Sankt Peter ferne, serne, mit violetbraunem Dust durch die von Meerlust gereinigten Weiten, dann schnüre den Schuh sesser, presse den Stecken mächtig in die Rechte und wandere frisch wie die Quellen der Stadt zu. Jeht hältst du sie aus, jeht bist du stark, jeht erdrückt sie dich nicht mehr. Ja, jeht, von den uralten Gebieten kommend, woher einst auch die Hirten und Erbauer Roms kamen, wirst du diesen welthistorischen Ort erst recht klar begreisen. Den Tiber hast du schon als Bächlein gegrüßt, die Kinderspuren des Römervolkes schon wochenlang auf Steg und Weg versolgt, jeht sieht sie selbst vor dir, die erwachsene, ergraute Alte, diese Stadt mit dem kleinsten Namen und dem größten Inhalt. Nun, nach aller Landseligkeit, rus ich endlich auch:

Salve Urbs, salve Roma!

### Der Hochzeitszug.

Bon Bermann Stehr.

Die Gestalten, die uns führen und die immer in uns sind, bemächtigen sich der Erscheinungen des Lebens und verleihen ihnen den für uns entscheidenden Schicksalbsinn. Während ich so eilig der Stadt zustrebte und mit Inbrunst diesen rettenden Entschluß in mir zurechthämmerte, wurde ich von fröhlicher Muste, die durch das Gesträuch der Borgärten auf mich zukam, aus meinen angestrengten Gedanken gerissen. Un der nächsten Biegung des schmalen Fußweges marschierte ein kleiner Hochzeitszug unter überhängenden Pfeisensträuchern mir entgegen, ein alter Geiger, in jungem, sast tanzendem Gange voran, die Müße in die Seitentasche seines Jacketts

gestopft, bas Instrument energisch untere Rinn gestemmt und ben Bogen in so leibenschaftlichen Schwüngen über Die Saiten ftreichend, daß davon feine weißen, vollen Lockenhaare ihm rhythmisch um bas weingerötete Beficht tangten. Da= binter fchritt bas Brautpaar, ein fchlanker, fehniger Arbeitemann, in färglichem Festgewand, mit einem langen, ernften Blondgeficht, aufgereckt, ftill und würdig, und an feiner Seite handverschlungen mit ihm, wie sich Rinder führen, die Braut, ein fcuchtern=feliges, braunes Dad= chen, mit halboffenem, glücklichen Munde und lachenben, fecten Augen. Dahinter quirite bie kleine Boge ber Sochzeitsgäste, alle schon etwas weinbeschwingt, lachend, singend, fchafernd und bann und mann einen lauten Juchzer ausstoßenb. Durch fie bin, bald zurück, bald fich vorbrangend, fuhr ein kleiner, bermachsener Rerl, unorbentlich, wie bon ber Strafe aufgelefen, frech und wild, und stachelte die offenbar lustungewohnte Gefellschaft mit tollen Spägen und Grimaffen in immer neue Ausbrüche ber Ausgelaffenheit



Ber einen guten hund will ban, Der feb' ibn ftete ale Bruder an.

(Aus: Der Hundespiegel. Mit Bilbern von Eugen Ohwald. Dret Masten Berlag, München.)

Mus Stehrs neuem Moman "Peter Brindeisener". Berlag Friedr. Ling, Trier.

hundert Jahren ichon Guftav Abolf und Leffing, weeßte, Lorging und

folde Dichter ihren Kaffee getrunden."
Der andere nimmt die Belehrung stumm hin; vielleicht fällt ihm ein, daß ganz in der Nähe die Straßen dieser großen Namen sind — nun weiß er, warum.

D ihr hiftorifer, wie tief verfinken eure Jahlen vor dem Bild bes schlichten Dichters, der die helben dreier Jahrhunderte und dreier Tatbegirke beim Täßchen Kaffee im Rosenthal versammelt.

Das ift, in doppeltem Sinn: erlebte Wefchichte.

ftimmenben Bebeutung für meine Bufunft.

Friedrich Michael.

# Bildung.

Als ich einmal bei dem schwedischen Maler Carl Larsson in seinem "Saus in der Sonne" zu Gaste war, sprachen wir auch vom Lesen, und er sagte, daß er früher viel Bücher gelesen habe, von denen er beute nichts mehr wüßte. "Aber", meinte er, "das schadet nichts. Wenn man alles gelesen hat und alles wieder vergessen hat: was dann übrig bleibt — das ist Bildung!" Gustav Kirstein.

### Gustav Adolf trinkt Kaffee.

Im Leipziger Rofenthal — wer fennt es nicht! — gibt es eine sozusagen nachtlassische Gastwirtschaft, bas "Schweizerhäuschen". Unno 1824 wurde das freundliche, nachmals viel besuchte Gartenlokal eröffnet.

Bur Feier bes Jubilaums hat man geflaggt und eine ovale Tafet mit ftrahlender 100 über bem Gingang aufgehängt.

3mei Manner geben vorbei.

"hundert Jahre? Go alt ift bie Bude ichon?"

"Eja! Das is'n Stud hiftor'iches Leipzig, weeßte. Da haben vor

### Rurios.

Gine feltsamere Bare als Bücher gibt es wohl schwerlich auf ber Welt: von Leuten gebruckt, die sie nicht verstehen, von Leuten verkaufi, die sie nicht verstehen; gebunden, rezensiert und gelesen von Leuten, die sie nicht verstehen; und nun gar geschrieben von Leuten, die sie nicht verstehen.

Georg Christoph Lichtenberg.

Ich war auf die Seite getreten, um dem kleinen Freudenzug mit den etwas unscheren Männern ungehinderten Borüberzug zu lassen und ftand in dem seichten Gräblein. Als sie bei mir angekommen waren, raste der Geiger plöhlich wie toll geworden in sein Instrument hinein, daß aus der Muste ein Gekreisch wurde, und die ganze Gesellschaft brach in wisdes Lustzgeschrei aus, daß ich, aus meinem Lustfahren gerissen, nicht wußte, geschehe das aus übermut oder Hohn. Und da ich ratlosen Gesichtes in den Tumult sehe, der eine Weile schnackisch um mich wirbelt, springt der verwachsene Trottel auf mich zu, grinst mich mit seinem lächelnden Frahengessicht an und indem er mir geschickt etwas in die Seitentasche meines Jacketts schiedt, schreit er: "Da hast du was fürs Warten!", und springt in das kleine Gesdräge zurück, das mit übermütigstem Gelächter auswiehert und in gespielter, komischer Flucht davonstiedt. Hinter der nächsten Krümme hörte ich sie noch

einmal glücklich auflachen über ben gelungenen Spaß, bann ordnete fich bas Durcheinandertrappeln ihrer Fuße jum rhythmisch gefaßten Gange und verlor sich unter bem wieder wohllautend gewordenen Klange ber Beige in bem Grun ber Gärten. Go lieblich verklang es in der roten Abendluft, bag mir ber vergerrte Tumult wie ein eingebilbeter Sput vortam, und als ich von einer Erhöhung guruckschaute und die Gesellschaft still und bunt in den fernen Wiefen gegen ben Nuppen= berg zu untertauchen fab, mar auch ber widrige, verwach fene Robold aus ihren Reihen berschwunden. Boll Efel schubste ich das aus ber Tafche, was mir ber Trottel hineingeschoben batte, mas es war, wollte ich nicht wiffen, vielleicht mar es überhaupt nichts, und ging zwiespältig bewegt, abgestoßen und beglückt, weiter in bie Stadt.

Aber so sind die verwirrenden, bunten Blasen, die das Leben auf der Oberfläche unseres Schicksalsestromes, vor allem in der Jugend, treibt: Nach einigen Tagen erschien mir dies Begegnis mit dem hochzeitstug in dem Licht einer be-

### Glückliches Haus.

Von Hugo von Hofmannsthal.

Auf einem offenen Altane fangen Greise orgelspielend gegen himmel, Indes auf einer Tenne, ihm zu Füßen, Der Schlanke mit dem bärtigen Enkel socht. Daß durch den reinen Schaft des Oleanders Ein Zittern auswärts lief; allein ein Bogel Still in der Krone blütevollem Schein Floh nicht und äugte klugen Blicks herab. Auf dem behauenen Rand des Brunnens aber Die junge Frau gab ihrem Kind die Brust.

Allein der Wandrer, dem die Straße sich Entlang der Tenne ums Gemäuer bog, Warf hinter sich den einen Blick des Fremden Und trug in sich — gleich jener Abendwolke Entschwebend, über stillem Fluß und Walb — Das wundervolle Bild des Friedens fort.

Aus den "Gesammelten Werken" von Sugo von Hofmannsthal, deren erste Rethe in drei Bänden soeben im Berlag S. Fischer, Berlin, ericien.

## Ubranitsch und Caraffy.

Bon Friedrich von Gagern.

"Trinkt's, aber fo trinkt's doch, meine herren!... Sonst kriegt mir ber Jvica einen Rausch! . . ." —

Auf Beliko Blato ward ber Geburtstag ber Frau Baronin gefeiert; nach weißen, gelben, roten und purpurschwarzen Jahrgängen war man schon beim schweren Binkott angelangt, und was ben Jvica betraf, so hatte dieser ben Rausch des Borabends gleich mit Anbruch des Festmorgens wieder ausgenommen.

Aber herr von Gabrieli, der Gafigeber, ließ fich durch diese alte Tatfache in ber Anwendung seines ebenfo alten Nötigungsgrundes nicht beirren.

"Trinkt's boch, meine herren, aber fo trinkt's! . . . Ivica, geb, bol noch ein paar Flaschen!"

Jvica schwantte geborfam ab.

Aber als er wiederfam, war er erftens ohne Flaschen und zweitens frodnüchtern.

"Bas is, Jvica?... Bas is bir?... Bird boch nicht brennen?"
"Der Ubranitsch!"

Bleiche Stille; Aufftoden ber Bergen.

Dann erklirrten Silber und Glas, Wein tränkte blaurot ben blumigen Tafelbamast, Stuble, wirre Rufe, Aufbruch — —

"Der Ubranitsch! ... Bo? ... Bann? ... her, was an Flinten da ift!... Aber so beruhig dich doch, Natalie ... Anspannen! ... Niederknallen! ... Still! .. Bo ist der Kerl, der hund, der — ...

Jeht erft gewann ber Jvica wieder die Sprache.

"In Groß-Gorica foll er gestern gewesen sein. . . . "

"Ad, na fo! ... " herr von Gabrieli in feinem breitinnigen Speck gewann als erster wieder die Fassung. "Aber so fett's euch doch, sett's euch meine herrschaften — Ivica, was tust und so erschrecken? ... Jeht geh und hol noch ein paar Flaschen! ... Trinkt's aus, meine herren, trinkt's aus!"

Stimmung und Gespräch kamen in erhöhten Fluß; aber die Damen gitterten noch lange in ihren steifen Seiben.

"Bar der nicht einmal Rubbursch gerade bei bir?" fragte Graf Auersperg, der ferne Nachbar von der frainischen Grenze.

Baron Gabrieli jammerte.

"Aber na freilich, freilich! . . . Bis er mir einen schönen Tag hergeht und meinen Pervizor erschlagt. Teixel hätt sich sowas gedacht von dem! . . . hab ihn kaum gekannt, so still war er."

"Also um deinen Franjek, weißt, braucht bir nicht leid zu sein," sagte herrvon Marzellin, indem er seine langen harten Schnurrbarthörner spiste; "Könnt'st höchstens dem Ubranitsch noch dankbar sein dafür. War ein Schuft — na, wie halt alle."

"Na freilich, freilich! . . . Aber — herr von Gabrieli zuckte hilflos die Achfeln — "firt, bei dem hab ich wenigstens g'wußt, wo er stiehlt, war schon g'wöhnt an ihn und an seine Schlechtigkeit. Beim neuen aber weiß ich's nit, sirt. — Aber so trinkt's, trinkt's boch, meine herren, daß der Ubranitsch weniger im Keller sindet, wenn er morgen kommt."

"Daß er bei einer richtigen Herrschaft eingebrochen hatte, könnt man bis jeht nicht sagen," bemerkte herr von Marzellin; "in ein paar Kurien, bei alten Fischkalen, bei den Zwetschenbaronen eben. Auf Advokaten und Stublrichter scheint er's besonders scharf zu haben."

"Gin Idealist!" meinte die alternbichöne Gräfin Auersperg in amethystner Matronenseide zu ihrem Nachbar, dem dunkelbärtigen Marquis von Iombelles.

Der Marquis fah gerstreut auf; im tiefen Blau feiner Augen glomm ein ferner buftrer Strabl.

"Idealisten und so weiter, Gräfin, soll alle ber henker holen. Monsieur Robespierre war auch ein Idealist. Allerdings" — er verbeugte sich mit leichtem Lächeln — "den Messieurs Rousseau, Robespierre, Maratund Konsforten verdanken wir den Genuß Ihrer Freundschaft, Gräfin."

"Unsere Stawen werden nie Marats und Robespierres werden, Jombelles," erinnerte Graf Auersperg; "alles kannst du mit ihnen, nur sie bestialisseren nicht. Dazu ist der Stawe erstens zu nah dem Orient, zu träg; zweitens zu gut; drittens — zu gescheit. Gewiß nicht reif zur Selbständigkeit; aber vielleicht nur deshalb nicht, weil er eben zu gut und zu weise ist. Gut und weise, wie das reine, gedusdige Tier."

"Und das ist das Richtige!" rief der kleine schlißäugige Graf Badasdy; "sag immer: Ochs soll nicht denken, soll ziehn!... hat keine Sorgen, hat Futter, hat warmen Stall, hat Arbeit. Sag immer: ihr Kroaten, wist's gar nicht, was für Glück habt's, daß zu Ungarn kommen seid's!... König von Ungarn, regiert besser als Kaiser von Desterreich!"

"England und Irland," sagte ber schöne, ernste Graf von Laval; "wenn wir Iren und unterwerfen, abschwören und gehorchen, haben wir auch unseren warmen Stall und unser Futter. Und banken boch für dieses Glück, nehmen lieber fremde Dienste, wandern aus, werden Amerikaner, Franzosen, Ofterreicher wie wir, alles mögliche!... Irland wird nie nachgeben, wird immer wieder seine Blutverluste überschlasen, wird aber eines Tages erwachen und bis zum lehten Jahn an seiner Kette beißen — benkt bran!"

"Berden Serben und Montenegriner jeht auch schön dreinschaun," rief unbeirrt Badasdn; "hat Andrassy wieder einmal gut gemacht! Bosnien einstecken, und vielleicht Dalmatien und Kroatien und Slawonien so langsam dazu, haha! hatt Serbien so gepaßt!"

"Kommt doch noch, beruhig dich, Babasdy, kommt noch," weisfagte Laval; so gewiß wie das zwanzigste Jahrhundert, wenn auch wir's nicht erseben. England — Frland; benkt dran."

"Wenn es kommt, so wegen Unno sebenundsechzig, achtundsechzig," bestätigte Auersperg; "alles läßt sich ber Kroat in seiner Grundgutmütigkeit gefallen — nur den Magyaren nicht. Und alles läßt er sich nehmen — nur nicht seinen Kaiser."

"Seid's ihr in Oftreich lieber froh," spottete Badasdy; "habt's noch nicht genug Slawen?... Wieviel wollt's ihr Schwaben Majorität gegen euch? Seid's froh, nehmen wir euch ab!... Kroat wird schon lernen!... Destreich kann nir ohne Ungarn — aber kann Ungarn gut und besser ohne Destreich!... Wird Kroat auch bald merken."

"Bu dem Petar Mrkonsich hatt bein Ubranitsch laufen follen," rief Marzellin gegen den Gastgeber; "dem sind wir schön auf den Leim gegangen! Gegen den Türken, hat er überall erzählt; gegen den Obrenowitsch, hat der Peter Karageorgewitsch gemeint . . . Aber der wird auch groß hinterdreinschauen jeht. Kein Großserbien, und im alten Kleinserbien sicht der Obrenowitsch immer noch sest auf seinem hammelthron. Muß ihm schön viel gestostet haben, der Spaß."

Tausenbfünshundert Dinar hat der Obrenowitsch auf seinen Kopf geseicht," schrie der alte, seidenweiße, stocktaube Herr von Muckerl, der alle Gespräche durcheinander fließend von den Lippen laß; "tausenbfünshundert Dinar, waß sagen's, gnädigste Gräsin? . . Ich ditte, gnädigste Gräsin! . . . Rommt Carasin zu mir, sagt: Muckerl, Alter, geh und leih mir achthundert Gulben; kriegst sie zurück, sagt er, da schau in der Zeitung, ich geh hin und erschlag den Petar Mrkonjich, will mir daß schöne Geld verdienen, kriegst daß deine wieder! . . Sagt der Carasin! . . Sag ich ihm drauf: Carasin, lieber, sag ich ihm, glaub dir's von Herzen gern, wärst schon der richtige, du möchtest sowaß schon zusammenbringen, aber bleib du lieber hier und erschlag wen anderen, am besten einen reichen Schwiegervater! . . Bahr is, gnädigste Gräsin! So hat er g'sagt, so hab ich g'sagt! . . . hat leihen wollen

Aus dem bei L. Staadmann, Leipzig erschienenen Roman von Friedrich von Gagern "Ein Bolf".

von mir achthundert Gulden auf den Kopf vom Petar Mrkonjich, ber Caraffo!"

"Brauchen könnt er's!" lachte Marzellin; "möcht grad fein Schwiegervater nicht fein und bem hinter feine spanischen Wänd schauen, ujeh. Wär Zeit, baß er einmal gescheit wird, aber bazu gehören zwei: einen, ber's Geld bazu hergibt und einen, ber's anständig verwendet. Und barum wird nir braus."

"Laßt's mir den Caraffy in Ruh," verteidigte Auersperg; ein Mordslump, ein Hallodri, aberdoch ein Exemplar! Bas ift ein Bald ohne Fuchs?"

"Aber meine herren!" mahnte der Gastgeber in seiner freundlichen Uberfülle—"aber meine herren!... Laßt's den Carasty, taßt's die verstuchte Politik!... Trinkt's, meine herren, trinkt's, wir haben's ja!... Geh, Jvica, hol noch ein paar Flaschen!"

## Musiker.

Bon Beinrich Grunfeld.

Als jemand Moszkowski nach der Aufführung von Richard Strauß' "Clektra" um seine Meinung fragte, entgegnete er: "Ich kann Ihnen keine Auskunft geben, Sie mussen einen Fachmann fragen. Ich bin Mussker."...

Bon dem modernen Komponisten Schönberg, bem Schöpfer ber Gurre- lieber, fagte er: "Er ist ein gattbegnadeter Kakophoniker." . . .

Eines Mittags waren Bülow, Moszkowski und ich bei hermann Bolff zu Tisch. Da kam ein herr mit einem Autographenalbum und bot es zuerst Bülow zur Inschrift an. Bülow schrieb hinein: "Bach, Beethoven, Brahms — les autres sont crétins."... Nun ging er mit seinem Album zu Moszkowski, ber ohne lange zu überlegen barunter schrieb: "Mendelssohn, Meyerbeer, Moszkowski — les autres sont Ehretiens."...

Aus Grünfelds Erinnerungen "In Dur und Moll."
Grethlein & Co., Leipzig und Zürich.

# Kant und der Geisterseher Swedenborg.

Mus einem Briefe Rants an Fraulein Charlotte Anobloch.

11 m Ihnen ein paar Beweistümer zu geben, wo das ganze noch lebende Publikum Zeuge ist, und der Mann, welcher es mir berichtet, es uns mittelbar an Stelle und Ort hat untersuchen können, so belieben Sie nur folgende zwei Begebenheiten zu vernehmen.

Madame Marteville, die Witwe bes hollandischen Envoyé in Stockholm, wurde einige Zeit nach dem Tode ihres Mannes von dem Goldschmied Eroon um die Bezahlung des Gilberfervices gemahnt, welches ihr Gemahl bei ihm hatte machen laffen. Die Bitwe war zwar überzeugt, bag ihr verftorbener Gemahl viel ju genau und ordentlich gewesen mar, ale daß er biefe Schuld nicht follte bezahlt haben, allein fie tonnte feine Quittung aufweifen. In diefer Bekummernis und weil ber Wert ansehnlich war, bat fie den herrn von Swedenborg ju fich. Rach einigen Entschuldigungen trug fie ihm vor, daß, wenn er die außerordentliche Gabe hatte, wie alle Menschen fagten, mit ben abgeschiedenen Seelen zu reben, er die Gutigfeit haben mochte, bei ihrem Manne Erfundigungen einzuziehen, wie es mit der Forderung wegen bes Silberfervices stunde. Swedenborg war gar nicht schwierig, ihr in biefem Ersuchen zu willfahren. Drei Tage hernach hatte bie gedachte Dame eine Gefellschaft bei fich zum Raffee. herr von Swedenborg tam bin und gab ihr mit feiner kaltblutigen Urt Nachricht, daß er ihren Mann gesprochen babe. Die Schuld mar fieben Monate vor feinem Tobe bezahlt worden, und bie Quittung fei in einem Schranke, ber fich im oberen Bimmer befände. Die Dame erwiderte, daß biefer Schrank ganz ausgeräumt fei, und daß

Aus: "Sput". Eine Reihe unheimlicher Geschichten aus alter und neuer Zeit, herausgegeben von Paul Johs. Arnold und mit Federzeichnungen geschmückt von Edgar Parin d'Aulaire. Habbel & Naumann, Negensburg und Leipzig 1923.

man unter allen Papieren biefe Rechnung nicht gefunden hätte. Swebenborg sagte, ihr Gemahl hätte ihm beschrieben, daß, wenn man an der tinken
Seite eine Schublade herauszöge, ein Brett zum Borschein käme, welches
weggeschoben werden müßte, da sich dann eine verborgene Schublade sinden
würde, worin seine geheimgehaltene holländische Korrespondenz verwahrt
wäre und auch die Quittung anzutressen sei. Auf diese Anzeige begab sich
die Dame in Begleitung der ganzen Gesellschaft in das obere Zimmer.
Man eröffnete den Schrank, man versuhr ganz nach der Beschreibung und
fand die Schublade, von der sie nichts gewußt hatte, und die angezeigten
Papiere darinnen, zum größten Erstaunen aller, die gegenwärtig waren.

Die folgende Begebenheit aber scheint mir unter allen die größte Beweistraft zu haben und benimmt wirflich allem erdenklichen Zweifel die Ausflucht. Es war im Jahre 1756, ale herr von Swedenborg gegen Ende des Septembermonats am Sonnabend um vier Uhr nachmittage aus England ankommend, ju Gothenburg and Land flieg. herr William Caftel bat ihn zu fich und zugleich eine Gefellschaft von fünfzehn Personen. Des Abende um feche Uhr war herr von Swedenborg herausgegangen und tam entfärbt und befturgt ins Gefellichaftszimmer gurud. Er fagte, es fei eben jeht ein gefährlicher Brand in Stockholm am Gudermalm (Gothenburg liegt von Stockholm über 50 Meilen weit ab), und bas Feuer griffe febr um sich. Er war unruhig und ging oft hinaus. Er fagte, bag bas haus eines feiner Freunde, den er nannte, schon in der Afche läge und fein eigenes haus in Gefahr fei. Um acht Uhr, nachdem er wieder herausgegangen war, fagte er freudig : Gottlob, der Brand ift gelöscht, die dritte Tur von meinem Saufe! Diese Nachricht brachte die ganze Stadt und besonders die Gesellschaft in ftarte Bewegung, und man gab noch denfelben Abend dem Gouverneur bavon Nachricht. Sonntags bes Morgens ward Swedenborg jum Gouverneur gerufen. Diefer befrug ihn um die Sache. Swedenborg beschrieb ben Brand genau, wie er angefangen, wie er aufgehört hatte und die Zeit seiner Dauer. Desfelben Tages lief die Nachricht durch die gange Stadt, mo es nun, weil der Gouverneur barauf geachtet hatte, eine noch ftartere Bemegung verurfachte, ba viele wegen ihrer Freunde ober wegen ihrer Güter in Beforgnis waren. Um Montage abends kam eine Estafette, die von der Raufmannschaft in Stockholm mahrend des Brandes abgeschiekt war, in Gothenburg an. In den Briefen ward ber Brand gang auf die ergählte Art beschrieben. Dienstags morgens fam ein königlicher Kurier an ben Gouverneur mit dem Berichte von dem Brande, vom Berlufte, den er verur= facht, und den Säufern, die er betroffen, an; nicht im mindeften von der Nachricht unterschieden, die Swedenborg zur selbigen Zeit gegeben hatte, denn der Brand war um acht Ilhr gelöscht worden.

Was kann man wider die Glaubwürdigkeit diefer Begebenheit anführen? Der Freund, der mir dieses schreibt, hat alles das nicht allein in
Stockholm, sondern vor ungefähr zwei Monaten in Gothenburg selbst untersucht, wo er die ansehnlichsten häuser sehr wohl kennt, und wo er sich von
einer ganzen Stadt, in der seit der kurzen Zeit von 1756 doch die meisten
Augenzeugen noch leben, hat vollständig belehren können.

Er hat mir zugleich einigen Bericht von der Art gegeben, wie nach der Ausfage des herrn Swedenborg diese seine Gemeinschaft mit den andern Geistern zugehe, ingleichen seine Ideen, die er vom Zustaube abgeschiedener Seelen gibt. Dieses Porträt ist seltsam, aber es gebricht mir die Zeit, davon einige Beschreibung zu geben. Wie sehr wünsche ich, daß ich diesen sonderbaren Mann selbst hätte fragen können, denn mein Freund ist der Methode nicht so wohl kundig, dassenige abzusragen, was in einer solchen Sache das meiste Licht geben kann. Ich warte mit Sehnsucht auf das Buch, das Swedenborg in London herausgeben will. Es sind alle Unstalten gemacht, daß ich es sobald bekomme, als es die Presse verlassen haben wird.

So viel ist desjenigen, was ich für jeht zur Befriedigung Ihrer edlen Bisbegierde melden kann. Ich weiß nicht, gnädigstes Fräulein, ob Sie das Urteil zu wissen verlangen möchten, das ich mich unterfangen dürfte, über diese schlichtige Sache zu fällen. Viel größere Talente, als der kleine Grad, der mir zuteil geworden ist, werden hierfür wenig Zuverlässisses ausmachen können. Allein von welcher Bedeutung mein Urteil auch sei, so wird Ihr Befeht mich verbinden, dasselbe, dafern Sie noch lange auf dem Lande verharren und ich mich nicht mündlich darüber erklären könnte, schriftlich mitzuteilen. Ich besorge, die Erlaubnis, an Sie zu schreiben, schon gemisbraucht zu haben, indem ich Sie mit einer eilfertigen und ungeschieften Feder schon viel zu lange unterhielt. Ich bin mit der tiessten Berehrung zc.

Rönigsberg, am 10. August 1758.

J. Kant.



# Schiffsbau und Stapellauf in Neuseeland.

Bon Unbreas Reifchet.

Der Bau ber herrlichen, reichgeschnihten Maorikanus war eine langwierige, mühevolle Arbeit. Mit ihren primitiven Steinwerkzeugen mußten die Eingebornen jahrelang arbeiten, bis sie ein solches Kunstwerk vollendet batten.

Buerst wurde ein passender Baum, meist Totara (Podacarpus totara) ausgesucht, ringsherum Feuer angelegt und die sich bildende Kohle so oft mit der Steinart (Paneheke) beseitigt, bis der Stamm siel. Auf gleiche Beise wurde das obere Ende des Baumes abgetrennt. Dann wurden mehrere Löcher der Länge nach in den Stamm gebrannt und dadurch das Kanu ausgehöhlt.

Die Muster ber Schniserei wurden mit Kohle vorgezeichnet, bann wurden an verschiedenen Stellen mit einem Bohrer, an bessen unterem Ende ein Feuerstein wirtte, Löcher vorgebohrt und von diesen Punkten aus mit Obsibian, oder Feuersteinmessern die Zieraten ausgearbeitet.

Kanutopf und -hinterteil, die am feinsten geschnift waren, wurden gesondert gearbeitet und mit Flachsschnüren am Schiffe befestigt. Meist trug der Kanukopf eine menschliche Figur oder einen Kopf, der die Junge aussstreckte, was als Symbol der Kriegserklärung galt.

Ich hatte das Glück, in der King Country den Bau und die Einweihung eines solchen Kanus beobachten zu können, des lehten, das noch mit primitiven Mitteln und nach altem Maoribrauch versertigt wurde. Im Bald von hikurangi fand ich den häuptling Paringahuru, wie er ein großes Kanu für den Ariki (Oberhäuptling) Te Witiora zimmerte. Er bearbeitete den Totarastamm mit einer Paneheke, an deren handhabe an Stelle des Steinbeiles ein Eisenstück befestigt war.

Als das Kanu fertig war, wurden große Borbereitungen für das Fest seiner Einweihung getroffen. Auch ich war dazu geladen. Am Festmorgen kam der Ariki Te Witiora mit zahlreichem Gesolge in den Wald. An den Border- und Seitenteilen des Schiffes wurden feste Lianenseile (Torotoro) befestigt. Nun trat der Ariki vor das Kanu und sprach einen seierlichen Karakia (Gebet).

Alls er geendet hatte, forderte er mich auf, mit ihm zugleich den ersten Jug an den Seilen zu tun, was mir als ganz besondere Auszeichnung gelten sollte. Nach uns trat eine Partie Eingeborner an die Seile, Te Witiora stellte sich an die Spihe des Juges und schritt voran, seine Keule schwingend und im Takte singend. Die Eingebornen sangen mit und schleisten im selben Rhythmus ruckweise das Kanu durch den Bald. Sobald eine Partie ermüdet war, trat eine andere an ihre Stelle. So gings mehrere Kilometer weit, bis zum Dorf hikurangi.

Bild und Tept entnahmen wir dem soeben bei F. A. Brodhaus in Leipzig erschienenen Wert "Sterbende Welt. Zwölf Jahre Forscherleben auf Neuseeland" von Andreas Neischet. hier kamen uns schon, bunt mit Ocker bemalt und mit Blumen geschmück, die Mädchen und Frauen singend und tanzend entgegen. Bor der häuptlingshütte wurde Rast gemacht. Die Maori sehten sich im Kreis auf die Erde, und jeder bekam in einem vierectigen, aus dem Laub der Tafra gestochtenen Kördchen ein mit Süßkartosseln (Kumara) garniertes Stück Wildschweinsleisch vorgeseht; überdies noch ein Stück rohes Fleisch in einem Flachskord (Kit) zum Mitnehmen. Bor meinem Ehrenplatz stand als besondere Uberraschung ein Korb voll herrlicher Upfel!

Um mich für die Aufmerksamkeit erkenntlich zu erweisen, wartete ich ben häuptlingen davon ab; ba sich aber keiner bediente, legte ich vor jeden einen Apfel hin. Ich war sehr überrascht, als alle schleunigst mit beleidigten Mienen die Früchte wieder in meinen Korb zurücklegten. Ich wußte nicht, daß es bei den Maori als schwere Beleidigung gilt, wenn man von einem Gastgeschenk an andere etwas abgibt. Die häuptlinge beruhigten sich erst, als ich ihnen die europäische höflichkeitssitte des Auswartens erklärte. Aber sie nahmen trohdem keinen Apfel an.

Nach dem Festmahl machte sich die Gesellschaft wieder auf den Beitermarsch. Das Kanu wurde mitgeschleift, und bei jedem Dorfe (Kainga), das wir passerten, gab's wieder Empfang, Tanz und Festschmaus. So zogen wir bis zum Baipasluß, in dessen Fluten das Kanu seine erste Fahrt erlebte.

## Der Ofterhase.

Eine etwas vermuddelte Erzählung von einem Buchhandlerscherz.

In der lieben kleinen, ehemaligen Residenzstadt &,, wo die politischen Sitzköpfe, die gefährlichen Neuerer, die Nevimz, die Neverz und sonstigen
pressionisten nicht grad überwiegen, sondern die Leute mit Gesittung und Ernsthaftigkeit und Sinn für die Bichtigkeit der Dinge, auch wenn ste unzbedeutend scheinen mögen, das erste Wort zu reden haben, da lebte einst —
oder wars am Ende doch nicht gar so lange her? — ein munterer junger Bücherstubenbesisher, sprich: Buchhändler.

Diesem Kerl war nicht zu trauen. "Denn warum", pflegte mein alter väterlicher Freund, der verstorbene Obersekretär 3., zu sagen, und bann tam die gewichtige Begründung. Alfo darum war bem obbemelbeten Besither jener Stuben voller Bücher nicht zu trauen, weil er:

- 1. weder Sommers, noch Winters, obs Schloßen, obs tote Kapen hagelte, einen hut trug. "Nein so was! Ich bitte Sie!" "Na. ja im Sommer, freilich, aber . . . "
- und 2. unter biesem hut ach nee, das stimmt boch nicht! also sagen wir einsach, weil er auf dem Ropf lange, blonde, leichtgelockte haare trug, die so ein bischen verdächtig nach Bolschewistentum schmeckten, obwohl das eigentlich keine schöne Redewendung ist und den Schreiber dieser Zeilen nötigt, an dieser Stelle einen Schnaps zu trinken, um das haar sozusagen wieder herauszuspülen.

Rury und gut, unser junger Buchhänbler war nicht bei allen Leuten in der Residenzstadt beliebt, besonders nicht bei denen, die mit berechtigter Würde und Machtsülle ausgestattet waren, denn unser Kurt — ach so, ja, ich hatte ganz vergessen, ihn vorzustellen, — also er hieß Kurt, unser junger Freund, der hatte manchmal so ein Lächeln im Gesicht, weniger um den Mund herum als in den Augen, so ein insames Lächeln, wissen Sie... Aber lassen wir ihn dabei, wir könnens ja doch nicht ändern.

Kurt befaß aber auch seine Freunde in der Stadt, jawohl, sehr viele Freunde, große und kleine, und auch viele hübsche und weniger hübsche Freundinnen, richtiggehende Freundinnen, nicht solche, wie Sie vielleicht meinen, denn Kurt hatte auch eine liebe junge Frau zu Haus, bilbsauber, ich sah sie beide mal in der Ravalierstraße, unserer Hauptstraße, und mit der war er ein Herz und eine Seele — mit seiner Frau, meine ich natürlich. Seine Freunde aber, junge und alte, die standen gerne vor Kürtchens Schausenster am Albrechtsplaß, denn da gab es immer wieder was Besonderes zu sehen.

Wo der Kerl das nur her hatte! Gewöhnlich lagen doch bloß Bücher im Fenster, nichts weiter als gedruckte Bücher und Zeitschriften, aber die Jungens und Mädels und sogar erwachsene Leute standen davor und stießen sich die Nasen an der Scheibe platt. Und dann gingen viele von den Leuten hinein und kauften sich ein Hett den Buch, — was sag ich, ein Buch?! da hätt ich Sie beinah schief gewickelt, denn manche kauften zwei, drei Bücher und mehr, und das will was sagen bei diesen teuern Zeiten, wo das Geld so knapp ist und die Zigaretten und das Kino so billig geworden sind. Aber die Jungen und die Ulten in der Ressenzstadt X. kauften sich lieber Bücher, warum, weiß kein Mensch. Uber ich will morgen mal Kurt fragen.

Alfo im Fenster von Kürtchens Bücherstube war immer was los, das haben wir ja nun festgestellt. Zuweilen war dort auch wirklich was zu sehen, Bilber zum Beispiel, oder ein Weihnachtsmann oder die Büste von hindensburg und so. Aber neutich, als ich vorbeiging, es war, glaub ich, Ende März, da lag garnichts drin, nicht einmal ein Buch. Bloß 'ne Kiste stand da rum, oder'n Käsig, und der war leer, aber blutig rot angestrichen. Na wenn schon. Aber Kinder standen vor dem Fenster, viele Kinder, sag ich Ihnen, und sogar große erwachsen Wenschen und stierten hinein und sprachen keinen Ton, sondern schienen sürchterlich eifrig nachzudenken. Unglaublich sowas, erwachsene Wenschen!

Neugierig bin ich garnicht, Sie vielleicht, ich nicht. Darum warf ich nur einen Blick ins Fenster und ging weiter, Richtung mein Buro, das heißt, dis zur nächsten Ecke. Mir siel nämlich ein, daß ich zu hause etwas vergessen hatte. Zigaretten? — Nein, ich rauche nur Zigarren. — Also ich fehrte um, und wie ich an Kurts Fenster wieder vorbeikam, dacht ich mir, schaust mal nach, wozu die Leute da hineinstarren. Richtig, ein leerer Käsig wars, und ber trug die Ausschlicht:

#### Bas ist das? — wer's rat, friegt drei Buchmart.

lind die Kinder und die Erwachsenen starrten ind Fenster, — und ich auch, und wir alle zerbrachen und den Kopf, aber keiner sagte, was er bachte, denn wer verschenkt denn heute drei Mark? Ich gewiß nicht. — Na, und dann kam ich eine halbe Stunde zu spät in mein Büro, und der Chef knurrte was in seinen Bart, das heißt, genau genommen geht mein Ehef glatt rassert. Uber das geht Sie ja garnichts an.

Und in ber Mittagspaufe schrieb ich bann einen kleinen Brief an herrn Rurt und ließ ihn burch ben Stift abgeben.

Was glauben Sie: ging ich am nächsten Morgen wieder an Kurts Fenster vorbei? Sie werdens nicht raten. Also lassen wirs. — Und als ich vor dem Fenster stand — das ging jedoch garnicht so einfach, denn das war schon kein Austauf mehr, sondern eine riesige Volksmenge — da klebte also ein Zettel am Käsig und darauf stand solgende unerhörte Bekanntmachung:

Dies ist weder ein Entwurf zum neuen Landesmuseum, noch die neue Wohnung des Geren Bürgermeisters, noch die Justuchtsstätte bald scheidender Regierungen, noch ein ägnptisches Königsgrab, aber auch tein Siedlungshaus und fein Aprilscherz, sondern die Wohnung des neuen Regenten, der morgen Vormittag einzieht.

Biffen Sie, ich bin ein aufrechter beutscher Mann und sage jedem die Bahrheit ins Gesicht, aber das überstieg doch alle Grenzen! Und frech wars auch, so mit unserem hochmögenden Bürgermeister umzugehen, dem wir so viel zu verdanken haben, zum Beispiel das neue häuschen auf dem Karlsplat, dann das mit der jehigen Regierung, tja —. Aber nun noch einen

neuen Regenten anzukundigen, ben hitler vielleicht ober gar ben Max hölz, ben Kommunistenbruder (weil boch Kurt lange haare trägt), das geht schon über die hutschnur! Richtig, es dauerte auch garnicht lange, da kam ein Polizist, brach sich durch die Menge Bahn und ging in Kurts Laben hinein. Glauben Sie, ich wartete, bis der Bachtmeister wieder herauskam? Na, jedenfalls sah er etwas erhiht aus und rollte mit den Augen. Und ich machte ihm für alle Fälle höslich Plah, obwohl mein Schwager Franz selber auch Bachtmeister ist.

Alfo mit den brei Buchmark war es nichts, denn wie follte ich auf einen neuen Regenten verfallen, ich hab mein Leben nichts mit Politik zu tun geshabt und fo will ichs halten bis an mein felig Ende.

Alber wissen Sie, als ich am Abend heimging, da hörte man alle Leute auf der Straße vom Kurt reden und vom neuen Gewalthaber und Diktator. Denn natürlich wußten alle, daß das mit dem Käsig nur ein Scherz sei, ein Symbol vielleicht, was weiß ich. Der Diktator aber hätte natürlich im ehes maligen herzoglichen Schloß Bohnung genommen, das war allen klar. Und als ich heim kam, da stürzte mir auch schon meine Frau entgegen und ries: "Drinnen sist der Franz, der weiß was, der weiß was vom neuen Diktator." Der Franz aber ist mein Schwager, wie ich schon sagte, und zugleich Bachtmeister bei der Polizei. Und der Franz erzählte, daß am Nachmittag der herr Kurt im Nevier habe anfragen lassen, ob wohl polizeiliche Bedenken dagegen bestünden, harmlose kleine lebende Tiere in den Käsig zu stecken, der in seinem Fenster stehe. Borauf er, der Franz, pstichtgemäß erwidert habe, seines Wissens bestünde kein Verbot, harmlose kleine Liere in einem Käsig auszustellen.

Na, nun wars ja klar, daß nicht der Diktator selber beim Kurt wohnen sollte, sondern vielleicht sein Lieblingshund oder seine Lieblingskape. Aber daß kann Ihnen doch völlig gleichgültig sein.

Um nächsten Morgen, — warum foll ich das verschweigen — stand ich wieder vor Kurts Fenster. Aber bis das gelang, — na, der Shef wird schön schimpfen. Und wissen Sie, was da am Käfig geschrieden stand, und warum alle Kinder jubelten und die großen Leute schmunzelten? Raten werden Sies doch nicht, ich sags Ihnen lieber gleich. Da stand:

# Hier wohnt mit ausdrücklicher Erlaubnis der flädtischen Polizeigewalt der Ofterhase.

Im Rafig aber faß ein Karnidel und putte fich bas Schnäugchen.

Tja, so ein Kerl ift ber Kurt. Und ein gutes Geschäft macht er auch, benn am nachsten Tage hatte er natürlich eine Menge schöner Ofterbücher im Fenster. Manor.

### Buchväter.

Die Liebe, die Budhhändler für Kinder — obwohl nur literarifdhe — beweisen, ift, wie die Liebe gegen andere Kinder, das Zeichen eines guten Charakters. Sean Paul.

### Das Wort.

Ein wundertiefes Bort, Das einst ein Beiser sprach, Die Lüfte trugen's fort, Das Echo hallt' es nach.

D weh, zu schlimmer Stund'. Da flog bas weise Wort In eines Toren Mund — Und albern ward es bort.

### Die Spatien.

"Barum follen wir denn leer ausgehen, mahrend ber Raum über uns und unter uns fo reich mit Budsstaben geschmudt wird?" sprachen bie Spatien jum Seher, "gib auch uns etwas."

Der Seher erwiderte: "Beruhigt euch, ihr seid bas Schönfte am ganzen Buche!" — Marie von Gbner. Eschenbach.

(Aus: "Lehte Borte". Ritola-Berlag 1923).

### Wähle und kaufe!

Aus ben Büchern bes letten Monats.

#### Albenfeuer.

- Abenteuergeschichten aus fernen Sanbern. Ausgewählt von Friedrich B. Dahnde. Federzeichnungen von Edmund Fürft. Samburg, Gebrüder Enoch. (224 S.) Himbb. 3.50.
- Der Walfischfänger. Erlebnisse eines beutschen Seemanns in ben Polarmeeren. Bon Ferdinand Emmerich. Mit Zeichnungen von A. Paul Beber. Dresten, Deutsche Buchwerkstätten. 5.—
- Jagtgefchichten aus fernen ganbern. Ausgewählt von Friedrich Dahnde. Febergeidnungen von Sans Unton Ufchenborn. Samburg, Gebrüder Enod). (224 S.) Sibl. 3.50.

- Im Stromtal bes Brahmaputra. Bon P. Dr. C. Becker. Aachen, Xaverius: Blbh. U.: G. (552 S.; 172 Bilber, 1 Karte) 8°. Geh. 6.50, geb. 8 .-
- Südastatische Fahrten und Abenteuer. Erlebnisse in Britisch. und Sollandisch Indien, im Simalaya und in Siam. Bon John Sagenbeck und Bictor Ditmann. Mit 31 Bildtafeln. Dresben, Deutsche Budgmerkstätten. (232 S.) Gr. 8. 5 .-, Simbb. 8 .-
- Sturm über Affen. Das neue Tibetbuch. Erlebnisse eines biplomatischen Geheimagenten. Hrsg. von B. Filchner. Mit vielen Abbildungen, Karten und Bollbildern. Berlin, Neufelb & henius. Gzi. 8.—

#### Astronomie.

Die veränderlichen Sterne von Joh. G. Hagen und Johann Stein. Bweiter Band: Mathematisch-physitalischer Teil. Freiburg i. Br., herber. 35.-

#### Biographie.

- Carufo. Einzig autoristerte Biographie. 2118 Unhang: Carufos Gefangsmethode. Hreg, von Eurt Thefing. Mit gahr. Tafel-bildern, Abb. im Tert u. Notenbeispielen. Munchen, Buchmann & Reichert, Berlag. (400 S.) Gr. 8°. 8.—, Lwbd. 10.—, Lorbd. 40.—
- rance. Ravul S. France. Das Buch eines Lebens von Hanns Fischer. Mit fleben Abbild. nach Handzeichnungen von R. S. Francé, zwei Handschriftenproben und 6 Bildniffen auf Tafeln. Leipzig, Boigtlander. (190 S.) Gr. 8°. Himbb. 5.—
- Sofmeifter. Bilhelm Sofmeifter, Arbeit und Leben eines Botanifere bes 19. Jahrunderts von Karl von Goebel. Leipzig, Afademische Berlagegesellschaft. Geh. 9.—; Embd. 10.—
- Rindheitserinnerungen und Selbstbekenntniffe. Breg, von hugo Bieber. Dreeden, Sibyllen-Berlag. Geh. 2.20;
- Genie und Charafter. Bon Emil Ludwig. Zwanzig mannliche Bilbniffe. Berlin, Rowohlt. (278 S. 20 Tafeln.) Gr. 8°. Geh. 5.—; Himbd. 9.—; Halbleber 12.—

Chemisches Wörterbuch. Von heinrich Remp. Mit 15 Abb. im Text und 5 Tab. im Anh. Leipzig, Teubner (VIII, 416 S.) kl. 8° (Teubners kleine Fachwörterbucher. 10/11.) Pp. 8.60; hlw. 10.60.

- Grundzüge ber Länderkunde. Bon A. hettner. II. Die außereuropäischen Erdteile. Mit 195 Kartchen und Diagrammen im Tert. Berlin und Leipzig, B. G. Teubner. Geh. 11.20, geb. 13 .-
- Arbeitsstoffe zur Erdkunde. Bon Paul Knospe. Europa. Mit 95 Skizzen und graph. Darstellungen als Beispiele für Schülerzeichnungen. Breslau, Ferdinand hirt. (132 S.) himbb. 3.—

#### Erzählungen [f. a. Romane].

- Bunderftunden. Drei Ergählungen von Felix Braun. Frankfurt a. M., Rütten & Loening. 2.50.
- Bander- und Bundergeschichten aus bem Suden. Bon Beinrich Federer. Berlin, Grote. (321 S.) 80. Geh. 3.60, Ggl. 5 .-
- Bie Kant beinahe geheiratet hatte. Kulturhiftor. Novelle von August Schricker. hreg, und eingel, von Hans Baihinger. Leipzig, Schlüter & Büring. 2.—, Gzlwb. 3.—
- Der Pfeifer von Niciashaufen. Der arme Konrad. Der Bund. schuh zu Lehen. Historische Erzählungen von Will. Besper. Leipzig, Haessel. Bb. 1: 2.20; Bb. 2 und 3 je 1.40.

Staatsbürgerliche Erziehung, Hreg. v. F. Lampe u. G. H. Franke. Breslau, Ferdinand hirt. (496 S.) 89. Himbb. 12.—

#### Frauenfrage.

Die arbeitende Frau. Bon Ugnes von Zahn=harnack. Breslau, Ferb. Sirt. (96 S.) 80 (Mus "Jedermann's Budherei".) Slwbb. 2.50.

- Gartnerische Lehrhefte. hreg, von A. Janson. Berlin, Paul
  - 8. Betriebsgrundfätze bes Marktgemufebaues. Bon C. Maidorn. Mit 7 Tertabb. (63 S.) Gr. 8. 1.50.

- 9. Marktpflanzenzucht. Bon Paul Radie, 3. heft. (104 S.)
- 10. Das Miftbeet. Bon A. Janfon. Mit 8 Tertabb. (39 S.) Gr. 8°.

#### Geschichte.

- Gefdichte ber neuesten Zeit vom Frankfurter Frieden bis zur Gegen-wart. Bon Gottlob Egelhaaf. 2 Bte., 9. Auflage. Stuttgart, Carl Krabbe Berlag, Erich Gusmann. Geb. 20.—, Himbb. 25.—, Hidrab, 30.—
- Geschichte bes Deutschen Reiches 1871-1924. Bon Joh. Sohlfeld. Leipzig, S. hirzel. (XII, 788 S. m. Reg.) 8° Geh. 13.—, Ewbb. 15.—
- Bismare und bie politischen Parteien in Bayern. Bon Ruiber. München, Sugo Schmidt. (Deutsche Geschichtsbucherei. hreg. von Doeberl u. Leibinger. Bo. I.) Himbb. 4.—
- Frankreid, in Belgien. Bon Rarl Sdywendemann. Berlin, Deutsche Berlagsgesellschaft für Politik und Geschichte. (58 S.) Gr. 80. 2.-

Dichtung und Bahrheit. Taschenausgabe. Leipzig, Infel-Berlag. Leinen 8 .-, Leder 15 .-

Köpfe IV. Bon Maximilian harben. Berlin und Leipzig, Erich Reiß Berlag. (557 S.) Kl. 4°, Geh. 9.—, Hlwbb. 11.—, Gzl. 12.—, Hlbsbr. 15.—

#### Illustrierte Bücher.

- Die Nachtwachen. Bon Bonaventura. Mit 17 Bilbern in Rupferdrud nad Radierungen von Bruno Golbidmitt. 80. Munden, Der Buderminkel. Pppbb. 6 .- , Stbldr. 10 .-
- Leben, Taten und Abenteuer, von ihm felbst geschrieben. Bon Alonso be Contreras. Aus dem Spanischen übertr. von Otto Fischer. Mit Zeichnungen von Mar Unold. Berlin, Der Propyläen: Berlag. Pappbd. 6.50, Hlbrbd. 9 .-
- Beiße Nächte. Bon Dostojewskij. Deutsch v. Alexander Eliasberg. Mit 16 Holzschnitten von Karl Röffing. München, Allgemeine Berlagsanstalt. Hlwbb. 4.50, Lwbb. 5.50, Hpergbb. 8.—, Bütten-ausg. Hlberbb. 15.—, Lbrbb. 35.—
- Der Nevisor. Komödie in 5 Aufzügen von Gogol. Mit 47 Steinzeichnungen von Leo Pasetti. München, Buchenau & Reichert, A Lorbb. 200.—, B Hrzbb. 60.—, C Pappbb. 28.—

Der Kampf ber Bolter um die Industrie. Bon U. Bing. Berlin. Paul Paren. (16 S.) 80. 1.20.

- Eine Borlefung über Ethik. Bon Kant. Im Auftrag ber Kants-Gefellschaft hreg. von P. Menzer. Charlottenburg, PansBerlag Rolf Heise. Pappbb. 9.50, Jubiläumsausg. Pergbb. 20.—
- Rant-Unefdoten. Gefammelt v. Joadim Grau. Berlin, Georg Stilke. Rart. 2.50.
- Das Kantbuch. Immanuel Kants Leben und Lehre. Bon Mar Hodyborf. Mit 8 Ubb. und 4 Handschriftproben. Berlin und Leipzig, Deutsches Berlagshaus Bong & Co. Himbb. 5.—, Embb. 6.50, Hiblbr. 10.-, Luxusausgabe, Ldrbd. 20.-
- Rant und Goethe. Bur Gefchichte ber modernen Beltanfchauung. Bon Georg Simmel. Mundyen, Kurt Bolff Berlag. 2.—

#### Rirdengeschichte.

Rirdjengeschichtliche Probleme bes Renaissance : Zeitaltere. Bon Emil Göller. Freiburg i. B. herber & Co. 1.20

- Mordbeutsche gotische Malerei. Bon Oskar Bener. Mit 67 Abbildungen. Braunschweig und hamburg, Georg Bestermann. Gzl. 8 .-
- Max Liebermanns Graphische Kunft. Bon M. J. Friedlander. 95 Tafeln und 6 Abb. im Text. Dresden, Berlag Ernst Urnold. Hlwbb. 18.-
- Solzschnitte bes Sans Balbung Grien. Mit 50 gangfeitigen Abbildungen und einer Ginleitung von Sans Curjel. Munden, Allgemeine Berlagsanstalt. Sibl. 8 .- , Sibp. 12 .-
- Bergleichende Architekturgeschichte. Bon Otto Sover. Mit 194 Illustrationen in Rupfertiesbruck auf 96 Tafeln. Münden, Allegemeine Berlagsanstalt. Embb. 25.—, Spergbb. 30.—
- Michel Blumelhuber, Der Stahlschnittmeister in Stehr. Bon Ebuard Kapralik. Mit 32 Abbild. und einem Bildnis bes Kunstlers. München, Wien und Leipzig, Rikola Berlag. 4°. Pappbb. 5.—, Ldrbd. etwa 28.—
- Jarsfoje Sfelo. Innenräume und Möbel bes ehemals kaiferl. ruff. Residenzschlosses. Bon G. K. Lukomskij. Mit 216 Abb. Berlin, Berlag für Kunstwissenschaft. Gr. 8°. Lubd. 20.— Mar Kruse. Bon Frih Stahl. Mit 14 3. Z. ganzseit. Abb., einer Photograbüre, 2 Farbentaseln und 10 Lichtbrucktaseln. Berlin, Ernst Wasmuth. (38 S.) Hperbd. 12.—
- Deutsche Bauernmöbel. Bon Rudolf Uebe. Mit 192 Abb. im Tert. (240 S.) (Bibliothet für Runft- und Antiquitätensammler.) Berlin, Richard Carl Schmidt & Co. 9 .-

#### Runfigeschichte.

Die Altniederlandifche Malerei. Die Malerei in Belgien und holland von 1400 bis 1600. Bon Friedrich Binkler. Propplaen Berlag. (413 S. mit 214 Abb.) Gr. 80 Sibl. 26.—, Siblbr. 28.—

Sand Thoma. Aufzeichnungen und Betrachtungen. Bon Ernft Bürtenberger. Erlenbach, Zürich und München, Rotapfel-Berlag (96 S.) Rart. 2.20, Hpergbb. 3,20.

#### Liebhaber-Alusgaben.

Das Alte Bilberbuch. Bre Gustav Riepenheuer Berlag. hreg, von Kurt Pfister. Potsbam.

Drud I: Boccacio. Bon ben führnehmbsten Beibern. Rr. 1-50 auf weiß Zanberebutten in Schweinsteber 260.—, in Salb-perg. 160.—, in Pappe 125.—

Druck II: Die Augsburger Paffion von 1480. Mit 28 hand-kolorierten Solgichnitten. Rr. 1-50 in Schweinsleder 180 .-- , kolvrierten Holzschnitten. Nr. 1-50 in Halbperg. 120.—, in Pappe 50.—

Mozarts Don Giovanni. Buhnenbilder von Max Slevogt. Neun Originallithographien. Berlin, Brund Cassirer 300

#### Literaturgeschichte.

Nomantifer und Klassifter. Die Brüber Schlegel in ihren Beziehungen zu Schiller und Goethe. Bon Josef Körner. Berlin, Askanischer Berlag. (224 S., 16 S. Reg.) Ler. 28°. Hergbb. 7.50

Gefchichte ber Ruffifden Literatur. Bon Urthur Luther. 102 Abb. im Tert, 2 Tafeln in Farbendruck, 3 Buchdruck- und 7 Hands-fchriften-Beilagen. Leipzig, Bibliographisches Institut. (XI, 499 S.) Lex.-8°. Ewbb. 15.—, Horbb. 18.—

Literargeschichte und Literarwiffenschaft. Bon Berner Mahrholz. Berlin, Mauritius Berlag. (214 S.) 8°. 2.50.

#### Musikalien.

Philharmonia. Studien : Partituren in Taschenformat Mien. Biener Philharmonischer Berlag.

267. Orchestersuite aus ber Musit jum Burger als Ebelmann bes Moliere. Bon Richard Strauß. 4 .-

268. Tangfuite nach Couperin. Bon Richard Strauß. 4 .-

269. Drei Palestrina-Borspiele. Bon Sans Pfiner. 2.50

270. Duverture ju "Christelflein." Bon Sans Pfinner. 2 .-

Die Lieber von Carl Maria von Weber. Bon Max Degen. Freiburg i. Br., herder & Co. 2 .-

Restauration und Palestrina-Renaissance in der kathol. Kirchenmust der leiten zwei Jahrhunderte. Bergangenheitsfragen und Gegen-wartsaufgaben. Bon Otto Urfprung. Augsburg, Dr. Benno Filfer Berlag. (88 S. u. 7 Bilbtafeln). 3.—

#### Offultismus.

Offultismus und Strafrechtspflege. Über die Berwendung von Hellsehern bei Aufklärung von Berbrechen. Bon Albert hellwig. Bern und Leipzig, Berlag Ernst Bircher U.B. 2.10, Schw. Fr. 3.—

#### Philosophie.

Durch die Bufte. Bon Ernst Bloch. Berlin, Paul Caffirer Berlag. Geh. 3.50, Hblmbd. 5.-

Die geistige Welt, Ginleitung in die Philosophie bes Lebens. Bon B. Dilthey. Berlin und Leipzig, B. G. Teubner.

1. Salfte: Abhandlungen gur Grundlegung b. Geisteswissenschaften. Geh. 12 .- , geb. 14 .-

2. Salfte: Abhandlungen jur Poetit, Ethit und Pabagogit. Geb. 7 .-- , geb. 9.-

Max Scheles Phanomenologie ber Religion. Bon Joseph Genser. Freiburg i. Br., herder & Co. 2.50, Hwbb. 3.50.

Reichts Philosophischer Almanach auf bas Jahr 1924. Immanuel Kant jum Gedächtnis. Hreg. v. Paul Felbkeller. Darmstadt, Otto Reicht Berlag. 6.—, Buckrambb. 12.—

Schopenhauer. Philosophische Aphorismen. Aus dem handschriftt. Nachlaß gesammelt, sowie als Grundriß seiner Weltanschauung breg, von Otto Beiß. Leipzig, Insel-Verlag. Budrambb. 12.—

Lehrbuch ber Physik. Bon Bernhard Deffau. Bom Berfasser aus bem Italienischen übertragen. Il. Optik, Elektrizitätslehre. Mit 554 Ubb. im Text und 1 Spektraltafel. Leipzig, J. A. Barth. (959 S.) 30 .- , Geb. 32 .-

Mathematische Physie. Bon R. Sahn. Ausgew. Abschnitte u. Aufgaben aus ber theoret, Physie. Berlin u. Leipzig, B. G. Teubner. 5.40.

#### Radio.

Bibliothet bes Rabio-Amateurs. hrsg. von Eugen Nefper. Berlin, Julius Springer.

I. Meßtechnik für Rabioamateure. Bon Gugen Refper. (VI/50 S. mit 48 Textabb.). -.90

II. Die physikalischen Grundlagen ber Radiotechnik mit besonderer Berudiiditigung ber Empfangseinrichtungen. Bon Bilhelm Spreen. (VIII/137 S. mit 111 Textabb.). 2.10. Bie baue ich mir felbft? Leipzig, Berlagsbuchhanblung hermann Beyer.

Bb. 177/78. Selbstanfertigung eines Radio = Musit - Empfängere und Detektor: Empfängers. Bon Frang Abolf. 1.20.

Bie baue ich mir eine Empfangsantenne? Mit vielen 23b. 179. Abb. Von W. Fischberg. —.60.

Bb. 183. Bie baue ich mir felbst Rabio-Umateurempfänger. Mit vielen Abb. Bon P. Riepenberg. -. 60.

#### Reden.

Gefammelte Reden. Bon Balter Rathenau. Berlin, S. Fischer. (440 S.) 80. Geh. 6.—; himbb. 8.—; Salbleder 10.—

Reden. Bon Frig von Unruh. Frankfurt a. M., Frankfurter Societatsbruderei. (79 S.) 80. 2mbb. 4 .-

Attantiffahrt. Die New Yorker Reise ber Lucia herzogena. Bon Gerhard Benzmer. hamburg, Beltbund-Berlag. Lwbb. 4.50.

#### Romane.

Ein Bolk. Roman. Bon Friedrich von Gagern. Leipzig, Staackmann. (605 S.) 8°. 5.50, Embb. 7.50, Salbleder 12.-

Lord Byrone Pilgerfahrt. Roman. Bon 3bento v. Kraft. Leipzig, Grethlein & Co. Geh. 4.50, Geb. 7.—

Der Suttenkönig. Roman. Bon Sans Richter. Leipzig, Ernft Reil's Nachf. (Aug. Scherl). G. m. b. S. Slwbb. 4.-, Siblbr. 10.-

Die Mühlhäuser Schwarmgeister. Gin Roman aus ben Nottagen ber alten freien Reichestadt. Bon Paul Schreckenbach. Leipzig, E. Staadmann Berlag. (368 S.) 80. Weh. 3.50, Ggl. 5.20, Salbleder 10.-

Peter Brindeifener. Roman. Bon hermann Stehr. Bien, Frdr. Ling. (292 S.) 8°. Himbb. 6.50.

#### Sachverständigen Gutachten.

Die Sachverständigen=Gutachten. Der Dawes- und Mac Kenna-Bericht mit Antagen. Frankfurt a. M., Frankfurter Socie-tätsbruckerei. (160 S.) 8°. 1.50.

#### Soweis im beutiden Geiftesleben.

Die Schweiz im beutschen Geistesteben. Gine Sammlung von Darstellungen und Texten. Hreg. v. Harry Mayne. Leipzig, h. haesel Berlag. Jeber Band 1.40, geb. 2.—, Hlorbd. 3.20.
26. Der 24. Februar. Bon Zacharias Werner. Mit einer Einleitung

"Jacharias Werner und bie Schweiz", hreg. v. Eugen Rillan. 27. Paracelsus. Gine Studie. Bon Franz Strunz. 28. Gebichte. Bon Dranmor (Lubw. Ferd. Schmid). Ausgewählt und eingeleitet von Otto v. Grenerg.

#### Gport.

Boren. — Deutsches Bor-Jahrbuch 1924. Greg. vom Deutschen Reichsverband für Amateurboren. Mit 60 Abb. Leipzig, Grethlein & Co. (202 S.) 80. 2.-

Fechten. — Dewald, B. Schule bes Florettfechtens. Stuttgart, Union Deutsche Berlagsgesellschaft. (Spiel- und Sportbibliothek.) -.80.

== 3um Ausschneiden! ====

## Bestellzettel

| Zei der Zuchhandlung               |  |  |  |
|------------------------------------|--|--|--|
| ín                                 |  |  |  |
| bestelle ich nach "Rimm und lies!" |  |  |  |
|                                    |  |  |  |
|                                    |  |  |  |
|                                    |  |  |  |
|                                    |  |  |  |
| Unter dytift:                      |  |  |  |
| VTame:                             |  |  |  |
| Ort:                               |  |  |  |
| Wohnung:                           |  |  |  |

#### Ginnes.

Stinnes und seine Konzerne. Bon Paul Ufermann und Carl Hüglin, Berlin, Berlag für Sozialwissenschaft, G. m. b. h. (100 S. Text und 100 S. Tabellen.) 8.—

#### Lauchnik.

Tauchnich: Ebition. Leipzig, Bernhard Tanchnich. Jeder Band 1.20. 4633. Sinclair. A Eure of Souls. A new novel.

4634. Phillpotts. The Red Redmannes. U new novel.

4635. Lownbes, Belloc. The Terriford Mystern. A new storn. 4636. Thurston, E. Temple. Man Eve. A new novel.

#### Theater.

Das ekstatische Theater. Bon Felix Emmel. Prien, Kampmann & Schnabel. (356 S.) 80. Geb. 8.—

Das Salzburger Barocktheater. Bon Artur Kutscher. Mit 36 Bilbetaseln. Wien, Rikola-Berlag. (134 S. u. XXXVI Taf.) Gr. 8°. Geh. 9.—, Himbb. 10.—

#### Tiergeschichten.

Der hundespiegel. Eine Auswahl von Alfons Freiherrn von Czibulfa. Die Bilder zeichnete Eugen Dowald. Münden. Drei Masten Berlag. 318 S.) 8°. hlwbd. 6.50.

Reiner. Aus dem Leben eines Kreuzsuchses. Bon hans Kaboth. Mit Illustrationen von Georg Sieber. Dresden, Berlag Deutsche Buchwerkstätten. (179 S.) hibl. 5.—, Gzl. 6.—

#### Ullftein Bücher.

Die klingende Schelle. Roman. Bon Felix Salten. Berlin, Verlag Ullstein. 1.—

#### Bolfswirtichaft.

Allgemeine Bolkswirtschaftstehre. Bon R. Liefmann. Berlin und Leipzig, B. G. Teubner. 2.20.

Der Gelbverkehr in Sowjetruftand. Bon U. P. Markoff. (Ruffiche volkswirtschaftliche Bucherei.) Berlin, Bernard & Graefe. 2.—

Birtschaftsverfaffung. Bon Siegfried Tschlerschity. Breslau. Ferb. hirt. (103 S.) 8°. (Mus "Jebermanns Bucherei".) hlwbb. 2.50.

#### Bagner.

Richard Bagner und Albert Niemann. Gin Cebentbuch mit bisher unveröffentlichten Briefen Bagners, Bildern und einem Faksimile. hrsg. v. Bilhelm Altmann. Mit einer Charakteristik Niemanns v. Gottfried Niemann. Berlin, Georg Stilte. 10.—, Ewbb. 12.—, hlorbd. auf Bütten 25.—

#### Blen.

Aus dem alten Bien. Bon Abalbert Stifter. Mit 28 Bilbtafeln. Leipzig, Infel-Berlag. Lwbb. 7.—, Lorbb. 15.—

Alt-Wien in Wort und Bilb vom Ausgang bes Mittelalters bis Ende des 18. Jahrhunderts. Bon hans Tiehe. 230 Abb. Bien, Kunstverlag Anton Schroll & Co. Holmbb. 10.—



## Weißt Du's?

Natürlich, Du weißtes, kluger Freund, und Du, Schönfte, willst es nur nicht fagen, schweigfam, wie Du nun mal bist. Uber wir bitten, sei christlich, bilf Deinem Rächsten, Deiner nicht ganz so gescheiten, nein bei weitem nicht so gescheiten Nachbarin — und und auch! Es kommen Fragen über Bücher und Autoren, die wir nicht beantworten können, aus Mangel an Zeit, Mangel an Wissen wollen, seit, Mangel an Wissen und zu antworten. Allso: frag und fag: weißt Du'e?

2. R. in Machen: Wann und in welcher Zeitschrift ift ber Bola'sche Urtikel "J'accuse" abgebruckt? Gibt es eine beutsche Übersehung?

Der Aufsehen erregende Artikel erschien am 13. Januar 1896; er war in die Form eines Briefes an den Präsidenten der französischen Republik geskleidet. Eine deutsche Uebersehung sinden Sie in dem Werke: "Klassischer Journalismus" von Egon Erwin Kisch. Berlag Rudolf Kaemmerer, Berlin.

R.F. in Flensburg: Gibt es eine knappe Uberficht ber modernen ameristanischen Lyrik?

Die neue Belt. Gine Anthologie. herausgegeben von Claire Goll. S. Fischer Berlag, Berlin.

F. T. in Samburg: Ift Ihnen eine Abhandlung über Flügelturen und unhöfliche Leute bekannt?

Sie haben jedenfalls in der Morgenpost von Bruno S. Bürgel gelesen "Bon Klappturen und ungebildeten Gebildeten und dem Meister Sämmerslein". Die Abhandlung erschien später in Band 54 der Zellen-Bücherei: Burgel, "Die Zeit ohne Seele".

E. B. in Mannheim: Wer kennt Titel und Autor eines vierbändigen Werkes: Briefe eines Toten (Verstorbenen) o. f. a.?

"Briefe eines Berftorbenen" erschien 1829 anonym in ber Salberg'ichen Berl. Buchh., Stuttgart. Berfasser ift ber am 30. X. 75 in Mustau geborene Fürst Pückler-Mustau. Die Berke bes Genannten sind unseres Biffens nicht neu aufgelegt, aber antiquarisch oft angeboten.

- E. G. in Naumburg: Wie wird ausgesprochen: "Tut-ench-Umun"? Ule richtige Aussprache ift zu empfehlen: "Tutt-ank-Ummon", Betonung auf ber lehten Silbe. Den lehten Buchstaben einer Silbe nicht zur nächten hinüberziehen.
- R. A. in Riefa: Bo finde ich eine gute Beschreibung der Lebensgewohnheiten der "Tramps" (Bagabunden in Amerika)?

In Artur Benes "Banderer ohne Biel", Berlin, Safari-Berlag.

Al. L. in Stralfund: Ich habe vor Jahren einen Roman gelesen, in bem die Entwicklung und Geschichte bes Spiritismus geschildert wurde. Er handelte von einem Grafen, der seinen in frühestem Kindesalter versschollenen Sohn sucht. Wie kann dieser wohl heißen?

Sie haben jedenfalls "bu Prel, bas Kreuz am Ferner" gelefen.

R. Ct. in Bernigerode: Bie heißen Autor und Titel eines breibändigen Romans, ber die Eroberung von Meriko zum Borwurf hat? Gemeint ist wohl Eduard Stucken, "Die weißen Götter". Erich Reiß Berlag, Berlin. Der Roman umfaßt aber vier Bande.

- M. M. in Leipsig: Rann mir jemand auf Grund praktifcher Erfahrung mitteilen, für Kinder welchen Alters "Biene Maja" von Bonfels geeignet ift?
- F. L. in Magdeburg: Meiner Erinnerung nach hat ber verstorbene Politiker Friedrich Naumann einige Zeit vor dem Belkkriege (etwa 1910) in einem Auffah einmal die Frage behandelt: Bon wem werden wir eigentslich regiert? Wer kann mir sagen, wo dieser Aufsah erschienen ist?
- S. A. in Poisdam: Wer kennt die "Warenkunde" von bem Mannheimer Professor Pofcht und wo ift fle erschienen?
- R. F. in Stuttgart: Ich fand kurzlich, daß ein Buch erschienen ist im "Berlag bes britten Reiches, im Jahre 79 nach Stirners Einzigem". Was hat es bamit für eine Bewandtnis?
- R. B. in Bien: Gibt es eine gute Profa-Bearbeitung bes Ribelungenliedes, die gur Nachergablung bes Inhalts im Unterricht geeignet ift?

### Nach neuen Meeren

Dorthin — will ich; und ich traue Mir fortan und meinem Griff. Offen liegt das Meer, ins Blaue Treibt mein Genueser Schiff.

Friedrich Nietsiche.

Die Zeit, in ber auch ber ftarffie Wille nicht mehr genügte, um bas beutsche Schiff einen geraden Kurd steuern zu können, liegt hinter und. Wir sind aus dem Lavieren heraus und haben neue Segel geseht, die uns vor den Wind bringen.

Sofort nach Einführung der Goldmarkgrundlage konnte der Berlag Reclam mit aller Energie die Pläne aufgreisen, die seit langem vorbereitet waren und immer wieder zurückgestellt werden mußten, weil die andauernde Geldentwertung jede weitergreisende Unternehmung zur Gesahr für die Ershaltung des Ganzen werden ließ. Seit dem Strich durch die Papiermarksnullen ist ein Bierteljahr schwerster Arbeit vergangen. Es galt, das bewährte Alte zu sichten und Neues zur Durchführung zu bringen.

Die Universal-Bibliothek, der Grundstock des weitverzweigten Berlags Philipp Rectam jun., Leipzig, hat vor Jahrzehnten ihren Siegeszug unter der volkstümlichen Bezeichnung "das Reclam-Heft"angetreten. Das Reclam-Heft drang bis in die entferntesten Erdteile; es war so verbreitet, daß ein Japanreisender berichtete: "Man kennt hier nur zwei deutschen Namen: Bismarck und Reclam."

Schon feit Jahrzehnten hatte ber Berlag auch bem Bunfche vieler Bücherfreunde Rechnung getragen und neben bem Reclam-heft noch gebunbene Ausgaben ber Universal-Bibliothek geführt.

Je umfangreicher die Universal-Bibliothet wurde, besto mehr stellte fich jeboch die Unmöglichkeit heraus, die 9000 Rummern spstemlos in gebunsbenen Ausgaben vorrätig zu halten.

In klarer Erkenntnis bieser für ben Bucherkäufer, für ben Buchhandel und ben Berlag gleich wichtigen Tatfache ift Reclam im Januar 1924 zu einer

#### Anderung der Rataloge

übergegangen. Der Katalog A (alphabetisch geordnetes Berzeichnis) und ber Katalog B (nach Literaturgebieten geordnetes Berzeichnis) der Universals Bibliothek ist jeht nach folgenden Richtlinien zusammengestellt:

- 1. Nummernangabe ohne weitere Unmerkung bedeutet: bas Berk ift nur als Reclam-heft vorrätig.
- 2. Nummernangabe mit Unmerfung "Gb." bedeutet: bas Werk ift in einer gebundenen Ausgabe vorrätig.
- 3. Nummernangabe mit Unmerkung "hlbr." bedeutet: bas Werk ift in halbleder vorrätig.

Um das Sammeln der Werke moderner Erzähler und Bücher der Weltz literatur in einer einheitlichen, gebundenen und höchstwertigen Ausgabe von jeht an durchführen zu helfen, wurde ein neuer Katalog geschaffen:

#### "Der schone Reclam=Banb."

Diefer Katalog kommt jeht erstmalig zur Berteilung und wird in rascher Folge erweitert. Seine Aufgabe ift, sowohl inhaltlich als auch äußerlich das Befte zu vereinigen. Aufnahme in ben Katalog "Der schone Reclam-Band" finden nur diejenigen Berte, die in den modernen, farbenfrohen Ginbanden, in großer Schrift und auf holgfreiem, weißem Papier gedruckt am Lager vorrätig find. Bei Berten aus fremben Jungen entscheidet für die Aufnahme in den Katalog "Der schöne ReclamsBand" außerdem noch der Wert der Uebersetung: nur die dem Original einmandfrei entsprechenden, beften leberfenungen follen Aufnahme in biefen Katalog finden. Bezeichnend für bas ftete Fortschreiten der Universal-Bibliothet und für ihre fortgefente Berbesserung ist es wohl, daß dieser Katalog schon bei seinem erstmaligen Erscheinen eine große Ungahl ber Werke unserer berühmtesten, zeitgenössischen Dichter und Denker mit vielen ber bekanntesten Bucher ber Weltliteratur vereinigen konnte. Sunderte von ichonen Reclam-Banden fteben bereits gur Berfügung; ber Berlag plant, ihre Bahl auf Taufende zu erhöhen. Gine im Bau von Abteilungsbücherschränken befondere bewanderte Firma ftellt zurzeit Bersuche an, einen fortlaufend zu erganzenden Bücherschrank angufertigen, ber nur der Aufnahme des iconen Reclam-Bandes bienen foll und besonders bort willkommen sein wird, wo kultivierte Perfonlichkeiten Bert barauf legen, trot beschränkter Platverhältniffe in ihrer liebevoll eingerich teten Bohnung eine wertvolle Bibliothet unterbringen ju fonnen.

Alls erftes Bert bes Jahres 1924 brachte bie Universal-Bibliothet eine Einzelausgabe von Thomas Manns Novelle "Triftan" heraus. Sie bekun-

bete damit, wie irrig die Annahme ziemtich großer Kreise ist, daß die U.B. nur sogenannte honorarfreie Werke ausnehme. Die Pstege der modernen, zeitgenössischen Literatur ist jedoch von der U.B. besonders in den Bordergrund gestellt worden. Die Kataloge weisen Namen unserer berühmtesten. lebenden Schriftsteller auf. So erschienen im April gleichzeitig

herm. Bahr, Rudolf hans Bartich, Franz Karl Ginzken, E. v. handel: Mazzetti, Robert hohlbaum, Max Mell, Alsfons Pehold, Arthur Schnihler, Karl Schönherr, Karl hand Strobl

mit ausgemählt besten Berken in der Universal-Bibliothek. Jeder dieser Bande enthält auch ein literarisch wertvolles Nachwort, das über das Gefamtschaffen des betreffenden Dichters Aufschluß gibt.

Jum Kant-Jubiläum erfolgte die außerordentlich wichtige Drucklegung ber überaus felten gewordenen

# Briefe über die Kantische Philosophie von E. L. Reinbold

Reinhold ift als einer ber bedeutenbsten und selbständigsten Röpfe unter ben hauptvertretern der Kantischen Schule anzusehen. Ausgezeichnet durch persönliche Gaben des Geistes und des herzens, nimmt er in der unüberssehbaren Schar der Unhänger und Fortbildner der Kantischen Philosophie eine hervorragende Stellung ein. Seine Briefe über die Kantische Philosophie sind fastich und klar geschrieben. Nichts, meint Kant, könne sie an Gründlichkeit und Unmut übertreffen. Der namhaste Kantsorscher Dr. Rapmund Schmidt übernahm die herausgabe dieser Briefe, die als vorzüglichste Einführung in Kants Lehre von vielen freudig begrüßt werden wird.

Bugleich erschien zu Kante Jubilaum eine gleichfalls von Dr. Raymund Schmidt beforgte Neuausgabe ber "Kritik ber reinen Bernunft".

Die bestens bekannten heliod-Klassiter bes Berlags Reclam erhielten eine Bereicherung burch Band 13 und 14 von Goethes Werken. Band 13 enthält Reiseschriften, Band 14 enthält Unnalen, Biographisches, Schülerarbeiten, Berufstätigkeit.

Bon den heliod-Klassstern wurde die heliod-Bücherei abgetrennt, die sich auf Sonderausgaben von klassischen Werken, wie z. B. Lessing, "hamburgische Dramaturgie", Schiller, "Gedichte" usw., sowie auf Uebersehungen aus Werken der Weltliteratur und auf berühmte Einzelwerke beschränken soll. In der heliosbücherei erscheint zunächst

# F. M. Dostojewski: "Die Brüder Karamasow" übersett von h. Röhl, 2 Bande.

Das Meisterwerk des größten Ruffen ift hier in einer dem Original bestens nachkommenden Uebersetzung wiedergegeben.

Ferner ift in ber Belios-Bucherei in Borbereitung:

#### "Brehme Tierleben"

In Auswahl herausgegeben und bearbeitet von Carl B. Neumann, 6 Bände.

Mit diesen 6 Bänden — von denen die drei ersten (Säugetiere) bereits im Mai erscheinen — ist endlich der Bolks-Brehm geschaffen, der das Werk des größten Tierfreundes den weitesten Kreisen zu wohlseilem Preise zugängig macht und hauptsächlich das aus der von Brehm selbst veranstalteten Auszgabe herausnimmt, was dem Tier an sich nachforscht und freibleibt von geslehrten Erörterungen.

Eine Glanzleiftung vollbrachte der redaktionelle und technische Stab bes Berlage, ale knapp einen Monat nach Ginführung der Goldmark

#### Reclams Universum

wieder auf wöchentliches Erscheinen umgestellt wurde. Wenn auch seinerzeit der Übergang zu halbmonatsheften auf bringlichen Bunsch der meisten Abonnenten erfolgt war, so zeigte sich doch sofort bei Rückehr zu der wöchentlichen Erscheinungsweise, daß große Kreise das seltenere Erscheinen ihrer Zeitschrift bedauert hatten, und daß der Abonnentenstamm wesentlich erweitert werden konnte, sobald die Bochenausgabe wieder zur hand war.

Die Ginführung ber Goldmart fehte ben Berlag instand, energisch ein Berk zu vollenden, an bem ichon feit mehreren Jahren gearbeitet murbe. Spätestens im herbst diefes Jahres soll

Das Schlagwörterbuch ber Universal-Bibliothet

erscheinen. Ein Nachschlagewerk von hoher wissenschaftlicher Bedeutung, das jedem Literaturfreunde erst den richtigen Begriff von der Universals Bibliothek als der größten Berlagsbucherei der Belt verschaffen wird.

# Neuerscheinungen Frühjahr 1924

Fritz von Unruh

# REDEN

Den Namenlosen – Stirb und werde – Vaterland und Freiheit Das neue Reich – Unser Schicksal

Ganzleinenband M. 4.-

Fritz von Unruhs "Reden" sind keine Reden, sondern Bekenntnisse. Mit der ihm eigenen Glut der Sprache und der Leidenschaft seines Dichterherzens legt er Zeugnis ab für die neuen Ideen, die ihn erfüllen.

Eine Zeit, die zu verstehen beginnt, daß die Sendung des Dichters auch eine im höheren Sinne "politische" ist, wird in diesen Reden ein Dokument höchster Aktualität sehen.

Ossendowski

# TIERE, MENSCHEN U. GÖTTER

41.-50. Tausend

Halbleinenband M. 6 .-

Das große Buch der Mode, aber einer Mode mit Qualitäten. Das Buch, das sich lautlos durchsetzt, jeder hat davon sprechen hören, jeder will es lesen . . . . Der Tag

... Das Buch vermittelt unendlich Vieles. Wir glauben leibhaftig die Erschütterung Mitteleuropas an seinen Enden zu spüren.
Süddeutsche Monatshefte

Süddeutsche

# DER EISERNE STEG

Jahrbuch 1924

Kartoniert M. 3.-

Beiträge erster Autoren, darunter solcher, die sich wie Alfons Paquet, Fritz v. Unruh und Francesco Nitti eines europäischen Namens erfreuen, geben in organischer Aneinanderreihung ein anschauliches Bild der zeitgenössischen, weltpolitischen und kulturellen Konstellation. Es ist ein politischer Almanach im besten Sinne des Wortes, vielleicht der beste Almanach, der bisher dem deutschen Leserpublikum beschert worden ist. Sechs ganzseitige Bildnisse vervollständigen den schönen Eindruck des auch buchtechnisch prächtig ausgestatteten Werkes.

Bohemia Prag

# WIRTSCHAFT U. GESELLSCHAFT

Beiträge zur Ökonomik und Soziologie der Gegenwart

Herausgegeben von

Robert Wilbrandt / Adolf Löwe / Gottfried Salomon

Kartoniert M. 12 --

INHALT: Nationalökonomie als praktische Wissenschaft / Philosophische Vorfragen der Sozialpolitik / Begriff u. Zweck der Wirtschaft / Zins u. Bevölkerungstheorie / Produktivität u. ideeller Wert / Die Marx'sche Krisentheorie / Arbeitersparende Maschinen u. Arbeitslohn / Innerer Geldwert. Goldinflation in d. Ver. Staaten / Zionistische Kolonisation / Agrarreform in d. Tschechoslowakei / Moderne Revolution / Geschichtstheorie / usw.

Die Sachverständ.-Gutacht. Der Dawes- und Mc. Kenna-Bericht

Nach dem Original-Text redigierter Wortlaut
M. 1.50

Arthur Feiler
Das Neue Österreich
Tatsachen u. Probleme in u. nach
der Sanierungsaktion / M, 1.20

Die Steuern 1924

Dargestellt und erläutert nach dem Stande Mitte April

Vierte, durchgesehene und erweiterte Auflage

Frankfurter Societäts-Druckerei G. m. b. H.



Abteilung Buchverlag Frankfurt am Main

# "Die Macht der Drei" Wirklichkeit geworden?

Telegramm des B.-T.=Korrespondenten aus London vom 8. April 1924:

,,... Die Strahlen des H. Kindell-Matthew == eine Kraft, ,in a form of electricity' über= mittelt == Die Zerstörungskraft der Strahlen == Pulver und andere Dinge in Brand gesteckt, == Magnete von Motoren und flug= zeugen außer Tätigkeit gesett == ein Assistent in den Strahlenkreis mit dem fünf= hundertsten Teil der Kraft geraten, siel sofort hin und war 24 Stunden bewußtlos . . ."

Aufsehenerregende Mitteilungen des "Star"-London:

,,... Daß die Strahlen bis in eine höhe von 5 englischen Meilen und auf einen Rundstreis von 50 Meilen ausgesandt werden können, so daß innerhalb dieses Gebietes nichts leben könne ... Der Korrespondent des B.-T. bemerkt: "Wenn sich diese Vorsaussehungen des "Star" erfüllen, so würden sie natürlich u. a. von größter Bedeutung für den militärischen Schutz Londons sein."

Lesen Sie den weltbekannten Zukunstsroman von hans Dominik,, Die Macht der Drei" nach, wie die Auswirkungen der Entdeckung der telenergetischen Konzentration alle Machtverhältnisse verschieben. Wenn sich die Mitteilungen über die Entdeckung von h. Kindell-Matthew bestätigen, so wäre das, was Dominik auf Grund seiner Versuche weitblickend entwickelt, eine hoffnung sürseden Deutschen, und das politische und wirtschaftliche Werden der Staaten und Völker wäre auf eine neue Basis gerückt; wir ständen am Vorabend einer neuen Weltentwicklung.

# "Die Macht der Drei" zur Zeit das aktuellste Buch

halbleinen &m. 6.—, Vorzugsausgabe Halbln. auf feinem holzfr. Papier &m. 7.50 Halbleder Künstlerband handgeb. &m. 12.—

Die zweite geniale Romanschöpfung des bekannten Ingenieurs hans Dominik

# "Die Spur des Dschingis Khan"

zieht mit packender Gestaltungskraft die großen Rassenprobleme in den Bereich der technischen Zukunstswelt, deutet großartige Bilder von Weltenkampf und Weltwende. Der kühn=phan:astische und doch problematisch so ernste und ungemein sesselnde Roman kostet Halbln. Gm. 5.—, Vorzugsausgabe Halbln., auf seinem holzsreien Papier Gm. 6,50, Halbleder Künstlerband handgeb. Gm. 10.—

Ernst Keil's Nachf. (Aug. Scherl) G. m. b. H. Leipzig

# Bedeutende Werke der Romanliteratur

# Juliana von Stockhausen

# Die Soldaten der Raiserin

Der großartigste Maria Theresia=Roman, der se geschrieben wurde!

1923, 8°, 608 Seiten. Preis: broschiert Gm. 5.50, Halbleinen Gm. 7.-

Norbert Jaques in der B. 3. am Mittag: Ich bin mir der menschlichen, psychologischen und dichterischen Grenzen des Romans bewusst, und trotzdem in Feuer dafür. Kaiserliche Persönlichkeiten sind auf die grosse Bahn des Kampfes um das Menschliche gehoben und alles strahlt von einer Darstellung, die auf die Grundlage eines feierlich gestengrossen, in Schilderungen glühendmachenden Stils sich bewegt. Ein katholisches Temperament hat dieses Buch geschaffen und von ihm kommt das Schönste darin – die Gelöstheit der Seele.

Deutsche Tagekzettung: Ungemein farbig die Bilder, die Juliana von Stockhausen aus der Hofburg, aus der Burg in Ofen vor des Lesers Auge zu zaubern weiss, vom Reiz der Romantik umwoben die Schilderungen kriegerischer Intermezzi, nicht überall preussenbegeistert die Darstellungen des grossen Gegners, Friedrichs des Einzigen, immer aber in der Gesamtwirkung gesehen packend und reizvoll. Ein Buch, das über dramatische Höhepunkte, über Zerrissenheit und Leidenschaft schliesslich zu tiefer Besinnlichkeit führt.

Früher erschien:

# Brennendes Land

Der Roman des Barock in der Pfalz

8°, 287 Seiten. Preis: broschiert Gm. 2.20, Pappband Gm. 3.20, Leinen Gm. 4.—

Deutsche Zeitung: Bine ungeheuere Leidenschaft schlägt wie feurige Lohe durch die Begebenheiten, eine priesterliche Empörung wider Dunkel, Falschheit und Unbedenklichkeit.

# Das große Leuchten

Roman aus dem schwäbischen Bauernkriege

8°, 155 Seiten. Preis: broschiert Gm. 2.30, Pappband Gm. 3.30, Leinen Gm. 4.—

Der Zag: Ich glaube zuversichtlich, wir dürfen von ihr recht bedeutende Werke erwarten, wenn sie mit der Gestaltungskraft jedesmal wie jetzt das sorgfältige Studium des Kulturzustandes einer Zeit vereinigt.

# Die Lichterstadt

Roman

8°, 408 Seiten. Preis: broschiert Gm. 3.05, Pappband Gm. 4.-, Leinen Gm. 4.80

Königsberger Allgemeine Zeitung: Der Kampf um die Lichterstadt, um Rom, hat zu mannigfaltigen kulturellen Schilderungen Anlass gegeben. Und man kann wohl sagen, dass man Juliana von Stockhausen neben dem grossen Schweizer C. F. Meyer und dem Franzosen Gobineau wohl lesen kann.

Bu beziehen durch alle Buchhandlungen

Verlag Josef Kösel & Friedrich Bustet R. = G. München Verlagsabteilung Rempten D. A. 2427

# Bedeutende Werke der Romanliteratur Peter Dörfler

Die Berderberin

Roman aus der römischen Campagna 4. Aufl. 8°, 279 Seiten

Brosch. Gm. 2.—, Pappband Gm. 3.— Halbleinen Gm. 3.20, Leinen Gm. 3.50

Die Schöne Literatur, Leipzig: Das Werk Peter Dörslers ist eine auf dem Boden einer reisen Kunst aus den immanenten Gesetzen einer Persönlichkeit selbstverständlich gewachsene Frucht.

> Der Roßbub Erzählung

4. Aufl. 8º, 336 Seiten

Brosch. Gm. 2.45, Pappband Gm. 3.45 Halbleinen Gm. 3.65 Ganzleinen 4 Goldmark

Deutsche Rundschau: Wie sind die Landschaft, der junge Mensch und seine Sehnsucht eins in ihrer deutschen Schönheit. Welch' feste Hand bildete die ersten Szenen und wie steht der schwäbische Bauerntrotz und Spass hinter allem Getriebe!

> Judith Finsterwalderin Roman

7. Aufl. 8º, 501 Seiten

Brosch. Gm. 3.50, Pappband Gm. 4.50 Halbleinen Gm. 4.70, Leinen 5 Goldmark

Kölnssche Beitung: Dörfler schafft hier ein Charakterbild von psychologisch bedeutsamer, streng folgerichtig durchgeführter Zeichnung. Sein Buch ist eine ernste Mahnung zu sozialer Wirksamkeit

Der Weltkrieg im Schwäbischen Himmelreich Erzählung

13. Aufl. 8°, 263 Seiten

Brosch. Gm. 2.-, Pappband Gm. 3.-Leinen Gm. 3.50

Munchner Augsburger Abendzettung: Der Dichter gibt auf den paar hundert Seiten einen Ausschnitt aus dem Leben der Heimat, der entzückend fein und restlos echt ist.

Erwachte Steine
4 Erzählungen
3. Aufl. Kl. 8°, VIII, 184 Seiten
Brosch. Gm. 1.45, Pappband Gm. 2.30
Leinen Gm. 3.—

Der Tag: Heldenhaft reckt sich die Hoffnung auf und strafft sich beim Lesen eines solch echten und tüchtigen Volksbuchs, dem naturgemäss jede Ruhmredigkeit und Überhebung fehlt. Dr. J. Hengesbach.

> Neue Öőtter Roman in 2 Bänden 8°, 795 Seiten Brosch. Gm. 5.80, Pappband Gm. 7.80 In einen Band gebunden Gm. 7.20

Műnchner Neueste Nachrichten: Die instinktive Gabe des wahren Epikers, Welt und Menschen gleichsam ohne Zutun des Dichters der Auswirkung ihrer inneren Notwendigkeit zu überlassen, um Gestalten und Dingen freie Luft zu schaffen, das macht den breiten Erfolg des Erzählers begreislich.

Stumme Sunde

Roman
2. Aufl. 8°, 147 Seiten
Brosch. Gm. 1.15, Pappband Gm. 2.—
Leinen Gm. 2.50

Westermanns Monatshefte: Peter Dörsler erzählt in der "Stummen Sünde" die Lebenstragödie eines Schäfers und gibt in wuchtiger Form ein ergreifendes Seelengemälde menschlicher Schuld und Gewissensanklage.

Der ungerechte Heller Roman 8°, IV, 502 Seiten Brosch. Gm. 3.60, Pappband Gm. 4.60 Halbleinen Gm. 4.80, Leinen Gm. 5.10

Belhagen & Klasings Monatchefte, Berlin: Scharfgeprägte Gestalten, glühende Schilderungen erfüllen den Roman. Episoden, oft von feinem Humor umglitzert, mitunter von dramatischer Spannung und elementarer Wucht.

Die Papstfahrt durch Schwaben

8°, 355 Seiten Brosch. Gm. 3.–, Halbleinen Gm. 4.20

Rrantfurter Zettung: Der Allgäu hat Grund zum Stolz auf diesen Sohn, mit dem sichs so selig durch die herbe Schönheit seiner Berge und Täler wandert

Ludwig Mathar

Die Monschäuer

Roman aus dem westlichsten Deutschland 8°, VI, 580 Seiten, broschiert Gm. 5.50, Pappband Gm. 6.50, Ganzleinen Gm. 7.—

Dieser Entwicklungsroman vergleicht den Aufstieg unseres Volkes aus der Kleinwelt der Väter mit dem Werden der modernen Textilindustrie, mit der Verdrängung des Webstuhls durch die Maschine.

Friede H. Kraze

Maria am Meer

1923, 8°, 216 Seiten, geheftet Gm. 2.80, Halbleinen Gm. 3.80

Die Darstellung erinnert an die nordische Dichterin Selma Lagerlöf, fatalistisch erfüllt sich das gleichsam vorausbestimmte Schicksal der Heldin Elsalill Jess und fesselt den Leser mit geheimnisvoll zwingender Macht.

Bu beziehen durch alle Buchhandlungen

Verlag Josef Kösel & Friedrich Pustet R. = G. München Verlagsabteilung Rempten

# Union Deutsche Verlagsgesellschaft/Stuttgart/Berlin/Leipzig

In neuer Auflage (4.-6. Tausend) erschien soeben:

# Adsillers Kjeimatjahre



Don

# Hermann Kurz

5]4 Beiten mit 42 Abbildungen im Text und 9 Einschaltbildern von G. Adolf Cloß

In Sanzleinen gebunden Goldm. 7.50 (Schw. fr. 9.50)



Ein köstliches Buch, bleibend wertvoll als geschichtlicher Roman, besonders anziehend durch den seinen

Bilderschmud von G. Adolf Cloß,

eigenartig durch die treffenden Milieusschilderungen aus der schwäbischen Heimat Schillers. für den unbegrenzeten Kreis der Schillerverehrer, der freunde Kurzscher Erzählungskunst wie gediegener Belletristik überhaupt

eine klassische Festgabe für alle Gelegenheiten

Wer dieses Werk seinem Bücherschatz einverleibt, darf gewiß sein, ein für alle Jeiten wertvolles, dabei prächtig ausgestattetes Werk hinzugefügt zu haben.

Weser-Zeitung, Bremen



# Iwei neue Bände "Atlantis"



Soeben erschien:

# Dämonen des Sudan

Allerhand religiöse Verdichtungen. (Atlantis 3d. VII Srøg, von Leo Frobenius) br 5.—, geb 6.50.

Die Sonderstellung biefes Bandes in der Sammlung Atlantis beruht barauf, daß er tief in bas bunkelfte und fremdeste Gebiet primitiver Phantasie, die Welt der Dämonen, des Schamanentums, der für primitives Volkstum boch-wichtigen Geheimbunde einführt. Die grotesten und buntfarbigen Tänzermasten unserer Völkermuseen werden hier zum erstenmale in ihrer tiefen Symbolit gedeutet.

# Fabuleien dreier Völker

Volksdichtungen aus Oberguinea. (Altlantis Vd. XI Hrsg. von Leo Frobenius) br 5.—, geb 6.50.

Un der Dichtung dreier Volksstämme bes Togolandes und der Guineakufte, unter denen das noch völlig urfprungliche Waldvolk der Muntschi der merkwürdigste ist, wird hier der große individuelle Reichtum afrikanischer Früh-tultur aufgezeigt. In einer starken Betonung des Geschlechtlichen lebt die ganze naive Naturnähe sowohl wie die mythenschaffende Rraft primitiven Denkens.

Die früher erschienenen Bände der Sammlung:

## Bd. I/III. Volksmärchen der Rabylen f Bd. vi. Spielmannsgeschichten

3 Bände. I. Weisheit / II. Das Un-

der Sahel.

geheuerliche / III. Das Fabelhafte. 8 VIII. Erzählungen aus dem Märchen aus Kordofan. 0 Reftsudan

### 286. IV. Märchen aus Kordofan.

Büge ältefter Weisheit erfüllen die Dichtung der Rabylen. 3hre Märchen find bald orientalisch bunt, balb von naiver Schlichtheit und zeigen in zahlreichen Stoffen fogar überraschende Wefensverwandtschaft mit ber germanischen Mythenwelt. — Prunkvolle Ronigehofe, blübender Sandel und funftreiches Sandwert bilden ben Untergrund der "Rordofan-Märchen", mit denen Frobenius den bekanntlich verlorengegangenen 4. Band der 1001 Erzählungen glaubt gefunden zu haben. Der wichtigste der bisher erschienenen Bände ist der 6. Geine Sagen und Sange einer ritterlichen Stammeskultur halten einem Vergleich mit den Eddaliedern ftand. Er fturgt unsere Begriffe von afrikanischer Raffe und Rultur vollskändig um. Mit Band 8 treten ihm die Bolksergablungen der gleichen westsudanischen Stämme zur Geite.

### Aus den letten Arteilen der Presse über "Atlantis":

Sermann Sesse: Mit diesen Beröffentlichungen von Frobenius tut sich für uns das riesige Afrika auf, und es ist keine Aleinigseit und Spielerei, was da herauskommt. Eine neue Literatur, ein neues Stück Menschentum ist und erschlossen, eine Quelle von ungeheurer Frische und Urkraft. Es sind Elefanten, "Affen und Giraffen", Urwald und Wüste, es ist ein stroßender Schöpfungstraum von ergreisender Fülle und Zeugungskraft, an Geist um nichts ärmer, als was europäische Primitive je geschaffen haben, an Glut und praller Bildlichkeit unseren Märchen überlegen. Dir Alrobe des Nooh geht auf. und wer unserer milden. Klugen, ver-Urche des Noah geht auf, und wer unserer müden, klugen, verlegenen und bis ins Sinnlose ausgekräuselten Dichtung müde ift, dem steigt hier eine neue, reichere Rüste empor

Die schöne Literatur: Man fagt nicht zuviel, wenn man behauptet, Frobenius hat Afrita erft wirklich entdect, feinen Beift und feine Geele, Die fo unmittelbar und reich fich vor une öffnen, daß wir fünftig den großen Rulturgebieten Europas und Affiens Afrika gleichwertig an die Seite stellen müssen. In den Spielmannsgeschichten steigt ein altes Nittertum herauf, in Seldenliedern wie die der Edda. Alte und älteste Sagen- und Märchenmotive findet man auf das selbständigste und eigenartigste ausgebildet. Alles ist üppig und von stropender Kraft wie die Tiere und Pflanzen der Tropen. (Will Besper.)

Runstwart: Diese Sammlung afrikanischer Volksdichtung ist einzig, sie ist die unerhörteste Überraschung seit Jahrzehnten. Ufrika, das dunkle, erstorbene, kulturlose "spricht". Spricht von Rultur, von alten Völkern, Rönigen, Städten, Gewerben, Rünsten. Spricht die Sprache aller echten Volksdichtung, träumerich wantestisch spannend wie nur irrendeine risch, phantastisch, spannend wie nur irgendeine.

Breslauer Neueste Nachrichten: "Atlantis" schließt mit jedem neuen Bande ungeahnte Belten eines ebenfo marchenhaft wirkenden wie in allen Säften und Rräften praller Wirklichkeit stronenden kulturellen Lebens, das mit seiner naturhaften Ungebrochenheit über das alte Europa wie ein phantastisch glübender Traum vom versorenen Paradies kommt. Nach der primitiven Regerplasitst diese literarischen Denkmäser. Das der derinitiven Regerplasitst diese literarischen Wenschen, eine wirklich märchenhafte Entdeckung unendlich differenzierter, in keinem Sinne "primitiver" Kulturstadien, national und rassenmäßig bestimmter Entwicklungen im dunklen Erdteil der Wilden.

- Sannoverscher Rurier: Auch die Einleitungen des Berausgebers erwecken unfere Bewunderung. Erst in dieser Beleuchtung, der fie da von Frobenius unterworfen wird, zeigt sich der ganze Sinn dieser Dichtung.



Eugen Diederichs Verlag in Jena



Goeben erschienen:

# Zohn Dagenber Südasiatische Fahrten und Abenteuer

Erlebniffe in Britisch- und Hollandisch-Indien, im Simalaga und in Giam / Reich illustriert

Banerische Volkszeitung: Dieses Buch durfte nicht nur für den Boologen und Geographen, die schwerlich an ihm borübergehen konnen, von Interesse fein, nein, für jedermann. Ist es doch so ungemein spannend geschrieben, daß man atemberhaltend so einen abenteuerlichen Pantherkagen- oder Tigertransport auf Eisenbahn und Kustendampfer verfolgt. Das Buch wird seinen Weg machen.

Münchener Bücherbericht: In diesem Buche gibt Hagenbeck zwanglos Aufzeichnungen aus seinen vielen Erlebnissen, erzählt vom Fangen und schwierigen Transport der wilden Tiere und von erlebten Gefahren. Besonders lebendig wird das Buch durch Landschafts= und Städteschilderungen, bei denen es dem Berfasser gelingt, das reiche, volltonende Leben ahnen zu lassen.

8 Uhr-Abendblatt, Nürnberg: . . . es ist ein prachtvoll spannend geschriebenes Werk, das wirkliche Einblicke gewährt in das oftsafiatische Treiben und Leben . . . ein fessendes Buch, reich an Geist und nicht minder reich an Bildern, die es wirksam erganzen.

Ferner empfehlen wir das diefem Buche voraufgegangene, bereits in 3. Auflage erschienene zweibändige Lebenswerk John Hagenbecks:

## Fünsundzwanzig Jahre Seplon

Erlebnisse und Abenteuer im Tropenparadies Reich illustriert

Augsburger Postzeitung: Das Buch ift sehr lebendig, fesselnd geschrieben . . . Alles in allem ein wertwolles Buch, das er-wachsenen Personen eine Fülle reicher Unregungen und eine abwechslungsreiche und spannende Lekture bietet.

Jeder Band in Pappband 7 .-., in Halbleinen 8 .-., in Ganzleinen 9 .-., in Halbleder 14 .- Goldmark

### Areuz u, quer durch die indische Welt

Erlebnisse und Abenteuer in Vorder- und Hinferindien, Sumafra, Java u. auf den Undamanen / Reich illustriert

Dresdner Ungeiger: Man trifft wohl das Richtige, wenn man beide Bande fur ebenburtig und in ihrer Befamtheit, ihrer gegenfeitigen Erganzung für das hervorragendfte, feffelndfte deutsche Überfee-Erlebnisbuch der neuesten Beit erklart.

# er Walfischfänger

Erlebnisse eines deutschen Geemannes in den Polarmeeren

Nicht nur das Leben an Bord der Balfischfanger bildet den intereffanten Inhalt dieses Berkes, bor allem bieten die Erlebniffe der wagemutigen Seeleute in den Gebieten des füdlichen und nördlichen Polarmeeres Übenteuer bewegtester Urt, die nicht nur den anspruchs-vollsten Leser unterhaltender Lekture fesseln, sondern auch durch die Zusammenstöße mit wilden Bölkerstämmen und durch die Berichte von Höhlenfunden das Interesse naturwissenschaftlicher und völkerkundlicher Kreise erregen.

Ferner empfehlen wir die kurzlich erschienenen Werke des gleichen Verfassers:

### Der Sinsiedler von Suavana

Ein Menschenschicksal

Frankfurter Beitung: Die Darstellung ift spannend, man fühlt fich hineingezogen in die feltsame Seelenverfassung dieses Mannes, der von Beginn feiner phantastischen Flucht an mit dem Leben abgeschlossen hat, der daher Furcht vor dem Ende nicht fennt und wie ein Mondsüchtiger an Abgrunden vorbeitaumelt.

Schmugglerfahrten im Malaiischen Archipel

Rundichau fur Literatur und Runft: Gin rechtes Abenteurerbuch aus einer wildromantischen Epoche vor fünfzig Jahren. Sicher Borkommnisse, die damals seden Tag möglich waren.

Jeder Band, reich illustriert, in Halbleinen 5 .- Goldmark

# ns Kaboth Reiner

Meu!

Meu!

Meu!

Men!

Alus dem Leben eines Kreuzfuchses / Mit Illustrationen von Georg Giebert

2Bild und Hund: Ein guter Beobachter mit einer Dichterseele singt in diesem prachtig ausgestatteten Buch ein Lied auf den deutschen Bald und seine Bewohner. Im Mittelpunkt steht Reiner, ein Kreuzsuchs, ein eigener Charakter. Früh entspringt er der Obhut seiner Mutter, auf abenteuerlicher Fahrt lernt er Ufrika kennen, von Sehnsucht getrieben, erreicht er schließlich wieder seine deutsche Heiner. Eine Fülle interessanter Szenen, Zusammenstöße und Begegnungen mit anderen Waldtieren schmücken dieses warm zu empfehlende Buch, das sich den Werken eines Svend Fleuron u. a. anreiht.

Gebunden in Halbleinen 5 .--, in Ganzleinen 6 .-- Goldmark

Verlangen Gie ausführliches Verlagsverzeichnis!

Verlag Deutsche Buchwerkstätten Dresden

# Ein Roman größten Stils Friedrich von Gagern

# Ein Volf



"Seit Friedrich von Gagern "Die Wundmale" schuf, wissen wir, daß der deutschen Literatur ein Romancier ganz großen Formates erstanden ist. Im neuesten Werk "Ein Volk" zeigt der Verfasser neben der beweglichen Physiognomie des unerschöpflich farbenreichen Erzählers die steinerne Maske des Schicksaldichters. Der Schatten Vostojewskis geistert durch dies suggestiv sessenden.

Gustab herrmann in den "Leipziger Neuesten Nachrichten".

"Wenn es in der Weltliteratur ein Gegenstück zu Gagerns "Ein Volk" gibt, so kann man es vielleicht in Balzacs "Les Chouans" sinden. Dem Roman dieses großen Franzosen sehlt sedoch eins, was Gagerns Roman im höchsten Grade auszeichnet: der Humor. Der kösteliche Humor wird Gagern auch stets von Gorki und anderen großen Russen trennen. Wenn man das Gesamtschaffen Gagerns später in die Literaturgeschichte einzreihen will, wird man ihm einen Platz zwischen Dickens und Balzac zuweisen müssen.

Gin Volle. Roman von Friedrich von Gagern.
600 Seiten. In Ganzleinen gebunden M. 7.50



L. Staadmann Verlag / Leipzig



Grote'sche Sammlung von Werken zeitgenössischer Schriftsteller



Band 156

# Heinrich Federer

# Wander= und Wundergeschichten aus dem Süden

Holzfreies Papier. Oftav. VI und 321 Seiten Geheftet Gm. 3.60. In Ganzleinen Gm. 5.—
In Halbfranz Gm. 10.—

Inhalt: Alonzo Brigone/Weihnachten in den sibyllinischen Bergen/Das Wunder von Bolsena / Dante / Der Krüppel von Orvieto / Ein behagliches Nach=
geplauder des Erzählers

\*

In diesen Wundergeschichten wirkte Menschliches, Göttliches und Naturoffenbarendes auf einen Dichter. "Eine erleuchtete Stunde kann hundert Jahre Finsternis besiegen", erklärt er. Und eine solch erleuchtete Stunde kann einem besinnlichen Leser dieses Buch bescheren. Eines großen Dichters großer Sieg leuchte über vieler Menschen Einsamkeit! (Der freie Rätier.)



# Soethe Reineke Fuchs

Mit Pederzeichnungen von A. Paul Weber und einer Einleitung von Hanns Martin Elfter

In Ganzleinen Sm. 4.50. In Ganzleder Sm. 12.—

Holzfreies Bapter. Drud von Boefchel & Trepte

Goethes Tierepos "Reineke Fuchs" ist in den seizigen Zeiten gewissermaßen "aktuell". Verdankt es doch seine Entstehung ähnlichen revolutionären Zeitläuften, wie wir sie durchlebt haben und durchleben, und erinnert in seinen vermenschlichten Tiertypen mit größter Eindringlichkeit und Lebendigkeit sowohl an die Akteure der internationalen Politik als an die raffenden und leidenden Helden im Orama des tägelichen Lebens. So wird diese schöne neue Ausgabe mit ihrer trefslich orientierenden literarhistorischen Einleitung Dr. H. M. Elsters, den seinen Federzeichnungen des originellen Thüringer Malers A. Paul Weber, dem schönen Oruck der Offizin Poeschel & Trepte sich leicht als willkommenes und wohlseiles Geschenkbuch für viele Gelegenheiten einbürgern.

G. Grote'sche Verlagsbuchhandlung · Berlin

# Die Musik

# Sammlung illustrierter Einzeldarstellungen

Begründet 1903 von Richard Strauß Fortgeführt von Arthur Seidl

| 1.  | Beethoven. Von August Göllerich. 5. Aufl. Mit 8 Voll-<br>bildern und 8 Handschrift-Nachbildungen M. 1.80                           | 22/23. Franz Schubert. Von Wilh. Klatte. 2. Aufl. Mit 14 Vollbildern, 7 Handschrift-Nachbildungen und 10 Noten-            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.  | Intime Musik. Von Oscar Bie. 2. Aufl. Mit 10 Vollabildern                                                                          | beilagen M. 2.50  24/25. Bizet. Von Adolf Weißmann. Mit 4 Vollbildern.                                                     |
| 3.  | Wagner-Brevier. Herausgegeben von Hans v. Wolzogen. 5. Aufl. Mit 4 Vollbildern und 4 Handschrift-Nach-                             | 4 Faksimiles, 10 Notenbeilagen und 3 Handschrift-<br>Nachbildungen M. 2.50                                                 |
| 4.  | bildungen M. 1.80  Geschichte der französischen Musik. Von August                                                                  | 26/27. Alexander Ritter. Von Siegm. v. Hausegger. Mit<br>8 Vollbildern, 4 Handschrift - Nachbildungen, sowie               |
| 4,  | Bruneau. Übertragen von Max Graf. Mit 1 Lichtdruck,<br>12 Vollbildern und 1 Handschrift-Nachbildung. M. 1.80                       | unveröffentlichten Briefen Richard Wagners und seiner Familie                                                              |
| 5.  | Bayreuth. Von Hans v. Wolzogen. 3. Aufl. Mit 22 Voll-<br>bildern und 1 Handschrift-Nachbildung M. 1.80                             | 28/29. Das französische Volkslied. Von Louis Schneider.  2. Aufl. Mit 8 Vollbildern und 6 illustrierten Noten- tafeln      |
|     | Tanzmusik. Von Oscar Bie. Mit 14 Vollbildern. M. 1.80  8. München als Musikstadt. Von Ernst Bücken. Mit                            | 30. Johann Strauß. Von Richard Specht. 2. Aufl. Mit 12 Vollbildern und Notenbeilagen M. 1.80                               |
|     | 36 Bildern und Handschrift-Nachbildungen M. 2.50                                                                                   | 31/32. Jacques Offenbach. Von Paul Bekker. Mit 10 Voll-                                                                    |
| 9.  | Die russische Musik. Von August Bruneau. Übertragen<br>von Max Graf. Mit 1 Lichtdruck, 15 Vollbildern und                          | bildern und 2 Handschrift-Nachbildungen M. 2.50 33/34. Die moderne Musik und Richard Strauß. Von                           |
| 10  | 1 Handschrift-Nachbildung M. 1.80  Geschichte der Programm-Musik. Von Wilh Klatte.                                                 | Oscar Bie. 2. Aufl. Mit 15 Bildnissen und 13 Noten-<br>beilagen                                                            |
| 10, | Mit 1 Vierfarbendruck, 1 Lichtdruck, 11 Vollbildern und 5 Handschrift-Nachbildungen M. 1.80                                        | 35. Zur Entwicklungsgeschichte des Melodrams und Mimo-<br>drams. Von Max Steinitzer. Mit 8 Bildnissen und                  |
| 11. | Paris als Musikstadt. Von Romain Rolland. Übertragen<br>von Max Graf. Mit 1 Lichtdruck, 14 Vollbildern und                         | 2 Notenbeilagen M. 1.80                                                                                                    |
| 17  | 1 Handschrift=Nachbildung M. 1.80                                                                                                  | 36. Das Madonnen Ideal in der Tonkunst. Von Eugen Schmitz Mit 7 Vollbildern und 5 Notenbelagen.                            |
| 12. | Die Musik im Zeitalter der Renaissance. Von Max<br>Graf. Mit 1 Lichtdruck und 11 Vollbildern . M. 1.80                             | M. 1.80 37/38. Das Christus - Ideal in der Tonkunst, Von Karl                                                              |
| 13/ | 14. E. T. A. Hoffmann, der deutsche Geisterseher. Von<br>Hans v. Wolzogen. Mit 8 Vollbildern und 5 Vignetten<br>von Hoffmanns Hand | Grunsky. Mit 11 Vollbildern in Tonätzung und 3 Noten-<br>beilagen                                                          |
| 15. | Franz Liszt. Von Karl Grunsky. In Vorbereitung.                                                                                    | 39/41. Betrachtungen zur Kunst. Gesammelte Aufsätze von Siegmund v. Hausegger. Mit 10 Vollbildern,                         |
| 16/ | 17. Das deutsche Lied. Von H. Bischoff. 3. Aufl. Mit<br>23 Bildnissen und 14 Notenbeilagen M. 2.50                                 | 1 Handschrift-Nachbildung und 1 Notenbeilage. M. 3.—42/44, Max Reger. Von Karl Hasse. Mit 8 Aufsätzen                      |
| 18. | Die Musik in Böhmen. Von Richard Batka. Mit 6 Vollbildern und 6 Handschrift-Nachbildungen. M. 1.80                                 | von Regers Hand, 10 Vollbildern und 3 Handschrift-<br>Nachbildungen                                                        |
| 19. | Rob. Schumann. Von Ernst Wolff. 3. Aufl. Mit 10 Vollbildern und 6 Handschrift-Nachbildungen. M. 1.80                               | 45/46. Hans Pfitzner. Von Arthur Seidl. Mit 9 Voll-<br>bildern und 2 Handschrift-Nachbildungen M. 2.50                     |
| 20. | Paul Graener. Von Georg Gräner. Mit 6 Vollbildern,<br>1 Handschrift-Nachbildung und 2 Notenbeilagen. M. 1.80                       | 47/48. Der künstlerische Tanz. Von Werner Suhr. Mit 20 Vollbildern                                                         |
| 21. | Faust in der Musik. Von James Simon. 2. Aufl. Mit 12 Vollbildern, 2 Handschrift-Nachbildungen und 11 Notenbeilagen                 | 49/50. Von Wesen und Wert der Operette. Von Arthur Neißer. Mit 26 Bildnissen, Szenen-Bildern und Handschrift-Nachbildungen |
|     |                                                                                                                                    |                                                                                                                            |

Sämtliche Bände werden in Halbleinen gebunden geliefert



Fr. Kistner & C. F. W. Siegel, Leipzig

EIN NEUES BUCH DES VERFASSERS DES "GEIST DER UTOPIE"

# Ernst Bloch DURCH DIE WÜSTE

Broschiert Mark 3.50 / In Halbleinen Mark 5.-

Dieses Buch führt auf verschiedenen Wegen in den Gedankenkreis des "Geist der Utopie" ein. Eine Reihe zeitlich nacheinanderfolgender Blicke auf Deutschland zeigt den Punkt, auf dem wir geschichtsphilosophisch stehen. Eine "Destructio destructionis", eine Zerstörung des Schlechten reinigt weiter die Luft Kräftige Auseinandersetzungen mit verständnislosen Rezensenten der Blochschen Philosophie schließen sich an. Eine kritische Revue, in der George, Steiner, die jetzige Universitätsphilosophie, aber auch Bergson, Husserl, Nietzsche vorüberziehen, befreit erst recht den Blick. Ein Anhang philosophischer Erzählungen beschließt das Buch als eine der schönsten Gaben spekulativen Geistes, fast unmerklich tiefste metaphysische Nachdenklichkeit und Erleuchtung gewährend. Keiner, der den "Geist der Utopie" recht verstehen will oder gelesen hat, sollte an diesem fruchtbaren Essay-Buch vorübergehen.

Früher erschienen

 $oldsymbol{\phi}$ 

# GEIST DER UTOPIE

Broschiert Mark 8.— / In Halbleinen Mark 12.— In Halbleder Mark 18.—

Von dem ungeheuren Reichtum des Buches auch nur annähernd einen Begriff zu geben, ist unmöglich. Es führt durch alle Gebiete unseres Lebens, unserer Philosophie und Kunst hindurch, um überall an ihnen die gleiche geschichtsphilosophische Gesamtlage, die großen Grundprobleme und den Weg zu ihrer Lösung aufzuzeigen.

Frankfurter Zeitung.

# THOMAS MÜNZER ALS THEOLOGE DER REVOLUTION

Broschiert Mark 8.- / In Halbleinen Mark 12.-

Ein hinreißend prachtvoll geschriebenes Buch von stärkster sprachlicher und geistiger Intensität. Man kennt die Ausdruckskraft des Verfassers des "Geist der Utopie". Hier sind die Wort- und Gedankenballungen noch gedrängter und wuchtiger.

A. Döblin im "Prager Tageblatt".

PAUL CASSIRER, VERLAG, BERLIN

Im Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig erschien soeben:

# Goethes Fa

Rritisch burchgefeben, eingeleitet und erläutert von

### Robert Petsch

Inhalt:

Einleitung bes Berausgebers.

1. Altere Sagen von Magiern und Teufelsbundnern.

2. Die Maguslegende ber Renaif: sance und die Entstehung der Faustsage.

3. Fauft in ber epischen und dras matischen Dichtung bis jum 18. Jahrhundert.

4. Leffing, die Sturm: und Drangs periode und die Anfänge von Goethes Fauftdichtung.

5. Der "Urfaust". 6. Die italienische Faustdichtung.

7. Der Faustplan von 1797. 8. Der endgültige Plan. Die Volls

endung des "Erften Teils". Der Tragodie zweiter Teil. Queignung.

Vorspiel auf dem Theater. Prolog im Himmel.

Fauft. Der Tragodie erfter Teil.

Faust. Der Tragodie zweiter Teil. Plane und Entwurfe jum "Fauft" (Paralipomena).

Unmerkungen bes herausgebers.

In Liebhaber-Leinenband 6 Mark, in Halbleder-Prachtband mit Goldschnitt 9 Mark Die Einbande find von Prof. Sugo Steiner: Prag, Leipzig, entworfen

Robert Petsch vermittelt in diefer Ausgabe das gesamte Biffen über "Fauft". In weitschauender Synthese verbindet er die Ergebniffe der ftreng philologischen Forschung der legten Generationen mit denen der philosophische äfthetischen Richtung der Gegenwart und führt an der Sand reicher Literaturangaben in bas Berftandnis ber fünftlerifchen Korm und ber philosophischen Probleme ein. Un ber Schwelle einer neuen Epoche der Literaturs wissenschaft erhebt fich biefe Ausgabe über alle jene in Sonderzielen befangenen Darftellungen und Erläuterungen und wird fo in Rudfchau und Bormartsftreben Begweifer und Führer. Der Name des herausgebers, weit über die Grengen Deutschlands bekannt, sichert dem vorzüglich ausgestatteten Werk auch im Ausland verdienten Erfolg.

# Geschichte Russischen Literatur

Von Dr. Arthur Luther

Mit 102 Abbildungen im Text, 2 Tafeln in Farbendruck, 2 Buchdrucks und 8 Sandichriften:Beilagen

In Leinen gebunden 15 Mark, in Halbleder gebunden 18 Mark Die Einbande find von Prof. Sugo: Steiner: Prag, Leinzig, entworfen

Diefe Darftellung ber ruffifchen Literatur ift bie umfangreichfte, Die bieber in beutscher Grache geboten worben ift. Der als ausgezeichneter Renner flawischer Literaturen geschäpte Berfaffer behandelt das gesamte ruffische Schrifttum, beffen Erzeugniffe mit den politifchen Berhaltniffen aufe engfte verknupft find und aus ihnen herauswachsen, von den frühesten Anfängen bis in die Gegenwart, die Tage des Bolschewismus. Festgehalten wird aus ber Fulle bes Stoffes nur bas, mas bleibenden Bert hat; bie großen Dichter, Die Bobenpunkte der Entwicklung barftellen, find gebuhrend herausgehoben. Gehr eingehend ift die reiche, schone und eigenartige ruffische Bolksbichtung behandelt. Bortreffliches Bildermaterial schmuckt und ergangt ben Text: farbige Proben alter schöner ruffischer Sandschriften, Nachbildungen alter Drucke, Titelbilder von Erftausgaben, Sandschriftenwiedergaben ber bekannteften Großen und nicht julest Portrate vieler bieber unbekannter Dichter. Ein umfaffendes Namenund Sachregister erhöht die Brauchbarkeit des Werkes.

Bu den Preifen kommt der übliche Teuerungeguschlag. - Nach dem Ausland 1 Mf. = 10/42 amerik. Doll. = 1.25 sfr.

# felix Emmel Das Ekstatische Theater

mit einem Nachwort von

# Louise Dumont

M. 8.— (fr. 11.—), 356 Seiten, 8°, 490 g. Künstlerischer Halbleinenband

## Aus dem Inhalt:

Quellgrund des Dramatischen . Etstatische Schauspielkunst . Kritik des Blutes . hauptmann-Stil . Wedekind-Bühne . Strindberg. Vision . Französische Dramatik . Jüdisches Theater . Alte und neue Schauspielkunst . Ursprache, ein Brief von Louise Dumont.

# Dies Buch ist revolutionär: Überwindung der Nervenkunst durch die Ekstase des Blutes!

In flammendem Protest wendet es sich wider die Unfultur der Gegenwart, wider die Entartung des Theaters, wider den psychologischen Naturalismus. - Eine neue Dramaturgie führt es durch das buhnenlebendige Drama unferer Zeit, halt Bericht über Schauspieler und Regisseur, fordert die Bühne als Kultstätte und kündet das kommende Drama großen Stils. - Niemand kann sich der mitreifenden Wucht dieses Buches entziehen. Jeder Theaterfachmann muß dazu Stellung nehmen. Sur Schriftsteller und Kritiker, für Schauspieler und Regisseur, für Intendant und Bühnenleiter kann es nur ein für oder Wider geben. Jeder Gebildete wird von ihm ergriffen. - Die revolutionäre Kraft, mit der es erbarmungslos seine Anklagen schleudert, ist durch ethisches Wollen verklärt und durch zielweisende Tat berechtigt. Es bedeutet neue Boffnung für das darniederliegende deutsche Theater und ein Scheues Ahnen einer neuerwachen-

Verlag Kampmann & Schnabel . Prien i. Obb.

den Kultur.



Illustrierte Ausgabe infunf Quarthanden mit vund zweitausend ichwarzen u.farbigen bildern u.beilagen

Rusturgeschichte: 2000 Birtausende deutschen Lebens. 2000 Ein nationales Gausbuch, wie kein andres Volk es besitzt:

Band 1 und 2 liegen fertig vor, Band 3—5 erscheinen bis zum Herbst 1924 Jeder Band auf holzfreiem Papier in Ganzleinen 12 Goldmark

PAUL LIST VERLAG LEIPZIG



# Ursprung und Anfänge des Christentums

von Eduard Meyer

In drei Banden

Erster Band: Die Evangelien. 4. u. 5. Auflage Geh. Gm. 6.-, in Salbleinen Gm. 8.50, in Gangleinen Gm. 9.-

Zweiter Band: Die Entwicklung des Judenstums und Jesus von Nazareth. 1.—3. Auflage Geh. Em. 8.—, in Halblein. Em. 10.50, in Ganzlein. Em. 11.—

Dritter Band: Die Apostelgeschichte und die Anfange bes Christentums. 1.—3. Auslage Geb. Gm. 11.50, in Halblein. Gm. 14.—, in Ganzlein. Gm. 14.50

Betrachtung alle Strömungen ber Zeit und schließt sie zusammen. Selten wird jemand so wie er den Orient, die Antike und die alt- und neutestamentliche Religionsgeschichte kennen und zu durchleuchten vermögen. Literar. Zentralblatt

# Geschichte der deutschen Musik

von hans Joachim Moser

Mit vielen Notenbeispielen

Erster Band: Bon ben Anfangen bis zum Beginn bes Dreißigjährigen Krieges. 3. Auflage Geb. Gm. 10.—, in Halbleinen Gm. 12.50

3meiter Band, 1. Halfte: Bom Beginn des Dreis ßigjahrigen Krieges bis zum Tode Handus 2. u. 3. Auflage. Geh. Gm. 9.—, in Halbleinen Gm. 11.50

Das Werk wird Ende 1924 burch die 2. Halfte des 2. Bandes abgeschlossen werden

Mosers Buch ist eine jener monumentalen Leistungen, beren Bedeutung nur der voll zu würdigen vermag, der da weiß, wie unzähliger Karrner Arbeit notig war, damit ein folder Konigs bau zustande tomme. Deutsche Rundschau

# Friedrich Lenz

# Staat und Marxismus

Grundlegung und Kritik der marxistischen Gesellschaftslehre

2. Auflage

Beh. Gm. 3.30, in Salbleinen Gm. 5.50

Fr. Lenz, Professor an der Gießener Universität, gibt mit dieser scharfsinnigen und grundlichen Studie einen neuen, überaus beachtenswerten Beitrag zur Erfenntnis und Kritit der marristischen Soziologie.

# Die deutsche Sozial= demokratie

Staat und Marxismus, II. Teil

Geh. Im. 4.40, in Halbleinen Im. 6.50

Das Merk bietet die erste Besprechung des Marrismus vom Standpunkte der auswärtigen Politik . . . Die Betrachtung ist äußerst fruchtbar und gibt eine Fülle von Anregungen und Ausbliden.

Deutsche Zeitung

# Johannes Haller Die Epochen der deutschen Geschichte

9 .- 11. Taufend

Geh. Gm. 4.-, in Salbleinen Gm. 6.50, in Salbleder Gm. 12.-

Ich kann mir kein Buch vorstellen, das in gleicher Weife auf Grund gediegenster Sachkenntnis den Gang der Deutschen Geschichte lichtvoll in schöner Fasiung zur Erscheinung brächte und historisch-politische Erkenntnis ebenfo zu sobern vermöchte ... Forschungen zur brandenburg. u. preuß. Geschichte

# Die Aera Bülow

Geh. Gm. 2 .- , in Salbleinen Gm. 3.80

Die Form ist glanzend. Nicht viele deutsche Historiter schreiben so klar, lebendig, pointenreich. Auch wer nicht überall zustimmt, wird die "Aera Bulow" zu den fesselnosten Erscheinungen der neueren historisch-politischen Literatur rechnen.

hiftorifde Zeitfdrift

7. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger / Stuttgart und Berlin

# Hampfum den Ahein

Das Stromgebiet des Rheins im Rahmen der großen Politik und im Wandel der Kriegsgeschichte

21.- 30. Tauf. In Gangleinen geb. Gm. 14.-, halblederband Gm. 18. -

# Das Schicksalsbuch der deutschen Nation, das jeder Deutsche lesen muß

Stegemanns großes Werk zwingt den Blid aus der Vergangenheit in die Gegenwart und in die Zukunft. Das deutsche Volk wurde, wenn es den Ruf nicht vernimmt, wie schon so oft, ein unersesbares Geschenk achtlos beiseite geschoben haben. Dr. Otto Graf zu Stolberg-Wernigerobe in den Münchener Neuesten Nachrichten.

hermann Stegemann hat sein Buch dem deutschen Bolke gewidmet. Das deutsche Bolk wird ihm dankbar sein, die deutsche Jugend wird aus seinen Worten die Kraft und den Glauben schöpfen, deren sie bedarf, um Deutschlands Geschick zu erfüllen. Werner Beumelburg in der Deutschen Allgemeinen Zeitung, Berlin.

Das Buch ift ein Geschichtswerk von zwingendem Aufbau, das jeder Deutsche lesen sollte. Wir wüßten kein Werk, das mit solcher Klarheit und Eindeutigkeit, mit so geschichtlicher Warheit das deutsche Schicksal am Rhein zu meißeln versteht.

Ich kenne ein neues Buch, das ist hart und niederschmetternd in seiner grausamen Erkenntnis, die es vermittelt, aber beruhigend und erhebend in seiner lichtvollen, stahlhellen Klarheit. — Ich meine hermann Stegemanns "Kampf um den Rhein". Das Buch vom deutschen Schicksall. Wilhelm Fronemann in der Frankf. Zeitung.

Deutsche Verlags-Anstalt & Stuttgart Berlin Leipzig







# Werke von Frank Thieb

Dieser baltische Dichter war fast unbekannt, als der Verlag ihn übernahm. Er ist in zwei Jahren der vielleicht am Dleidenschaftlichsten umstrittene, von der deutschen und ausländischen Presse gleichermaßen gefeierte wie angegriffene Dichter unseres zusammenbrechenden, nach Erneuerung und Wiedergeburt sich sehnenden Europa geworden. » Sein Erstling, aber ein Wurf von Sicherheit, Rraft, Blut und Tempo«, Der Tod von Kalern', wurde 1010 geschrieben. »Der Roman ist eine Vision von riesiger Ausdehnung, voll Ausmaß der Leidenschaft und des Streitens, voll Brueghel'scher Grauenhaftigkeit und gesteigerter Brandung. 3hm folgte 1020 »Angelika ten Swaart«. »Diese Novelle birgt das große Geheimnis der Dinge zwischen den Zeilen und steht ebenburtig an der Seite der besten Erzählungen Thomas Manns.« Aber schon 1922 schrieb Thieß seinen zweiten Roman, »Die Verdammten«, »mit dem er sich in die allererste Reihe derjenigen Autoren stellte, die das geistige Deutschland in der Welt reprasentieren. Aus breit gelagerten, spufovisch hingeschleppten Unfangsaktorden erhebt sich kangsam eine Lebenssinfonie von erschütternder Größe. Die Landschaft und ihre Menschen bestimmen den Rhythmus des Werkes, doch was in ihrem Rahmen sich abspielte, ist nicht ein enabegrenztes Schickfal, sondern die Tragodie des Menschseins auf dieser Erde, die Tragodie unserer Irrungen um Die Frage: Was ist unser Weg, was kann unser Ziel sein?« — Um dieselbe Frage, die Thieß gleichzeitig in seinem Essanbuch »Das Gesicht des Jahrhunderts« in Briefen an Zeitgenossen behandelt. »In diesem Buch wird etwas so Seltenes Ereignis: ein hohes Maß ergriffener Menschlichkeit und leidenschaftlicher Entschlossenheit, starkfter ethischer Wille, getragen von ganz erkannten Pflichten gegenüber unserer Zeit. Und hinter allem ist ein Glaube an die Zukunft, der zur Shrung des Vergangenen verpflichtet, der nicht Forderungen aufstellt, denen nachzuleben weder Kähigkeiten noch Absichten vorhanden sind. Man lieft keines seiner Werke, ohne zutiefst aufgewühlt zu werden, ohne noch Wochen nachher von seinem Inhalt gefangen zu sein!

Die Werke erschienen in unserem Berlag in nachstehender Reihenfolge:

### Die Verdammien

Noman

Halbleinen Gm. 12.—, Schw. Fr. 15.— Halbleder Gm. 20.—, Schw. Fr. 25.—

### Angelika ten Swaart

Noman

Halbleinen Gm. 4.—, Schw. Fr. 5.— Halbleder Gm. 20.—, Schw. Fr. 25.—

### Das Gesicht des Jahrhunderts

Briefe an Zeitgenoffen

Kartoniert Gm. 5.—, Schw. Fr. 6.25 / Halbleinen Gm. 7.—, Schw. Fr. 8.75 / Halbleder Gm. 12.—, Schw. Fr. 15.—

### Der Tod von Salern

Moman

4.—8. Laufend / Ganzleinen Gm. 7.—, Schw. Fr. 8.75 Halbleder Gm. 10.—, Schw. Fr. 12.50

3. Engelhorns Nach f. Stuttgart



Berantwortlich für den Textteil: Dr. Friedrich Michael, für den Anzeigentell: Walter Herfurth. — Verlag: Der Börsenverein der Deutschen Buchhändler zu Leipzig, Deutsches Buchhändlerhaus. — Druck: E. Hedrich Acht. (Abt. Ramm & Seemann). (Umschlag: F. A. Brockhaus). Sämtlich in Leipzig. — Schriftleitung und Geschäftsstelle: Leipzig, Gerichtsweg 26 (Buchhändlerhaus).

# DREI MASKEN VERLAG MUNCHEN

# Fünf Bücher der Stunde

# Das Nibelungenbuch von Theav. Harbou

Mit 24 ganzseitigen Bildbeilagen aus dem Decla-Usa-Film "Die Nibelungen" von Fritz Lang. / Mit Thea von Harbous "Nibelungenbuch" durchlebt man die ganze gewaltige Sagenwelt des Nibelungenliedes. Ein Buch, das durch kraftvollste Beherrschung und Gestaltung des Stoffes höchste Spannung erregt und in seiner meisterhaft geformten Sprache des erhabenen Vorbildes würdig ist. / Halbleinen geb.

5.50

# Die großen Kapitäne

Ihre und ihrer Gefährten Berichte

Mit 32 zeitgenössischen Bildtafeln. 542 Seiten Großoktav. Herausgegeben und eingeleitet von Alfons Freiherrn von Czibulka. 32 Lebensbilder von Kolumbus bis Scheer. / Ein Buch, das an erlittene schwere Verluste gemahnt, aber einen Geist atmet, der mit neuen Hoffnungen für die Zukunft erfüllt. / Halbleinen geb.

12.-

# Erinnerungen von August Fournier

Herausgegeben von Dr. Rudolf Olden. 231 Seiten. 30 Bilder nach alten Stichen./ "Ein Buch über das Wien aus der Zeit, als es noch schön war." Besonders anziehend sind Fourniers Schilderungen der Wiener Gesellschaft, die vor einem halben Jahrhundert die tonangebende war. / Oktav. Halbleinen gebunden

15.—

# Flegeljahre von Jean Paul

Eine Biographie. Mit 69 kolorierten Zeichnungen von Hermann Ebers. / Ein vornehmer stattlicher Geschenkband, eine Zierde jeder Bücherei. Ein ewig junges Buch in zeitgemäßer Ausstattung. / Großoktav. Halbleinen gebunden

25.—

# Der Hundespiegel

Eine Auswahl von Alfons Freiherrn von Czibulka. Mit über 20 Bildern von Eugen OBwald./Hunde-Erzählungen von Chamisso, E. T. A. Hoffmann, Adalbert Stifter, Marie Ebner-Eschenbach, Otto Ernst, Thomas Mann, Selma Lagerlöf, Jerome K. Jerome, Rudyard Kipling, Francis Jammes, Maurice Maeterlinck, Anton Tschechow u. a. — Namen, die mehr als alle empfehlenden Worte für den Wert dieser Auswahl sprechen./ Halbleinen geb.

6.50

Soeben erscheint die 6. bis 12. Auflage:

# EMIL LUDWIG GENIE UND CHARAKTER

Zwanzig männliche Bildnisse Mit zwanzig Kupfertiefdrucken

Halbleinenband G.-M. g.-

Halblederband G.-M. 12.-

### INHALT:

\*

Vorrede: Über historische Gestaltung / König Friedrich/Stein/Bismarck/Stanley/Peters/Rhodes Lenin/Wilson/Rathenau/Lionardo/Shakespeare Rembrandt/Voltaire/Byron und Lassalle/Goethe und Schiller/Dehmel/Bang/Bildnis eines Offiziers

Aus der ehernen Pforte quälender Rätsel rüttelt Emil Ludwig mit mächtigen Hieben in seinem neuen Buch. Das Mysterium des schaffenden Genius sucht er zu erfassen, das Wesen jener Menschenschicksale schmiedenden Kraft zu ergründen, die unsichtbar-sichtbar am sausenden Webstuhl der Zeit den unendlichen Faden der Geschichte spinnt. Diese zwanzig Lebensschicksale sind von einer höheren Warte aus zwanzig herrliche Gleichnisse, zwanzig glänzend ausgeführte Exempel zur Wahrheit über das Wesen des Genies. "Neues Wiener Journal."

Das ist vielleicht das stärkste, das widerspruchslos bezwingende Buch, das dieser Autor bisher veröffentlicht hat. Man darf sagen, daß dieses Buch zwanzig kleine Meisterwerke enthält. Julius Bab in der "Königsberger Hartungschen Zeitung".

..... So gibt er ein modernes Heldenbuch. Kurt Pinthus im "Acht-Uhr-Abendblatt" in Berlin.

# ERNST ROWOHLT VERLAG BERLIN W 35

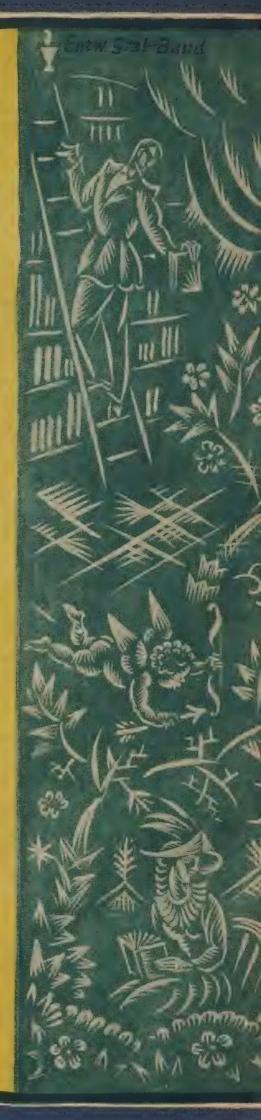



Boeben erfchienen:

# Für die Reise und Erholung



Das Buch eines neuen, jungen Dichters

# OSKAR GLUTH Hanns fiedlers goldenes Jahr

Line schlichtdeutsche Geschichte von einem Stadt= menschen, der zum Ader Gottes zurückfand.

360 Seiten. In Leinen 5 .- M.

Sanns Siedler, der die Seder mit der Benfe vertauscht und in der grunen Bergwelt feiner schönen bayrischen Seimat den Pflug durch den Uder führt, ist einer aus der großen Greischar derer, die, auftrotend gegen die durch Schiebergeist und Parteihader verseuchte Zeit, sich selbst das Vaterland erkämpfen. Ertämpfen in einem gaben Ringen mit

ber widerstrebenden Serbheit der eroberten Erde, dem Migtrauen der Alteingeseffenen und vor allem dem Widerstande der eigenen Natur, die, ungewohnt des harten Besehes, das über der eigenen Scholle steht, oft auf die Lodung der Stadt bort, die nach dem Abtrunnigen ruft. Von diefem Rampf und von dem endlichen Sieg ergablt das Buch.

# Gordian der Tyrann

Line luftige Aleinstadtgeschichte

## RUDOLF GREINZ

336 Seiten. In Leinen 5 .- M. In Salbleder 10 .- M.

Eine halbverschollene, idyllische und romantische Welt taucht vor uns empor: die Welt alter Kangleien und vornehm gemutlicher Wohnstuben mit dem Duft von Raffee und Auchen, und endlich der alten behaglichen Innsbrucker Wirtshäufer. Was uns der Dichter erschließt, ist eine Welt von heiterkeit und frohem Geniesben, ein luftiger Rampf gegen geistige Unterdrudung und



Wiedergabe des verkleinerten Umfchlagbildes

philistrofe Borniertheit, der Sieg des tollsten Übermutes über Spiegertum und Dunkelmannerei, denen Streich fur Streich unbarmbergig zu Leibe gerudt wird. Ein humoristischer Roman aus Alt-Innobrud voll berghaft zugreifender Satire!

L. STAACKMANN





Die Rolner Rheinbrude

### Reisen und Reisebeschreibungen.

Bon Dtto Ernft Gutter.

ahrhaft bedauernswert ber Mensch, bem Wandersinn und Reise trieb nicht in die Wiege gelegt worden! Er wird des erfrischendsten Glückes, das dieser Planet, Erde genannt, zu vermitteln vermag, nicht teilhaftig. Wirst du, herz, nicht in beseligende Schwingung versett, wenn die Türen des Alltags zuklappen und eine Fahrt in unbekanntes oder längst gekanntes, immer wieder rusendes Land beginnt?

Gewiß, da sind in ber eigenen Behausung Bilder, Bücher, Sammtungen, Musik, geliebter alter Kram, die Welt, beren Wesen durch Berlocung und Behagen der Seshaftigkeit bestimmt wird. Aber das Stationäre, das Berankerte, Eigentum und feste Wohnstatt bleiben auf die Dauer nur wertvoll, wenn der sie Besitzende des höheren Gewinnes nicht verlustig geht, von Zeit zu Zeit Bagant werden zu mussen.

Jebe Reife hat ihren symbolischen Belang, die Biberspiegelung jener Fahrt über unsichtbare Berge und unsichtbare Täler, die wir Dasein nennen. Diese sinnbilbliche Note des Unterwegsseins im kleinen und großen hat Eduard Mörike in seinem rhythmisch so bestrickenden Gebicht "Fußreise" köstlich anklingen lassen, wenn er den alten Adam in der Bruft des dahinschreitenden den "lieden Schöpfer und Erhalter" loben läßt:

Möcht' es biefer geben, und mein ganzes Leben Wär im leichten Wanderschweiße Eine folche Morgenreise!

Brennender Bunsch der Augen, die doch ewig durstig sind, soviel sie auch trinken mögen, — Berlangen nach der nie ausschöpfbaren Schönzheit von Ländern, Städten, Dorfern, Bergen, Tälern, Strömen, Seen, Bäumen, Gärten, Triften — Trachten nach neuer Bestätigung der Bewisheit, daß diese Welt unaussprechlich und unsaßbar reich ist an üppizger Kost für die wunderbarste Naturgabe, das Schwerkzeug — Sehnzsucht, die im Jugvogel wach ist wie im Menschen, — regsame Lust, zu

Mus dem Jahrbuch "Der eiserne Steg". Frantfurter Sozietats:Druderei, Frantfurt a. M.

lernen, zu forschen, zu sammeln, zu sichten — unwegbare und oft genug mehr nur geahnte als wirklich empfundene Begierden und Gelüste rumoren im Reiselustigen sein ganzes Leben lang. Manchmal wohl auch nur das primitive Streben nach Befreiung aus Enge und Bedingtheit des Beruslichen. Dann löst sich der Schrei aus der Kehle: Rur einmal wieder hinaus! hinaus! Nur hinaus!

Die Erfüllung bes Drängens, bas in biesem "Nur hinaus!" sich Luft schafft, ist meist die am heißesten gefühlte Offenbarung des Zustandes, nach dem es den Unsteten oder zeitweilig unstet Werdenden verlangt, der nur um des Reisens willen aufbricht. Wer nur um des Reisens willen aufbricht. Wer nur um des Reisens willen aufbricht, ben bewußt, ganz gefaßt und darum planvoll und methodisch Reisenden etwa zu belächeln. Auch in ihm sindet der uralte Reisetried eine ihm Shre machende und ihn gehaltvoll illustrierende Prägung. Mankönnte da vom "gepflegten" Reisen sprechen. Es gibt Menschen, die nur reisen können, wenn sie die Möglichkeit haben, das Reisen wie eine vornehme Liedhaberei, etwa wie eine großzügig geübte Kunstbetätigung zu genießen, wie andere nur an dem unspstemlichen Sichtreibenlassen und Dahingespültwerden ihre Freude haben. Persönliche Individualität gibt wie in jeder anderen Bewegung und jedem anderen handeln eines Menschen auch im Bereich des Reisens den Ton an.

Einer natürlichen Entwicklung entspricht, was bei vielen berühmt gewordenen reiselustigen Männern und Frauen oft beobachtet wurde, daß sie in der Jugend sehr ungestüm, sehr subjektiv und unmethodisch ihre Fahrten unternahmen und mit den Jahren immer ruhiger, objektivierter, wenn man will, seinschmeckerischer zu Berke gingen. Der Goethe der hoben Mannesjahre — wie Arbeitszimmer und Reisewagen zu Beimar zeigen, einsache und schlichte Lebenshaltung anstrebend — war ein Reisender wahrhaft reisen und großen Stils, alle Reize des Gelöstseins aus dem Alltäglichen auskostend: anregender Gesellschaft interessanter Menschen hingegeben, gerne taselnd und pokulierend, fremde Städte und Landschaftsbilder analytisch betrachtend und deutend, zeichnend, Mineralien und Pflanzen sammelnd, Erlebtes oft peinlich gewissenhaft schlischen und Pflanzen sammelnd, Erlebtes oft peinlich gewissenhaft schlischen

bernd, den Reifebericht bewußt jum Runftwert formend. In bem geiftvollen und aufschlußreichen Gffan "Geschichte meines botanischen Stubiums" beißt es: "Wir finden, daß neue Gegenstände in auffallender Mannigfaltigfeit, indem fie ben Beift erregen, und erfahren laffen, daß wir eines reinen Enthusiasmus fähig find; fie beuten auf ein Soberes, welches gu erlangen uns wohl gegonnt fein durfte. Dies ift ber eigenttichfte Gewinn ber Reifen, und jeder hat nach feiner Art und Beife genugfam Borteil bavon. Das Bekannte wird neu burch unerwartete Bejuge und erregt, mit neuen Gegenstanden verenupft, Aufmertfamteit, Nachbenfen und Urteil." Diefer reine Enthussasmus ben Dingen ber Belt gegenüber, Die Erprobung ber toftlichen Fähigkeit, fich an fie binjugeben - bas macht beim gepflegten wie beim Reisen in ben Sag binein Bert und Befen des Unterwegsfeins aus.

Die meiften Menschen, soweit fie fich nicht bamit gufrieden geben, im enaften ihnen gezogenen Rreis babin zu vegetieren, find reiseluftig, reifen leibenschaftlich, ergählen gerne von ihren Reifen, fturzen fich begierig in die Reisebeschreibungen anderer. Biele, die im Tagebuch: führen eine altjungferliche ober anmaßliche Gewohnheit feben, verfallen auf ber Reife, ohne sich beffen bewußt zu werden, bem Notizenmachen. Und in einer Rundfrage nach bem begehrteften Lefestoff murben sicherlich Reisebeschreibungen und Memoiren - die ja auch nur Reisebeschreibungen find - die Palme bes Sieges bavontragen. Im Jungling wecken feffelnbe Aufzeichnungen von Erlebniffen auf Reifen und Fahrten in fernen

Ländern Tatendrang und Plane, ber Mann findet in ihnen Erholung, Ausblick, Sammlung, wie fie dem Greis die langer und langer werbenden Stunden ichneller babinschwinden laffen. Auch bier läßt fich Goethe gitieren: "Man wird eher mude felbst zu reifen, als Reifebeschreibungen zu lefen".

Für Beiten, in benen einem ber Reifefact fo verflucht boch gehängt ift wie in benen, mit beren Biberborstigkeit mir beute uns berumschlagen, ift man geneigt, ben befannten Bers babin ju variieren, wem Gott rechte Gunft erweisen wolle, bem gebe er wenigstens eine unterhaltfame Reifebefchreibung in die Sand. Natürlich ist es ein anderes zu reisen und nur lesend in seinen vier Banden andere im Geiste auf Reisen zu begleiten. Aber: auf der Landkarte mit einem tüchtigen Reiseschilberer bie Belt ju genießen - wer bie Reize folden Beginnens nicht zu ichagen weiß, ift ein armseliger Tropf. Wer felber zu reisen versteht und gerne reist, der kommt justament gar nicht ohne Reisebeschreibung aus.

Reisen und Reisebeschreibungen - sie geboren zusammen: Betrachtet man die Sachlage nur recht, fo ift es nicht ichwer, die Berknupfung ber beiben zu erkennen und zu begreifen. Grundverkehrt mare es, im Reifen etwa ben Bohnenkaffee zu sehen und in ber Reisebeschreibung nur ben aus Rüben bereiteten Erfaß. Gleichberechtigt fteben fie nebeneinander: Reisen und Reisebeschreibungen, sofern biese nur lebensvoll find und etwas zu fagen haben — wobei man nicht vergessen barf, baß es auch Reisen gibt, die mit guten Reisebeschreibungen sich nicht zu meffen vermögen, weil jene von Leuten absolviert werden, deren Reiserei entweder borniert betriebener Sport oder snobistische Klingelei ift, gang wie ihre Dafeinsäußerungen überhaupt.

Reisen — und nun umfassen wir in diesem Begriff auch die Letture lesenswerter Reisebeschreibungen - bucht man in ben Lebensannalen auf ben Seiten, die bas Positive, bas Festliche aufzunehmen

haben. Wenn ich im Gifenbahnabteil fige, und das Tor zu einer Reife öffnet fich, bann mufiziert es in mir. Reifen ift Lebensmufit! Dufit, bie man feben, mit allen Sinnen mabrnehmen fann, Reisen ift Glivier für Menschen, die jung bleiben wollen. Reifen lehrt und erhalt - Goethe barf man immer wieder apostrophieren - reinen En: thussamus.



### Die Wolke.

Bon Benno Ludwig Manns.

Rubi fieht bor meinem Bucherschrant.

"Rich mah', Baterchen? Benn ein Buch Unfinn reb't ober langweilig Seug, bann fag' man Sluß! und flapp fu! Ginfach fu!" Er stellt mir biefe Frage mit bem Bufah: "has du befagt!"

Ich blide von meinem Schreibtisch auf:

"Jamohi! Sab ich befagt! - Ich habe auch noch gefagt, es mare recht gut, wenn wir manche Menschen ebenfo guflappen konnten!" "Dantee!"

Bubi fagt nach jeder Auskunft "Danke!". Spricht er bie zweite Silbe in einem tieferen Ton ale bie erfte, bann ift die Auskunft der Abfcluß einer Bedankenreihe, und wir durfen beruhigt fein. Spricht er aber die zweite Silbe höher als die erfte, bann fauft uns ein Schreck durch die Nerven: Wir wittern wildesten Gewitterwind!

Irgendwo am himmel taucht ein Wölkchen auf, schleckt an ber Sonne wie ein Kater an Milch, wird größer und grauer, frümmt tudisch ben Rücken, ftreckt Krallen vor und knurrt.

Bubi fteht mit ben wirklichen Gewitterwolken und benen, die unfer Giland heimsuchen, in gleich ftarter Fehbe. Benn "Petrus mit feinem Siprengwagen über ben himmel fahrt", ruft Bubi ibm gu:

"hor ennlich auf mit bein Gedonner! Du ffforft bei mir!" Rommt eine Bolte über unfer Giland, bann wischt er fie meg. Much Tante Eusebia hat er weggewischt!

Sie fam, um Sonne zu schlecken.

Die leuchtet in unserem Giland besonders hell, wenn wir an einem Sommersonntagmorgen nach reichlichem Schlaf im Garten beim Frub-

Fern brauft ber laute garm bes Lebens borbei. Bu unfern Saupten rauscht eine Ulme und ergahlt uns von ben Gaften in ber Tiefe. Und Die Blumen auf ben Beeten fagen uns, bag am allerglucklichften bie

Mus: Benno Ludwig Manns: "Kind heiland". Ein Buch vom Glud. Umthor'iche Berlagsbuchhandlung, Braunschweig.

Arbeitsbienen find, obwohl es Stunden gibt, in benen fie bie Drohnen beneiben.

Da lächelt der herrgott vom blauen himmel ber burch bie Ulme, flopft mir mit einem Sonnenstäbchen auf die Schulter und fpricht:

"Siehft bu?! Die Arbeitebienen!"

Ich richte den Blick empor und danke ihm, daß er mich nicht zur Drobne machte.

Das Blud, bas munberliebe Menschenglud ift bei uns. -

Da fnarrt bie Gartentur!

Die Wolke kommt!

- D! - Tante Eusebia! -

Run raufcht bie Ulme nicht mehr, bie Blumen fcmeigen, ber laute Larm bes Lebens höhnt herüber, und ber herrgott gieht einen Schleier vor fein Antlit.

Bir haben unsere Gesichter gurechtgerudt. Aus bem tiefen Beh unserer herzen ftarren fie heraus wie bie freundlich grinfenben Fragen von Urvoltern beim Gewitterbeschwören.

Die Bolfe neigt fich, verbeugt fich, fest fich und regnet los.

Erft tropft es nur.

"Ich konnte boch nicht vorübergeben, ohne euch einen recht schonen, sieben, guten Morgen gewünscht zu haben!"

Dann praffelt es los:

"Ich freue mich, wenn ich einmal fo üppige Frühstückstische fehe wie bei euch. Birklich, ich freue mich! Denn neiblos bin ich! Das ift von jeber eine meiner besten Gigenschaften gewesen. Bir babeim, wir muffen ja sparen, und jeder Ginkauf macht mich sprachlos!"

Da ich Cante Gufebia noch niemals sprachlos gesehen habe, frage ich bescheiben:

"Bann pflegst bu einzukaufen, Tante Gufebia? Rann ich ba nicht mal mitgeben?"

Aber sie hört mich nicht und prasselt weiter:

"Gestern taufte ich Gier. D, biefe Preise! Die Subner muffen ja

größenwahnsinnig werden! Das ist keine Landwirtschaft! Das ist eine Schandwirtschaft!, sagt meine Tochter. Das andere, von den größenwahnsinnigen Hühnern — furchtbar niedlich sinde ich das, surchtbar niedlich! — hat eine Freundin meiner Tochter gesagt. Hulda heißt sie, Hulda
Stewenbleck. Ihr Mann ist übrigens mit uns verwandt. Der Bruder
meiner Mutter hat eine gewisse Bassenkötter geheiratet, Ließchen Bassenkötter, und die beiden, der Bruder meiner Mutter und Ließchen Bassenkötter,
haben einen Sohn, einen sehr begabten Sohn. Heinrich!, hat schon in der
Sekunda ein Professor zu ihm gesagt, wenn Sie so weiterstreben, heinrich

— hat er gesagt dann wird Ihnen bas Leben feine Schwierigfeiten machen! Dich bat bas nicht gewunbert - ich meine: mas ber Professor gesagt bat! - benn ber Junge bat Niejabriches Blut in ben Abern. Aber Rinder werben groß! Das werbet auch ibr noch merten. Erft batte Beinrich turge Sofen. Mit einem Mal hatte er lange hofen, und wieber mit einem Dal mar er breißig Jabre alt geworben! Da bat er nun die Freundin meiner Tochter gehei: ratet, die Sulba. Den Familiennamen habe ich wohl schon genannt? Stewenbled beißt fie, hulba Stemenbleck. Bu feinem Bater hat Beinrich damals gefagt: Die ober teine! - hat er gejagt. Go lieb hatte er fie. Das ift ja nicht fo geblieben! Selbft: verständlich nicht! Man weiß ja, wie es in ben Ehen zugeht. Nach außen heuchelt man Glud, und zu Saufe gibts Mord und Tot: schlag. Ich weiß, was du fagen willft, Benno Ludwig! Du willst mir fagen, ihr zwei maret wirklich glücklich! Run, bas mußt bu ja fagen! Und es ist auch gut so.

Immer bas Dekorum wahren! Die Freundin meiner Tochter, die hulba, sagt das auch. Das ift also diejenige, die zu meiner Tochter gesagt hat — furchtbar niedlich finde ich bas, surchtbar niedlich! — die hühner

müßten größenwahnsinnig werden. Bist ihr, wer noch größenwahnsinnig wird? — Die Ochsen! Begetarier müßte man werden, um die Fleischer zu ärgern. Und wist ihr, wer noch größenwahnsinnig wird? — Die Kühe! Bist ihr, was die Milch kostet? Bist ihr, was die Butter kostet? Natürlich wist ihr das. Aber offenbar machen die Preise euch nicht viel aus! Ihr lebt ja in merkwürdig guten Berhältnissen! Oder wahrt ihr auch da nur das Dekorum?? — Ich könnte es verstehen. Wan sollte aber wirklich nur noch Fleisch effen, um die Butterhändler zu ärgern! Wir kausen bei Jebrecht und Sohn. Ubrigens hat

gersohn, ben ich ihm gonne! Meine Tochter bat ihn nicht gewollt! Sie bat gesagt: "Lieber bleibe ich ledig!" hat sie gesagt. Sie ift ja immer ein charaktervolles Mädchen gewesen. Ich will ja gerne zugestehen, baß fie ein bigden mahferisch ift. Aber wenn man bebenet, bag auch die fogenannten Liebes= heiraten ins Unglud führen ober eine hübsche Romobie find, bann foll meine Tochter sich we= nigstens einen Mann heraussuchen, mit bem fie fich nicht blamiert! Bu Ifebrecht habeich ge-

Mebrecht einen Schwie-

Da haut Bubi, der mit wachsendem Entsetzen zuhört, die kleine Faust auf den Tisch und schreit:

sagt: "herr Jsebrecht" — hab' ich gesagt —

"wenn Sie fich einbil=

ben, bag meine Tochter

fo einen haben wollte-!"

"Sluß!! — Klapp

Seitdem ist Tante Eusebia mit uns bose. Herrgott, dich loben wir!

Nunrauscht die Ulme wieder, die Blumen ersählen, der Lärm des Lebens verbrauft in der Ferne, und der herrsgott klopft mir mit einem Sonnenstädchen

bie Hulba, auf die Schulter und spricht: hter gesagt "Gib dem Bengel eine

"Gib bem Bengel einen Ruß von mir! Das hat er gut gemacht!"

### Das Buch auf allen Lebenswegen.

Bon Gerhard Meng.

Puf Schrift und Tritt begleiten uns Bucher burche Leben von Anfang an bis ans Ende. Mit dem Bilberbuch, das der kleine Schlingel mit heißem Bemühen — es wäre einer besieren Sache würdig — auf seine Zerreißbarkeit prüft, um die Anpreisungen der Lieferanton Lügen zu strasen, beginnt es. Bald kommen dann die ersten Märchen — und welche Erlebnisse verdanken wir ihnen! Mit dem Eintritt in die Schule

Aus: Gerhard Meng: Bas weißt Du vom Buch? Prien, Oberbanern: Anthropos-Berlag.

erreicht die Abhängigkeit vom Buch für viele Menschen den höhepunkt. Leider nimmt auch die Schule manchen für immer alle Freude am Buch, weil sich aus jener Zeit zu viel bittere Erinnerungen damit verdinden. Nicht immer hat est die Schule verstanden und angestrebt, wirklich zum Lesen mit Genuß und Gewinn zu erziehen. In letzter Zeit erst wird da manches anders. Tatsächlich sollte ja doch auch gerade die Schule den sestessen Grund zu innigsten, dauernden Beziehungen zum Buch legen. Mit der Schulzeit und dem Abschlußeramen hat doch der Mensch noch lange nicht ausgelernt. Wer nicht zurückbleiben will, muß immer weiter

fernen. Das Buch, Die Zeitschrift find nun bie Lehrer in erfter Linie Allein nicht einseitiges Berufswiffen barf babei bas Biel fein. Der Menfch ift mehr als nur Sachmann, fein mabrer Beruf weist ibn immer ins Sobere, Beitere. Das Leben verlangt vom gangen Mann umfaffenbe Allgemeinbilbung. Und feiner, weber Mann noch Frau, barf vergeffen, baß ber Berftand nicht allein lebt, bag vielmebr auch Berg und Gemut, Glauben und Phantaffe ibre Unfpruche ftellen. Freude und mabrer Genuß erwachsen und am liebsten aus ben Blättern eines guten Buches. Und tritt bas Leib, tritt Frau Sorge hinter bich, wer wird bir beffer Eroft und Stärfung bringen konnen als das gedruckte Wort, bas fich nicht aufbrängt, bas nicht zur Unzeit fommt, bas fich ohne Berärgerung beifeite ichieben läßt und wartet, bis feine Stunde ichlägt, bas bann aber auch eine Lebenskraft, eine fleghafte Schonheit ju zeigen bermag, wie ffe nirgende andereivo ju finden. Es gab und gibt immer Menfchen, denen ein Gott gab, ju fagen, mas fie feiben. Sie fuchen wir, wenn uns am bangften wird, am liebften in unfterblichen Berten auf, um in ftiller Zwiesprache mit ihnen uns aufzurichten.

So gibt es benn auch Bucher, die im Leben bes einzelnen ichließ: lich zu einer gang besonderen Bedeutung gelangen. Bon Rapoleon und manchen anderen wiffen wir, baß gewiffe Bucher fie auf allen ihren Kahrten begleiteten. Mus ihnen jogen fie alle ihre Starte und immer wieber neue Unregungen. Für manchen ift die Letture eines bestimmten Buches von ausschlaggebenber Bebeutung für ben Aufbau feiner gangen Existeng und bie Gestaltung feines gangen Lebens geworden. Gine gewaltige Macht liegt so im Buch. Aber oft auch ein reizender Bauber. Belder Bater hatte es noch nicht erlebt, wie eigenartig es berührt, wenn man in ber Sand bes eigenen Sohnes eines Sages ein Schulbuch ober ein Geschichtenbuch wiederfindet, bas man in ber eigenen Jugend befeffen. Unwillfürlich wird man darin ju blättern anfangen, und im Ru find taufend alte liebe Erinnerungen lebendig. Da tauchen langft vergeffene Gefichter wieber auf. Dies brollige Erlebnis, jenes traurige klingt an. Man findet sich als ber wieber, ber man einst war, fieht 216= ftanbe, Entwicklungen, Berlufte, Gewinne. Das gange Leben wird lebendig. und alles nur burch ein unscheinbares Buch. Es ift eben in ber Sat fo: unfer Leben ift in bas Leben ber Bucher verenupft.

Bas fann ein Bucherschrant nicht alles ergabten! Bas bedeuter fein bloges Dafein ichon fur einen Saushalt, fur bas Bimmer, in bem er fteht? "Gine auserlefene Büchersammlung ift ber vortrefflichfte Saus. rat", fchrieb fcon Petrarca. Gine Bucherei, und fei fie noch fo flein, macht ben bescheibensten Raum moblig, benn sie ift bas Lebendige unter allem toten Sausrat. Glabstone fagte einmal: "Wer in ein Simmer eintritt, in bem fich Bucher befinden, ben icheinen fie, noch ebe er fie aus ben Regalen nimmt, angureben, ju begrußen." "Gin Saus aber ohne Bucher ift wie eine Wohnung ohne Sonne, ihm fehlt bas belebende Element geistiger Rultur. Diefer Mangel wird um fo auffälliger, je anspruchsvoller sich in allen übrigen Dingen bas hauswefen gebart. Bie oft feben wir uns aber gerade in folchen Wohnungen, die einen blühenden Bohlstand jur Schau tragen und mit fostbaren Möbeln, Teppichen und Geraten angefüllt find, vergeblich nach einem Bücherschrank um. Das ift fein ichmeichelhaftes Beichen fur ben Sausberen und bie Seinigen, benn man wird nicht andere fonnen, ale baraus auf einen Mangel an feiner Bilbung ju fchließen, über beffen bedauerliche Erifteng weber Rang noch Prunt binwegzuhelfen vermögen" (Bittor Ottmann). Deshalb riet ja auch Gustav Frentag: "Jeder Wohlhabende sollte eine Pleine feste Summe feines jährlichen Gtate für Gründung und Erhaltung einer hausbibliothet bestimmen." Wohl bem Saufe, wo das wirklich gefchehen ift und burchgeführt wird. Es besitt nicht nur einen reichen Schat, auch ein Archiv vielseitigen Erinnerns. Wandert ber Blid über die Reihen ber Titel, fo lieft bas Auge nicht nur Namen und Borte, es fieht Dinge, Menschen, Schickfale. Jene Reihe bescheibener Salbleinen-Banbe ift mit ben erften muhfam ersparten Grofden gekauft. Diefer abgegriffene Band mar bein Ratgeber und Trofter ichon in mancher schweren Stunde. Der bide Foliant begleitete bich bei gelehrter Arbeit und ernftem Studium. Gin fleines heft, nur von Tageswert und Tages: leben - aber wie hieß boch ber merkwürdige Mensch, ber es bir damats in die Sand brudte? Das ift getauft, ale ber Flieder blubte und bie Finten ichlugen und bu die Cheliebste gefunden, bas, ale bie Gefcute draußen bonnerten und bein erster Junge aus der Taufe gehoben worden. Die Lude bort — ba fehlt ein Buch, da fehlt aber auch ein Freund, der es mitgenommen, hinaus ins Feld, und beide kamen nicht wieder. . . .

### Schlaf und Traum der Nervosen.

Von Dr. J. Finch.

Die Neurasthenie ift eine Krantheit beiber Gefchlechter, bei Mannern wohl etwas häufiger als beim weiblichen Gefchlecht. Gie pflegt bas Ergebnis bereditarer Belaftung und unzwedmäßiger Lebensumftanbe ju fein und wird barum oft als Berufstrantheit bezeichnet. Sie ift charatteriffert burch erhöhte Reigbarteit und erhöhte Erfchopfbarteit, fie ift auch unter bem Ramen ber reigbaren Schwäche befannt. Sie führt ein Beer von Beschwerben berbei, auf die bier nicht einzugeben ift. Der Rrante befindet fich bauernd im fcmantenden, labilen Gleichgewicht. das nicht nur in langeren Perioden als Befferung und Tiefftand jum Ausbruck fommt, fondern auch in bestimmten Tagesschmankungen in die Erscheinung tritt. Auf die Entwicklung diefer Tagesschwankungen ift bas Berhalten bes Schlafes nicht ohne Ginfluß, mahrend die periodischen Schwankungen von langerer Dauer teils mit Grunden beruflicher Uberlaftung erklärt werden, teils endogener, aus der Wesenseigenart ihres Tragers beraus geboren find. Beide Urten von Schwankungen geben mit gleichgerichteten Stimmungefchwankungen einher. Much fie nehmen Einfluß auf die Gestaltung bes Schlafes. Die Tagesschwankungen, Die und hier vornehmlich interesseren, find in großen Bugen babin zu charatterifieren, daß ber Neurastheniter den Tiefstand von Befinden und Stimmung in den erften Morgen: und Bormittagestunden erlebt, worauf im Laufe des Tages allmählich bas Gleichgewicht erreicht wird. Diefes gelangt auf feine Bobe in ben Abenbstunden, in welcher Beit es fogar überschritten werden fann, und zwar in Form einer gehobenen, etwas gesteigerten Stimmung mit ausgeprägtem Bohlbehagen, geistiger Ungeregtheit, besonders gunftiger Disposition ju geiftiger Produktion, Rlarbeit und Konzentrationefähigkeit. In Diefer Berfaffung, in ber er erft recht anfängt, frei von psychischen hemmungen und allerlei körperliche nervosen Beschwerben, sich als Mensch und herr feiner Kräfte ju fühlen, fommt das Befühl der abendlichen Müdigkeit erft fpat ober, ba es über-

feben wird, gar nicht jum Bewußtfein. Er fann fich alfo fchwer ent: Schließen, rechtzeitig ins Bett zu geben, ba er ja boch fürchten muß, noch nicht schlafen zu konnen, ober weil er fich vor ber Qual ber schlaflofen Stunden fürchtet. Rommt bann schließlich bie Schlafmudigkeit, fo wirkt die inzwischen erworbene Überreizung mit ben mohlbekannten Folgen bes erschwerten Ginschlafens, ber Gedankenjagt, ber Unruhe und ber mannig: fachen, läftigen Senfationen. Diefe Mustelunruhe findet ihr Nachfpiel juweilen noch im Schlaf in Gestalt vereinzelter, blibartiger Mustel: judungen, die einen einzigen Dustel, gange Gliedabschnitte ober ben Rumpf umfaffen konnen. Sie bewirken befondere Traume, bie wir noch tennen lernen werben, mit Ungftempfindungen und jabem Erwachem. worauf erst später wieder der Schlaf fich einstellt. Selbst wenn aber diese Komplikation ausbleibt, ift ber Schlaf febr oft ungenügend und wenig erquidend. Man erwacht migmutig, tann sich ichwer ermuntern und zum Aufstehen entschließen. Dem Tag und feiner Arbeit fieht man mit Grauen entgegen, man geht nicht frisch und nicht mit gesammelter Rraft ans Geschäft, verbraucht für die Berrichtung feiner Arbeit unverhältnismäßig viel Rraft, vermag fich nur schwer felbst zu beherrschen und wird erst später so richtig mach.

Eine weitere Störung auf psychomotorischem Gebiet fällt unter ben Begriff des Somnambulismus. Man versteht darunter genau genommen nicht nur das bekannte Nachtwandeln, sondern auch das Sprechen, Beinen, Gestikulieren im Schlase. Diese psychomotorischen Außerungen gehören alle nicht zum normalen Schlaf und Traum. Man spricht, lacht, weint und geht wohl im normalen Schlas, man erlebt dieselben Dinge auch vielsach an den Traumgestalten, aber man liegt dabei ruhig da, ohne irgendwie aktiv motorisch beteiligt zu sein. Man halluziniert lediglich, sieht usw. alles bildhast deutlich, ist aber weiter nicht daran beteiligt. Der Ubergang von Bewegungsvorstellungen in wirkliche Bewegungen ist aussschließlich der Ausdruck eines pathologischen Zustandes, bessen Ursache wir am ehesten im Gebiete der Affektbetonung vermuten dürsen. Im normalen Bachleben ist die Affektbetonung der Borstellungen, entweder Lust oder Uns

Aus: "Schlaf und Traum in gefunden und franten Tagen" von Dr. J. Finch, Urenbfen. Munchen, Berlag ber Arzlichen Runbichau Dito Gmelin.

tuft, ein untrennbarer Bestandteil bes Borstellungsablauses. Plöhliche und besonders lebhaste Steigerung des gemütlichen Anteiles können beim Denken Gesten, den entsprechenden Gesichtsausdruck, Ausruse, ja stürmisches Umbergeben, leises oder lautes Reden in die Erscheinung treten lassen. Es wäre nicht von der hand zu weisen, daß ähnlich auch im Schlase besonders affektbetonte Traumvorstellungen mit den entsprechenden wirklichen Ausdrucksbewegungen vergesellschaftet werden, welche namentlich dann zu erwarten sind, wenn, wie in der Neurasthenie, gemaß dem nervösen Grundzustande eine erhöhte Affekterregbarkeit als dauernde Besenkeigentümlichkeit besteht.

Da, wie mir fceint, über bas unbeimliche Rachtwandeln, wiffensichaftlich nicht begrundete Unichauungen noch vielfach im Bolte ums

geben, foll noch etwas mehr auf diese beiondere Form ber Schlafftörung bingewiesen werden. Man nennt fie auch Mondsucht und bringt fie in Beziehung jum Mond. Daran ift, foviel wie wir beute miffen, nur bas eine ficher richtig, baß ber Mond wie jeder andere Lichtreis auslöfend auf Traumvorstelluns gen einwirken tann, aber nicht, wie man vielleicht zu meinen geneigt ift, im Sinne einer anziebenden, magnetis ichen ober anderen Rraft. Die "traumhafte" Sicherbeit bes Rachtwandlers beim Geben in gefährlicher Umgebung bürfte unschwer burch den Wegfall von Gegenvorftellungen der Ungft oder von fonstigem feelischen Unteil, wie er im machen Bustanbe zu erwarten ift, zu erklären fein. Much an Schwindel wird ber Nachtwandler taum leiben. Gine Muf=

hubert Schöllgen Shakespeare:Gestalten

hebung des Schwergewichtes, die manchmal für den Schlafwandler beanfprucht wird, ist bistang einwandfrei nicht erwiesen worden. Daß plöglicher Unruf in gefährlicher Situation ihn in große Gefahr bringen kann, ist wiederum ganz natürlich, wenn man bedenkt, daß die unvermutete Erkennung der Gefahr beim Erwachen auch Unruhe, Unsicherheit und Angst mit ihren Folgen bei ihm hervorrusen kann.

Die Traumquellen sind grundfählich dieselben, wie im Traum bes Gesunden, außere Organs und Leibreize und innere oder psychische. Daß trankhafte Störungen der Organe die durch die Sinnespsorten eingehenden Reize verstärkt zum Bewußtsein gelangen lassen, ist erklärlich, ebenso, daß diese Traume leicht ein spezisisches Gepräge bekommen. Die oben erwähnten Muskelzuckungen im Schlase Nervöser tösen die bekannten Träume aus, deren Endessett der angebliche Fall bzw. das Aufschlagen unten ist. Berdauungstörungen werden mit Esträumen beantwortet, die mit der Empfindung von Übelkeit und Ekel begleitet sind. Es kommt aber auch vor daß lediglich das mit ledhaften Unlustgefühlen begleitete, gestörte Gemeinzgefühl in das Traumbewußtsein eingeht und dem Traumgebilde einen peinslichen Gesamtcharakter ausprägt. Andere wohlbekonnte Träume sind die

ober mit Atembeschwerben Behafteter. Derartig Leibenbe erleben fürchterliche Situationen, fle fonnen nicht laufen ober tommen trot aller Gile nicht vormarts. Sie find in Gefahr, ju erflicen ober erwürgt ju werben, fie tonnen nicht reben, auch nicht um Bilte rufen. Diefe Eraume endigen meift mit plötlichem Erwachen. Das find bie Eraume, bie unter bem Namen Alpbruckbefannt find. Abnlich bedingt mogen auch Eramenstraume ober biejenigen fein, bie uns in mangelnber Betleibung auf ber Strafe ober in Gefellfchaftzeigen. Bemertenewert ift auch bas baufige Bieberkehren so ziemlich genau berfelben Traumsituation, bie immer auf bie gleichen Urfachen bin erfolgen und neben= bei einen Schluß auf bas Traumgebachtnis gulaffen.

Daß beginnende Krankheiten burch besonders gefärbte Träume eine Zeitlang vor ihrem vollen Ausbruch sich ankundigen können, ist in ber Literatur mehrfach vermerkt. Nach all dem, was wir über Organreize und ihre verstärkte Übermittlung ins Gehirn während des Schlases ersfahren baben, braucht diese Behauptung nicht mehr ins Reich der Fabel verwiesen zu werden.

### Verfe

im Geschmad bes Angelus Gilefius.

Bas bu im herzen fühlst, bas Wort bezeichnets bloß — Und Zeichen find bequem, sind oft gewissentos.

Man schreibt wohl bies und bas im Laufe eines Jahrs: Bas richtig und was falfch und auch — Bezweifelbars.

Ber alle Borte blog wie fert'ge Müngen braucht, Der ift vom Geift des Borts gar nimmer angehaucht.

Schriftsteller heißt ein Mann, der ichreibet von Beruf: Doch aus Beruf nur bann, wenn Gott ihn bagu ichuf.

Wer mit ber Sprache kampft, gelangt vielleicht jum Licht; Wer mit ber Sprache boxt, bleibt nur ein arger Wicht. Hermann Michel.

### Halt schaun!

Von Ferdinand Avenarius.

Ging mit dem Beg ein Zaun bergauf, Saß ein braunes Bübel drauf.

Fragt' ich: "Bub, was hockft am Zaun?" Sagt' er: "Moi, hatt schaun!"

Steig ich zwei Stunden lang quer und freuz, Denn ber Baebeter gebeut's,

Keuch ich zwei Stunden lang freuz und quer, Komm abgerackert wieder her.

Frag ich: "Bübel, noch immer am Zaun?" Sagt' er: "Moi, halt schaun!"

Mus: Ferdinand Avenarius, Gedichte. Runstwart.Bucheret, Band 10.

Beichen Lefer ich muniche? Den unbefangensten, ber mich, Sich und die Belt vergift, und in bem Buche nur lebt.

Goethe.



### Wo beginnt die deutsche Geschichte?

Bon Johannes Saller.

eit mann gibt es eine beutsche Geschichte? Die richtige Antwort lautet: feit es Deutsche und ein beutsches Bolk gibt. Aber feit wann gibt es bas? Diese Frage scheinen bie wenigsten sich zu stellen. In ben landläufigen Darstellungen begegnet man nämlich bier einem starten Jrrtum. Sie laffen bie beutsche Geschichte mit ber sogenannten Bölkermanderung beginnen, ergablen mehr oder weniger ausführlich von Goten, Bandalen, Burgundern und fo weiter, ohne fich die Frage porjulegen, mas bas mit ber beutschen Geschichte ju tun bat. Go groß tann auch in ber Biffenschaft einmal bie Macht ber Gewohnheit fein, daß man bie Bermechslung ber Begriffe gar nicht bemerkt, die bier vorliegt: man fest nämlich Deutsche und Germanen einander gleich. Mit welchem Recht? Bu ben Germanen geboren unstreitig auch die ftandis navischen Bolter; und boch ift es noch niemand eingefallen, ihre Geschichte in die beutiche Geschichte einzubeziehen. Bu ben Germanen gehören aber auch, ob fie wollen ober nicht - und fie wollen in neuester Beit burchaus nicht, aber es wird ihnen nichts belfen - bie Englander. Wenn man ehrlich ift, muß man fogar fagen: bie ftartften, in ber Geschichte einflußreichsten Bertreter bes Germanentums find bie Engländer. Noch ift aber niemand auf ben Gedanten geraten, bie englische Geschichte ober auch nur bie ber Ungelfachsen als einen Teil ber beutschen Geschichte barzustellen. Das ift eine offenbare Intonsequeng: wenn die Goten und Langobarden bineingehören, warum nicht auch die Danen und Ungelfachfen?

In Wahrheit haben die einen dort so wenig zu suchen wie die andern. Germanen und Deutsche sind eben nicht dasselbe. Alle Deutschen sind Germanen, aber nicht alle Germanen sind Deutsche. In der Gesamtheit ber germanischen Bölker bilden die Deutschen eine besondere Gruppe, und was für und von wesentlicher Bedeutung ist — keine ursprünglich zusammenhängende Gruppe. Sie sind nicht von Ansang an beisammen, durchaus nicht, sie sind erst mit der Zeit zusammengekommen und zusammengewachsen zu einem Ganzen. Wit einem Wort: das deutsche Bolk ist keine natürliche, sondern eine geschichtlich gewordene Einheit.

Wenn es zwischen ben germanischen Bolkstammen nabere und fernere Grabe ber Berwandtschaft gegeben hat, so läßt fich boch eine natürliche Busammengehörigkeit ber späteren beutschen Stämme, wie sie in ber Geschichte auftreten — bas Prahistorische kann uns gleich fein — burchaus

nicht behaupten. Gine sehr einfache Beobachtung kann das jedem klarmachen. Daß hannoveraner, hamburger, Bremer den Engländern sehr nahe stehen, ihnen in vielem außerordentlich ähnlich, ja fast gleich sind, weiß jeder, der Gelegenheit hatte, sie zu vergleichen. Es wird sogar von englischer Seite zugegeben. Ob man zwischen einem Hamburger und Oberschwaben oder zwischen einem Olebenburger und Oberschwaben oder zwischen einem Olebenburger und Oberbayern denselben Grad natürlicher Berwandtschaft entdecken kann, wenn man sie sieht und ihre eigentümliche Mundart reden hört, möchte ich bezweiseln.

Aus: Die Spochen ber deutschen Geschichte von Johannes haller. J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger, Stuttgart und Berlin. Wir durfen also feststellen: bie deutschen Stämme find nicht darum jum beutschen Bolt zusammengewachsen, weil sie von Natur zusammengebörten, sondern weil sie durch ihr Schicksal, bas heißt durch die Geschichte zusammengeführt wurden.

Welches diese Stämme sind, ist bekannt; sie sind ja noch heute da, lebendig und sehr deutlich erkennbar: Franken, Schwaben, Bayern, Thüringer, Sachsen, Friesen. Ihre gemeinsamen Schickale und Taten bilben die deutsche Geschichte. Eine deutsche Geschichte kann es folglich erst von da an geben, wo die sechs Stämme zu einem Ganzen vereinigt sind.

Das ist verhältnismäßig spät geschehen und nicht mit einem Schlage. Ihre Bereinigung ist das Werk eines unter ihnen, des frankischen Stammes. Frankische Könige haben die übrigen Stämme, einen nach dem andern, ihrer Herrschaft unterworsen. Ehlodwig und seine Söhne, in der ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts, unterwarsen die Schwaben — die man damals noch Alemannen nannte —, die Thüringer und die Bapern. Dabei bleibt es zunächst. Im 7. Jahrhundert seht sogar eine rückläusige Bewegung ein, die Unterworsenen machen sich unabhängig. Erst im 8. Jahrhundert gelingt es dem neuen frankischen herrscherhause, das unterbrochene Werk zu vollenden. Karl Martell bezwingt die Schwaben, Thüringer und Friesen, Karl der Große die Bapern (788) und schließlich, nach dreißigjährigen Kämpsen, auch die Sachsen. Im Jahre 802 kann man den Vorgang als beendet ansehen.

Bon einer beutschen Geschichte aber darf man darum für das 9. Jahrhundert doch noch nicht reden. Die deutschen Stämme sind zwar vereinigt im gleichen Staats- oder Reichsverband und haben daher gemeinsame Geschicke, aber sie bilden noch keine gemeinsame Besonderheit, sie sind nur Teile des frankischen Weltreichs, das außer ihnen auch Burgunder, Goten, Langodarden und namentlich sehr viele Römer umfaßt. Eine deutsche Geschichte kann es erst geben, wenn die unter sich verbundenen deutschen Stämme sich vom Gesamtverband des frankischen Reiches lösen und eine Einheit für sich bitden.

Auch bas ist bekanntlich erst nach und nach eingetreten. Die wiederholten Teilungen, die die frankischen Könige seit 840 untereinander vornahmen, haben mit der Zeit zu einer Entfremdung der Teile untereinander geführt, die es bewirkte, daß zuerst einer, dann ein zweiter, ein
dritter sich vom Ganzen trennte und eigne Wege ging. Der Ausdruck
hierfür ist, daß man bei einem Wechsel in der Negierung sich vom angestammten Königshaus der Karolinger lossagt und einen einheimischen

Großen zum herrscher macht. Als letzte von allen haben diesen Schritt im Jahre 911 auch die deutschen Stämme getan, indem ste nach dem Tode Ludwigs des Kindes nicht etwa dem westfräntischen — wir würden sagen: französischen — Karolinger huldigten, sondern den herzog Konrad zum König erhoben. Damit war das längst gelockerte Band endgültig zerschnitten, das die deutschen Stämme noch mit dem Gesamtreich verbunden hatte, Deutschland war ein Reich für sich geworden. Konrad I. gilt darum als der erste deutsche König, und beim Jahr 911 darf man — wenn man nach sesten Zahlen fragt, die freilich immer etwas Außerliches behalten — die erste Epoche der beutschen Staates.



### Photographische Reisepraris.

Bon Bans Sporl.

er reisende Lichtbildner ist nicht immer in der Lage, gerade dort ben Jug oder den Dampser zu verlassen, wo ihm ein Aufnahmemotiv gefällt. Sehr häusig fährt er an den schönsten Motiven trauernd vorüber. Herrliche Ausblicke, grüne Gebirgsseen, himmelragende Bergriesen, alles, was sein Herz erfreut, saust an dem Reisenden vorüber, und die Ramera liegt — wohlverpackt im Gepäckneh. Nur wenige denken daran, daß man auch vom fahrenden Juge oder Dampser aus prächtige Aufnahmen machen kann.

Natürlich, so ganz einsach ist die Sache nicht, die Borhalle photographischer Erkenntnis muß man schon durchwandert haben, ehe solche Ausnahmen ohne weiteres gelingen. Neben einem halbwegs guten Apparat gehört aber bloß ein Quentchen Ruhe und Geduld dazu. Solche Ausnahmen lassen sich nicht mit einem Kästchen machen, dessen Berschluß nicht schneller läuft als knapp 1/48 Sekunde. Andererseits ist aber ein Schlisverschluß durchaus nicht notwendig.

Besihe ich aber eine Kamera mit einem guten Anastigmaten und einem Verschluß, ber mindestens 1/100 Sekunde zuläßt, dann gehört diese Kamera nicht ins Gepäckneh, sondern mit geladenen Kassetten schußfertig in greisbare Nähe. Das ist ganz besonders anzuraten bei Dampsersahrten und bei Eisenbahnsahrten durch das Gebirge, wo der Jug ohnehin meist langsam fährt. Ist die Bahnstrecke bekannt, so erleichtert das die Ausnahme, ist sie undekannt, so gehört ein wenig Übung, ein schneller Blick und etwas "Ahnungsvermögen" dazu.

Es leuchtet ein, daß man felbst mit dem lichtstärkften Anastigmaten nicht durch die verrußten Glasscheiben des Abteilsensters photographieren kann. Das Fenster muß man öffinen, selbst wenn es etwas "zieht", woraus als Regel zu entnehmen ist, daß der Lichtbildner niemals zu alleinreisenden Damen oder älteren Herren ins Abbeil seigen soll: denn beide können keinen "Zug" vertragen. Geht es nicht vom eigenen Abteil aus, dann muß man eben vom Gang des D-Zuges aus photographieren, dort kann sich keiner über Lustzug beschweren, und tut er's dennoch, dann fordere man ihn ebenso höslich wie bestimmt auf, sein warmes Abteil auszusuchen. Reist man aber im Personenzug, dann kann man sich im Notsall in ein stilles Abteil begeben, das in allen Fällen der einsamstillen Beschaulichkeit gewidmet ist, wenn auch im allgemeinen anderer Art.

Reigt ein Blid burch bas Fenfter gur Aufnahme, fo gogere man nicht bamit, bis bas Bild vielleicht "noch ichoner" wirb. Denn bann wird aus ber Aufnahme meift nichts, benn nach ben schönften Punkten einer Bahnstrede fommt erfahrungegemäß immer ein öber Bahnhof ober ein ftockounkler Tunnel. Der berühmte "nächtliche Rampf zweier Reger in einem Tunnel" wird aber von Unfangern fo oft aufgenommen, baß ber reifende Lichtbildner teine Beranlaffung hat, diefes intereffante Greignis durch eine weitere total unterbelichtete Platte feftaubalten. Bartet man, bis ber Bug langfamer fahrt, bann bekommt man gewöhnlich auch nur einen Bahnhof ober einen Lokomotiv-Schuppen auf bas Bilb. Much große Rohlen- und Brifetthaufen verschönern ein Bilb nicht, fofern man nicht die Aufgabe bat, die Rohlenbestände ber Reichseifenbabn photographifch festzulegen. Borüberfliegende Telegraphenftangen tragen gleichfalls nicht unbedingt jur Schonheit bes Bilbes bei. Dan muß auf ben Moment achten, in bem eine Telegraphenstange paffiert ift, bann bruckt man fofort ab. Ift die nachfte Stange bereits in Sicht, bann fann man fich fest barauf verlaffen, bag fie bernach auch auf bem Bilb ift.

Niemals darf man vergessen, die haltung zu bewahren, weniger die eigene, als die der Kamera. Es kommt nicht darauf an, alles, was gefällt, auf die Platte zu bringen, als darauf, daß das, was auf die Platte kommt, auch zu gebrauchen ist. Schiefe häuser und nach unten sich verjüngende Türme sinden nur die Futuristen schön.

Man muß die Kamera also auf der Fahrt wagerecht halten und soll sich niemals entschuldigen: "In der schnellen Fahrt ließ sich's nicht anders machen!" Das ist eine Unwahrheit, denn die schnelle Fahrt hat mit der Haltung der Kamera nichts zu tun. Man soll die Kamera auch ganz freihändig halten. Stellt man sie auf die Fensterkante, dann teilen sich ihr die Erschütterungen des Zuges mit, und die Aufnahme zeigt dann zahlreiche Konturen, die ein gutes Bild ausschließen.

Mus: Tafchenbuch ber Reisephotographie. Walter Bangert, hamburg.

Photographiert man von Bord eines Dampfers aus, so habe man nicht das Bestreben, alle Deckaufbauten und Schornsteine getreu zu lichtbildern. Man stelle sich vorn an den Bug des Schiffes, auch wenn man ein Billett "erster Klasse" hat. Eitle Lichtbildner können sich dabei die Fahrkarte an den hut steden, damit jedermann sieht, daß sie sich in der "zweiten Klasse" nur "besuchsweise" aushalten.

### Vom alten Schadow.

Die einfache Methobe.

"Bozu brauchst bu benn eenen Jummi?" fragte ber alte Schabow spöttisch seinen kleinen Sohn Wilhelm. "Id brauch boch voch keenen Jummi nich. — Man macht eenfach keenen falschen Strich, dann brauchts ooch keenen Jummi nich."

### Die Gewohnheit.

Bon einem Berliner Akademieprofessor, beffen Namen die Uber-lieferung mitleidig uns vorenthalt, sagte Schadow:

"Nu ja, ber hat sich bet Malen ooch so anjewehnt."

#### Maturbetrachtung.

"Bat habt ihr bloß mit bem ewijen Italjen!" grollte ber alte Schadow. "Ich bin nich sehr für Italjen, un die Lödme jefallen mir nu schon jar nich. Imma diese Pinjen und diese Pappeln! Un wat is am Ende damit? De eenen sehn aus wie uffjeklappte Rejenschirme un de annern wie zujeklappte. Un det is det Janze!"

Aus Arthur Roeflers Künstler-Anefboten-Sammlung "Der Malfasten". E. P. Tal & Co., Wien.



### Bu unfern Bildern.

Das Bild der Kölner Rheinbrücke auf Seite 1 bieser Nummer stammt aus dem Werk "Die Rheinlande", einem Band der "Heimatbücher beutscher Lande" des Berlags Friedrich Brandstetter. Diese Sammlung von Onthologien gibt in Wort und Bild von Art und Schönheit, Bolk und Sitte, Tat und Dichtung deutscher Lande beredte Kunde.

Das Bild auf Seite 3 weise bie Freunde ber schönen alten Stätte Sübbeutschlands auf eine neue, mit 70 Feberzeichnungen geschmückte Bersöffentlichung bes Berlages Alexander Fischer in Tübingen bin: Alt-Ulm. Das Bild einer schwäbischen Reichsstadt von Otto Linck.

Die "Shakespeare Gestalten" hubert Schöllgens in Duffelborf fanben wir als eine ber zahlreichen, frischen und wisigen Zeichnungen und Schattenrisse, mit benen ber Berlag bes Bühnenvolksbundes in Frankfurt am Main sein wertvolles Sammelwerk "Gemeinschaftsbuhne und Jugendbewegung" geschmuckt hat.

Das Kopsstüd "Ritterkamps" auf Seite 6 und die Bignetten auf ben Seiten 2, 6 und 7 stammen aus dem ersten Band der soeben im Berlag von Paul List, Leipzig, erschienenen illustrierten Ausgabe von Gustav Freytags "Bilbern aus der deutschen Bergangenheit". Die Bilber sind dort in Offsetdruck wiedergegebene Originale, die zu dem unübertroffenen Text des schlessischen Dichters das dentbar beste und zuverlässisste Anschauungsmaterial liesern; die köstlichen kleinen Bignetten sind Originalholzschnitte von Prosessor Belwe.

### Wähle und kaufe!

Bu ben hier genannten Preisen kommen noch bie Zuschläge, die burch briliche Berhaltniffe (3. B. 3oll im besetten Gebiet u. bgl.) bedingt find.

#### Arbeitsichule.

Arbeiteschulmäßiger Religionsunterricht, Gesammelte Stundenbilber aus pabagogischer Berkstatt. Bon Otto Cherhard. Stuttgart, J. F. Steintopf. (XIX, 308 S.) 8°. Dimbb. 7.—; Schw. Fr. 9.—. Bas ift Arbeitefchule? Antwort in Lebre und Beispiel. Bon Ernft

henwang. Langenfalja, Beper & Gohne. 1.05.

#### Affronomie.

Das Sternenzelt und feine Bunber, die unfere Jugend tennen follte. Bon Jofeph Plagmann. Mit 2 Taf. u. 108 Abb. Berlin, Rich. Bong, (Bongs Jugendbudherei.) (299 S.) 8°. himbb. 4.50

#### Bipgraphie.

Goethe. — Cornelia bie Schmefter Goethes. Bon Georg Bit. Powsti. Mit 8 Ubb. Frankfurt, Rutten & Loening. Geh. 3.50; 2mbb. 6.-; hldrbb. 12.-

Lebar. — Frang Lebar. Bon Ernft Decfep. M Masten-Berlag. (155 S.) 8°. 2.75, Simbb. 3.75. München, Drei

Mac Donald. - 3. Ramfan Mac Donald. Sein Leben und fein Cnarafter. Bon Mary hamilton. Burid, Art. Inft. Orell Fußli. (280 S.) 8°. 6.—; geb. 8.—

Rafputin. - Rasputin und Rugland. Bon Boris Almafoff. Sins Deutsche übertragen von Emil Reich. Mit 17 Abb. a. Zaf. Bien, Umalthea. Bertag. 3 .-

Rathenau. — Balter Rathenau ber Kopf. Bon Kurt Stern-berg. Mit einem Bildnis Rathenaus. Berlin-Grunewald, Dr. Walther Rothschild. 3.—, geb. 4.80, hfrzeb. 20.—, Lorbb. 50.—

### Biologie.

Bom Befen bes Lebens. Bon Sans Much. Leipzig, Curt Kabihich. (36 S.) Gr. 8°. —.90.

Das Bud und ber Menich. Bon Friedrich Martus Suebner. Deffau, Karl Rauch. (64 S.) 8°. 1.50, geb. 2.50.

Bas weißt Du vom Budi? Bon Gerhard Meng. Prien, Obb. Unthropoe Bertag. (84 S.) 8°.

### Deteftiv- und Rriminalgeschichten.

Aus dem Archiv bes Grauen Saufes. Gine Sammlung mertwur. biger Biener Straffalle, Oreg. v. Lubwig Altmann. 1. Bb. Der Raubmörber Severin von Jarofannfti. — Die Giftmörberin Julie von Gbergenpi. Mit Abb. Wien, Ritola-Berlag. (272 S.) 8°. 3.-, Himbb. 3.80.

Der hellseher. Zehn Detektivgeschichten von Archibald Clifton. Stuttgart, Rob. Lug. (202 S.) 8°. 1.50; Schw. Fr. 2.-.

Der sterbende Sherlod: Solmes. Sechs Detettiv-Ergablungen von E. Dople. Ebenda. (256 S.) 8°. himbb. 4.—; Schw. Fr. 5.—.

Der Silberschrein bes Freigrafen Gerhard hennede. Kriminalroman von U. Klein-Roffell. Gbenda. (268 S.) 8°. 2.—; Schw. Fr. 2.50.

Singers große Detektiv Serie. Leipzig, Josef Singer Berlag. Je 1.50, Olwob. 2.25 auf holzfr. Pap. Lwbb. 4.—. Die Abenteuer des Arfene Lupin. Bon M. Leblanc. 55. Herzsteben. — 58. Die blonde Dame. — 60. Die hohle Nadel.

### Deutice Beimat.

Pommern. Seine Entwicklung und seine Zukunft. Ein Sammels werk . . . hreg. v. Erich Röhrer. Berlin Charlottenburg, Lima-Berlag. (292 S. mit gahlr. Abb.) Gr.:40. Slwbb. 20.-

Das Saarland. Ein heimatbuch von Frit Kloevekorn. Mit Zeichnungen und 4 Tafeln nach Rabierungen von hermann Keuth. Leivzig, Friedrich Brandstetter. (VIII, 381 S.) 8°. Ewbb. 5.50; Schw. Fr. 7.—

Alt. Ulm. Das Bilb einer fcmab. Reichsftabt. Bon Otto Lind. Mit 70 Federzeichnungen. Tübingen, Alexander Fischer. Gr.-80. 4 .- . Pappe 6 .-

Fahrt nach ber Subsee. Ein Stud in brei Uften. Bon Bernhard Blume. Munden, Georg Muller. (82 S.) 8°. Geh. 3.—.

Der Stein im Schwarzwald, Gin Festspiel. Bon Joachim von ber Golf. Munchen, Georg Muller. (72 S.) Gr. 8°. 3.-, Himbb. 4.-

Gewalt. Romodie in 5 Utten. Bon Ernft Liffauer. Stuttgart, Berlin und Leipzig, Deutsche Berlagsanftalt. 1.50.

Die Karawane. Komodie in funf Atten. Bon Mar Mohr. Munden, Georg Muller. (121 S.) 8°. Geh. 3.—

### Erzählungen [f. a. Romane].

Rind Beitand. Gin Buch vom Glud. Bon Benno Ludwig Manns. Braunichweig, Umthor'iche Berlagebuchhol. (80 S.) 8°. Pappbb. 2.40.

Der Buger und ber "Guet!" Zwei Ergablungen von Ernft gahn. Regensburg, Rofet & Puftet. 1.—; Schw. Fr. 1.25.

#### Poriderfabrien.

Unter Feuerland-Indianern. Gine Forschungsreise zu ben füblichstien Bewohnern der Erde von Dr. Wilhelm Koppers. Mit 74 Ubb. Stuttgart, Streder und Schröber. (239 S.) 8°. Geh. 4.50;

Foridungen u. Abenteuer i. Sudamerita. Bon Erland Rordenftiold. Mit 4 farb., 80 einfarb. Tafeln und 34 Tertabb. Stuttgart, Streder und Schröder. (350 S.) Gr. 8°. Geh. 8.50; Ewbd. 11.—

Die Deutsche Geschichtschreibung von ben Befreiungstriegen bis ju unferen Tagen. Bon Georg v. Below. Munden und Berlin, R. Didenbourg. (223 S.) Gr. 8°. 5.50, gwbb. 7.50.

Papft. Gefchichte von der frang. Revolution bis zur Gegenwart. Bon Clemens Löffler. Rempten, Rofel u. Puftet. (220 S.) 8°. 1.80.

Maria Theresta und ihr hof. Bon Sduard Behse. Neu bearb. u. hreg. von Kurt Romer. Munchen und Leipzig, Ross & Cie. (304 S.) Gr. 8. Lwbd. 8.—, Hibrbd. 10.—, Lorbd. 25—

Ausblide. Bon Gerhart hauptmann. Berlin, S. Fifder (353 S.) Gr. 8°. Geh. 5.—, himbb. 7.—

#### Sausbalt.

Saus und Sausrat. Ihre Entstehung, Bewertung und Erhaltung.
Ein Leitfaden für bauswirtschaftliche Schulen und Sausfrauen.
Bon Hilde Zimmermann. Geh. 1.60, gebb 2.80. Franch'sche Berlagshandlung, Stuttgart. (84 S. mit zahlr. Ubb.) Gr. 8°.

Leben bes Kandidaten hieronimus Jobs. Bon Karl Urnold Kortum. Berlin, Felix Alexander Berlag. (180 S.) Simbb. 5.—, Embb. 6.50. Sibrbb. 8.50, Edrob. 20.—

Popfa, der Floh. Seine Lebenegeschichte, von ihm selbst ergablt. Oreg. v. Sans Müller. Schloffer. Duffeldorf, Deutsche Kunft-und Berlagsanstalt. Pappe 3.—, Lurusausg. 10.—

#### Indien.

Die Botichaft bes Mahatma Ganbhi. Ausgemahlte übertragungen aus ben Schriften und Reben Gandhis aus ben Jahren 1908-1924. Dreg. v. Bafir Sufam und Alfred Chrentreich. Mit 2 Abb. Berlin: Schlachtenfee, Boltserzieher-Berlag. (150 S.) 80. 2mbb. 3.50.

Mabatma Gandhi, Jung Indien. Auffähe aus ben Jahren 1919-1922, ausgewählt von Madeleine und Romain Rolland. München, Rotapfel-Verlag. (520 S.) 8° 7.—; geb. 8.50.

Das Gamswifb. Bon G. Sauber. Mit 5 gangfeit. Runftbrud-beilagen. Munden, Piloty & Loehle. (128 S.) 8. himbb. 6.-Rinderbücher.

Röschen Rugelrund. Schwarztopfchen Rimmerfatt. 3mei Gefchichten für die Kleinkinderweit. Unton & Co. Je -. 70. Bon Florentine Gebharbt. Leipzig.

Das Bilberbuch für brave und bofe Rinder. 16 vielfarb. Driginal-lithographien. Bon Otto Geigenberger. Munchen, Sain-Berlag S. m. b. S. 9.—

Sonnentinder. Ergablung, Bon Marie Ille-Beeg, Mit Bilbern. Leipzig, Anton & Co. himbb. 2.50.

Die Sonne von Riedenbach. Erzählung. Bon Theodora Knauthe. Mit Ubb. Leipzig, Anton & Co. Simbb. 2.50.

Bas Mutterchen ergablt. Ergablungen u. Marchen für fleine Leute. Hofg. von Marie Müller, Bunderlich. Mit farb. und schwe. Bildern. Leipzig, Unton & Co. Hlwbb. 3.—

Rübezahl. Gin alt neues Marchenbuch. Bon E. F. Stauffer. Mit 76 Bilbern. Leipzig, Anton & Co. Honbb. 3.50.

Diotima-Rlafffer. Stuttgart, Balter Sabede.

Eichenborff: Berte. In 4 Bon. Sreg. v. Bilhelm v. Scholz. 4 Simbbe. 28 .- , 4 Sibrbbe. 44 .- , 4 Lorbbe. 80 .-

Jean Paul: Berte. In 2 Bon. hreg. v. Manfred Schneiber.

2 Ebrbbe. 40.—, 2 Hlorbde. 22.—, 2 Hlobbe. 14.— Rleist: Berke und Briefe. In 4 Bdn. Preg, von Manfred Schneiber. 4 Hlobbe. 28.—, 4 Hlorbde. 44.—, 4 Lorbde. 80.—

### Rulturgeidichte.

Die Moben ber Renaiffance. Oreg. v. Sanne Floerte. Mit 120 Tafeln. Munchen, Georg Müller. Lmbb. 30.-, hidrbb. 40.-

Dentmale der Bolfekunft. hreg. v. Bilbelm Fraenger. Bb. 1. Maffenkunft im 16. Jahrhundert. Bon Sans Fehr. Mit 2 Ubb. im Tert u. 110 ganzseit. Tafelbilbern. Berlin, Stubenrauch. (121 S.) Gr. 4º. 10 .--

Bilber aus der beutschen Bergangenheit. Bon Gustav Frentag. Illustrierte Ausg. in 5 Bon. Leipzig, Paul List. Bisber erschienen: Bd. 1 (516 S.) und Band 2 (531 S.) Ewbb. 12.—

Grofftadt und Menschentum. Bon hermann Plat. Munchen, Berlagsabt. Rempten, Rosel & Pufiet. (272 S.) 80. Geb. 5 .-. Simbo. 6.—

Runftgefdichte.

Technit ber Delmaferei. Bon Chuard Ballo. hiersemanns handbucher, Band XI. Leipzig, Rarl B. hiersemann. (XVI, 132 S.) 8°. himbb. 6.—

Gustav Schönleber. Bon Jos. August Beringer. Mit einem Titelbild n. 125 Abb. im Tert. Karlsruhe/B., E. F. Müller. (138 S.) Gr. 8°. himbb. 7,—, hldrbd. 10.—

Die Kölnische Malerei von Meister Withelm bis Stephan Lodyner. Bon Helmut Förster. 20 gangs. Abb. Köln, Saaled-Berlag. (92 S. Tert). 4°. Pappbb. 20.—, Hlorbb. 30.—

Die Kunstliteratur. Ein Sandbuch jur Quellenkunde ber neueren Kunstgeichichte. Bon Julius Schlosser. Bien, Kunstverlag Anton Schroll. (XVI, 640 S.) Gr. 8. Brofch. 24.—, Slwbb. 30.—

Pagan. Gin Jahrtausend buddhiftischer Tempeltunst. Bon Tb. S. Tbomann. 98 gangs. Tafetn, 10 vierfarb. Kunstdruckblatter. Stuttgart-heilbronn, Walter Seifert. (188 S.) Gr. 8. hlwbb. 22.—, hldrbd. 35.—

#### Candwirtschaft.

Die Erhöhung ber landwirtschaftlichen Arbeitsleistungen burch Unwendung des Taylor-Systems. Bon 2B. Lüders. Berlin, Paul Parep. (32 S.) Gr. 8°. 1.20.

Die Leistung in- und auständ, Getreibezuchten im Lichte ber Sortenprüfungen in Deutschland von 1905-1923. Bon K. v. Rumter-Emersteben. Bertin, Paul Parep. (32 S.) Gr. 8. 2.60.

#### Löng

permann göns und seine heibe. Gine Banberung in Bilbern burch die Stätten seiner Berte. hreg, von Friedrich Castelle. Mit Stizzen und handschriftdrucken, 80 ganzseit. schw. u. 8 farb. Ubb. Berlin, Fr. Billessen. (212 S.) Gr. 8°. Ewbb. 14.—

Dermann Lons, ber niederbeutsche Dichter und Banberer. Bon Erich Griebel, Berlin-Lichterfelbe, Naturschutz-Berlag. (240 S.)

#### Epril.

Bermifchte Gebichte. Bon Rubolf Borcharbt. Berlin, Ernft Rowohlt. Geh. 3 .-- , Geb. 4.50, Spergeb. 6.50.

Auf flammender Brude. Die frühen Gedichte eines Knaben. Bon Batther G. Dichitemsti. Desfau, Karl Rauch Berlag. Brofch. 1.20, Pappe 2.—

#### Medigin.

Schlaf und Traum in gefunden und franken Tagen. Bon Dr. 3. Findh, Arendfee. München, Berlag ber arztlichen Rundschau Otto Gmelin. (38 S.) 8°. Kart. M. 1.—

#### Memoiren.

Mirabeau. Denkwürdigkeiten. Mit einem Bilbnis nach einem Kupfer von Bog. hreg. v. Konrad Merling. München und Leipzig, Rost & Cie. (320 S.) Gr.:8°. Lwbb. 8.—, hlorbb. 10.—, Lbrbb. 25.—

Bon Gestern und Borgestern. Lebenserinnerungen. Bon Charlotte Riefe. Leipzig, Fr. With. Grunow. 2.50, Lwbb. 4 .-.

Aus heiteren Jugenbtagen. Bon Friedrich Erenbelenburg. Berlin, Julius Springer. (296 S.) 80. 9.60.

#### Aleksche.

Friedrich Niehsches Kulturphilosophie und Umwertungslehre. Bon Nitolai von Bubnoff. Leipzig, Alfred Kröner. (230 S.) Gr.-8°. Lwbb. 5.—

### Philosophie.

Die Lebenslehre der Gegenwart. Einführung in die objektive Philosophie, Bon S. v. Bronfart. Mit 11 Runftdrudtafein. Stuttgart, heilbronn, Balter Seifert. (204 S.) Gr. 28°. hlmbb. 8.—

Individuum und Gemeinschaft. Grundlegung ber Kulturphilosophie Bon Th. Litt. Leipzig, B. G. Teubner. (VIII, 266 S.) Gr. 8°. Geh. 7.—; geb. 8.80.

Die Philosophie ber Gegenwart in Sethstbarstellungen. hreg, von R. Schmidt. 5. Bb. (Mall, Bilharz, Chiappelli, Drews, Dproff, Phalen, Stumpf.) Leipzig, Felix Meiner. (265 S.) Gr.-8°. Geb. 10.—

### Dipcoanalpie.

Aus der Sprechstunde eines Pspchanalptikers. Bon Anton Mißriegler. Radeburg (Bez. Dresden), Dr. Madaus & Co. (135 S.) 3.—

### Rabio.

Die Neuesten Erfindungen auf dem Gebiete ber Elektrigität besonders der Radiotechnik. hrsg. von Bictor Achenbach, Berlin-Grunewald. herlet & hehel. (400 S. mit 270 Ubb.) 4.50.

Rabiotechnit für Elektrotechniker und Amateure. Gine leicht faßliche Darftellung von B. Knobloch. Mit 203 Ubb. Leipzig,
Ostar Leiner. Kart. 3.60, geb. 4.80.

Die Radio-Reihe. Stuttgart, Berlag Die Zeit, Max Kahn. Jeber Rand 180

I. Bas ift Radio? Bon Sans Reichenbach. — II. Der Radio.

Empfanger. Gemeinverstänbl. Darft, Bon B. Braunbef. — III. Utopie und Birklichkeit in der Radio-Technik. Bon J. herrmann. — IV. Radio-Lexikon. Bon h. horig.

#### Religion,

Bur Erneuerung ber Refigion. Gefellschaftstunbliche Betrachtungen. Bon Charles U. Ellwood. Stuttgart, B. Robihammer. Geb. 5.—

Augustinus und feine Bedeutung für die Gegenwart. Bon Johannes Selfen. Stuttgart, Streder & Schröder. (XII, 129 S.) 8°. Kart. 1.70, Dimbb. 2.50.

#### Robinson

Defoes Robinson Erusoe. Die Geschichte eines Beltbuches. Für weitere Kreise bargest. v. hermann Ulfrich. Leipzig, D. R. Reisland. 3.—, geb. 4.—

#### Romane.

Das fünfte Element. Roman, Bon Alfred Bod. Leipzig, J. J. Beber. 2.80, himbb. 3.50.

Mein Drachenhaus, und mas es fich mit mir ergabit. Bon Max Dreper. Leipzig, L. Staackmann. (176 S.) himbd. 3.—

Danns Fiedlers gotbenes Jahr. Gine ichlichtbeutsche Geschichte von einem Stadtmenichen, Der jum Alder Gottes jurudfand. Bon Ostar Gluth. Leipzig, L. Staadmann. (360 S.) Geb. 3.50, 2mbb. 5.—

Gordian ber Eprann. Gine luftige Rleinstadtgeschichte von Rubolf Greing. Leipzig, Staadmann. (356 S.) 8°. Lwbb. 5.—; Salbeleber 10.—

Der Lügner unter Burgern. Roman. Bon Paris Gutersiob. Bellerau, Jatob Begner. 5 .- , Pappbb. 7 .- , hidrbb. 10 .-

Schwarz und Blond. Roman von Sans Barlin. Stuttgart, Egelhorn. (Romanbibliothet, 37. Reihe, Bd. 12) —.75; 2wbb. 1.25.

Im Paradiceftublein, Bon Betty hertel, Mit vielem Bilder- fcmud. Gotha Stuttgart, F. U. Perthes. 3.—

Thabbaus. Der Roman eines jungen Bergens. Bon Paul Osfar Soder. Bertin, Ullfiein. Brofch. 3.—; himbb. 4.50.

Der Mann im Mond. Roman. Bon Atolf Roelfch. Leipzig u. Burich, Grethlein & Co. (366 S.) 8°. Himbb. 6.—, Hibrbd. 12.—
Rat und Maif. Roman. Ran Schann Retail Confiant. See

Rot und Beig. Roman. Bon Johann Letai. Konstang, See- Bertag. 2.-, 2mbb. 3.50.

Der Rampf um die Rupfergrube. Roman. Bon F. R. Norb. Samburg, Gebrüder Enoch. (370 S.) 8°. 3.50, Himbb. 4.50, Lmbb. 5.—

Bom Pfarrer Matthias Sirfetorn und feinen Leuten. Bon Fris Philippt. Leipzig. 3. J. Beber. 3.-, himbb. 3.50.

Monteton. Roman. Bon Frit Red. Maleczewen. Berlin, Rudolf Moffe Budyverlag. 2.—, Embd. 3.50.

Die hodgeit zu Robis. Roman. Bon Friedrich Schnad. hellerau, Batob hegner. 4.-, geb. 6.-

Wanderdunen. Gine Ergahlung aus bem Memeliand. Bon Elfe von Steinkeller. Stuttgart, Union Deutsche Berlagsgesellschaft. Embb. 5.50; Schw. Fr. 7.—

3um Ausschneiden!

### Bestellzettel

| Bei der Buchhandlung               |
|------------------------------------|
| in                                 |
| bestelle ich nach "Rimm und lies!" |
|                                    |
|                                    |
|                                    |
| Unterschrift:                      |
|                                    |
| Viame:                             |
| Φrt:                               |
| Wohnung:                           |

Spengler.

Meubau bes Deutschen Reiches. Bon Dewald Spengler. Munchen, E. h. Bed. (112 S.) 80. 2.50.

Politische Pflichten ber Deutschen Jugend. Bon Oswald Spengler. Gbenda. (32 G.) 1 .--

Dawald Spenglers Deutsche Philosophie. Eine Einführung von G. Kurt Johannfen. Hamburg, Friederichsen & Co. (16 S.)
Gr. : 80. — . 80.

Sport.

Die Berliner Sallensportseste, ihre Entstehung und Geschichte. Bon Sans Barowik. Mit Borwort von Carl Diem und zahlt. Abb. Berlin. Fischer-Druck, Abtlg. Sportverlag. —.60.

Die Deutsche hochschule für Leibesübungen. Bon Carl Diem. Mit gabir. Abb. Berlin, Weidmann. (79 S.) Gr.-80. 3 .-

Fischers Sportbibliothet. Berlin, Fischer: Druck, Abtig. Sportverlag. I. Der Richter im Ring. Bon Kurt Doerry. Mit gahlr. Abb. aus atter und neuer Zeit. 1.—

II. Balblauf. Seine Entwicklung und Geschichte. Bon Sans Barowit. Mit 9 Taf. auf Kunstbruck. 1.—

III. Der Amateur-Borer am Traininggerät. Bon hans Bötticher. Mit gablr. Abb. im Tert. 1.—

IV-VI. Kanufport, bas Trainierbuch bes Kanufahrers. Bon Erich Urnbt. 2 .---

Internationaler Fußballalmanach. Bon Carl Koppehel. Gine geschichtliche Zusammenstellung ber Fußballereignisse aller Länder bon 1871 bis 1923 unter besonderer Behandlung des Jahres 1923. Mit Abb. der kontinentalen Ländermannschaften. Berlin, Guido hacebeil. 2.—

Die ftarte Elf. Aus dem Tagebuch eines berühmten Fußballspielers. Bon P. v. Linde. Meerane, F. Lange & Co. (124 S.) 2.—

Erziehung jum Fechter. Ein Merkbuch für Anfänger und Jungmannen. Bon M. Bertheimer. Ludwigsburg, Dr. Fris Frommel Berlag. 2.20.

Bachtbuch 1924. handbuch für Segler und Motorbootfahrer. Berlin, B. Klafing & Co. (360 S.) 80. Lwbb. 6.—

Gtrauß.

Alfo fprach Richard Strauß zu mir. Aus bem Tagebuch eines Mufitere und Schriftstellers. Bon Theo Schäfer. Dortmund, Fr. Bith. Ruhfus. Geb. 2.50, geb. 3.—

Straugiana und Anderes. Bon Mar Steiniger. Stuttgart, Carl Gruninger Radf. Ernft Klett. (176 S.) 80. 2.—

Strindberg.

Strinbbergs Briefe an Emil Schering. München, G. Müller. (302 S.) Gr. 28°. Geb. 6.—, geb. 8.—, Lwbb. 10.—

August Strindberg. Die Geschichte einer kampfenden und leidenden Seele. Bon Nils Erdmann. Leipzig. h. haessel. (865 S.) 15.—, Hwbb. 18.—

Bollewirtschaft.

Schriften ber Bereinigung der deutschen Arbeitgeberverbande E. B. Berlin, Fr. Zilleffen.



heft 4. Industrie und Soziaspolitik. Bon Ernst von Borfig. (50 S.) Geb. 0.75.

heft 5. Staat oder Birtschaft. Gine Diskussion mit Beitragen von Budyner, Bang u. a. (170 S.) Geb. 3.50.

heft 6. Staat und Birtschaft. Bon Karl Dunkmann. (40 S.) Geb. 0.75.

Der Reichtum ber Nationen. Bon Abam Smith. hreg, v. heinrich Schmidt. 2 Bbe. Leipzig, Alfred Kröner. hlwbb. 15.—

Der Alfoholismus als Problem ber Bolfswirtschaft. Bon Robert Bilbrandt. Stuttgart, Ernft heinrich Morig. Kart. 0.80.

Bölferfunde.

Kultur und Resigion bes primitiven Menschen. Einführung in Sauptsprobleme ber allgemeinen Bölkerkunde und Bölkerpsychologie. Bon Dr. Theodor Bilbelm Dangel. Mit 15 Tafeln und 15 Tertabb. Stuttgart, Streder & Schröder. Kart. 3.—, Ewbb. 4.50.

Auf Jöhen Ettersburgs. Blätter ber Erinnerung. Bon Berne Deetjen. Mit 31 Abb. Leipzig, J. J. Beber. Hlwbb. 3.50.

### Weißt Du's?

- K. F. in Flensburg: Zu ber Ihnen im ersten heft genannten beutschen Unthologie fügen wir heute noch den Titel einer Sammlung amerikanischer Lyrik im Originaltert: Leonora Speyer, American Poets, An anthology of contemporary verse. (133 S.) Kurt Wolff, München. Geb. M. 12.—
- B. K. in Poisdam: Biftor Poschl, Allgemeine Warenkunde (504 €. m. 250 Ubb.), erschien 1912 bei Ferdinand Enke in Stuttgart. Der Berlag hat soeben ben ersten Band einer neu bearbeiteten, zweibandigen Auflage ausgegeben (XII, 505 €. mit 222 Ubb.). Geh. M. 16.50, geb. M. 19.50.
- R. F. in Stuttgart: "Der Berlag des dritten Reiches befindet sich in Dresden-Tolkewih, Toeplerstraße 21, sein Inhaber ist der bekannte Pazisist und Freiwirtschaftler Dr. Rolf Engert. Er bringt vor allem Bücher Engerts und solche stark individualistischer Weltanschauung (ähnlich Stirners) heraus. Er rechnet in der Art, daß er das Erscheinungsjahr von Karl Stirners hauptwerk "Der Einzige und sein Eigentum" Verlagsbuchhändler Walter Krieg.
- R. B. in Wien: Als Prosa Bearbeitungen bes Nibelungenliedes sind und genannt worden: Band 3 der Sammlung "Götter und helden" von Albert Richter und Band 5 der "Erläuterungen Deutscher Dichtungen" von Gude-Linde, beide in Friedrich Brandstetters Berlag, Leipzig. "Das Nibelungenbuch" von Thea von Harbou. Drei Masken Berlag, München. "Das Buch Treue" von Werner Jansen. Berlag Georg Westermann, Braunschweig. Wir weisen noch auf die Prosa-Nacherzählung in von der Lepens "Deutschem Sagenbuch" (Berlag Beck, München) hin und müssen es Ihnen freisich überlassen, das für Unterrichtszwecke geeignete Werk selbst zu wählen.
- P. R. in Dömig: Können Sie mir angeben, wo die verschiedenen Bucher Friedrich Naumanns erschienen sind und welche davon z. It. vergriffen sind? Ift Ihnen bekannt, ob in absehbarer Beit auf die herausgabe der "Gesammelten Werke" Friedrich Naumanns zu rechnen ist und evtl. in welchem Berlag?
- R. Z. in Effen: Gibt es ein Buch, bas bie herstellung und bie Unterschiede von Reramit, Majolika, Fapence, Porzellan, Steingut usw. im kunftgewerblichen Sinne behandelt und wo ist es erschienen?
- G. M. in Leipzig: Rann man mir eine neuere Sammlung humoristischer Geschichten in schlesischem Dialekt nennen, die sich zum Bortrag eignen?
- F. M. in Mannheim: Gibt es eine Sammlung von Bismard-Anet-boten und wo ist fie erschienen?
- R. G. in Roftod: Ich intereffiere mich für die Afthetit bes modernen Brudenbaues. Kann man mir ein Bert mit Abbitbungen neuer Bruden, vorwiegend in Deutschland, nennen?

### Moderne Erzähler

in Reclams Universal-Bibliothek



### In farbenfrohen, modernen Einbänden, grosse Schrift und gutes weisses Papier

| Groundin China                                                 |
|----------------------------------------------------------------|
| hermann Bahr: Die schöne Frau. Novellen 60                     |
| Rudolf Hans Bartsch: Pfingstküsse. Novellen 60                 |
| Franz Ad. Beyerlein: Wetterleuchten im Berbst u. a. Nov 60     |
| Jakob Bohhart: Richter Damigh u. a. oriental. Novelletten —.60 |
| Jakob Bührer: Junger Wein und zwei andere Novellen —.60        |
| Carl Busse: Seine goldene Zukunft und andere Novellen66        |
| Emil Ertl: Sternschnuppen. Novelle                             |
| <b>Ludwig Finckh:</b> hinterm Cartenbusch. Geschichten — .60   |
| Margarete Fischer: Zwischen haff und See. Erzählung60          |
| hans Franck: Machtnix. Märchenerzählung60                      |
| Fr. Karl Ginzkey: Brigitte und Regine u. and. Dichtungen — .60 |
| Julius R. Haarhaus: Blattschüsse. Jagdgeschichten 1.80         |
| E. v. handel-mazzetti: Der Richter v. Steyr                    |
| Robert Hohlbaum: Uon ewiger Kunst. Uier Novellen 60            |
| Alfred Huggenberger: Der Glückfinder. Novellen — .60           |
| Klabundbuch: Novellen und Lieder                               |
| Rudolf Jeremias Kreutz: Menschen im Schutt. Novellen 60        |
| Robert Jakob Lang: Frühling. Novelle                           |
|                                                                |

| Gebunden Emk.                                            |
|----------------------------------------------------------|
| Chomas Mann: Cristan. Eine Novelle                       |
| Kurt Martens: Abenteuer der Seele. Novelletten 60        |
| max Mell: Morgenwege. Erzählungen und Legenden60         |
| austav Meyrink: Der violette Cod und andere Novellen60   |
| A. De Nora: Das Ende der Marquise und andere Novellen60  |
| Alfons Perold: Das lette Mittel und andere Novellen 60   |
| Karl Christian Reh: Craum im Cag. Stimmungsv. Plauder 60 |
| Wilhelm Schäfer: Rheinische Novellen                     |
| Wilhelm Schmidtbonn: hinter den sieben Bergen. Erzähl60  |
| Arthur Schnitzler: Die dreifache Warnung. Novellen60     |
| Wilhelm v. Scholz: Der Kopf im Fenster. Erzählungen60    |
| Karl Schönherr: Die erste Beicht' und andere novellen60  |
| Leonhard Schrickel: Rosen gefällig? Novellen 60          |
| Otto Stoessl: Johannes Freudensprung. Novelle 60         |
| Charlot Strasser: Exotische Erzählungen                  |
| Karl Hans Strobl: Der betrogene Cod. Novelle 60          |
| Clara Viebig: West und Ost. Novellen                     |
| Maria Waser: Das Gespenst im Antitistium. Novellen 60    |

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen

Verlag Philipp Reclam jun. Leipzig



Ein wichtiges Buch für jeden Sammler und Porzellanfreund!

### MAXSAUERLANDT

### DEUTSCHE PORZELLANFIGUREN

DES XVIII. JAHRHUNDERTS

124 ganzseitige Abbildungen nebst 56 Seiten Text, einer Einleitung und einem Anhang mit einem Verzeichnis der Lebensdaten der bedeutendsten Modelleure der deutschen Porzellanmanufakturen auf bestem holzfreien Kunstdruckpapier

Preis in Pappe gebunden Gm. 10.-; in Leinen Gm. 12.-, in Halbleder Gm. 15.-

#### AUS DEN BESPRECHUNGEN

Frankfurter Zeitung: Mit 124 sehr guten Abbildungen führt uns Sauerlandt durch die vielgestaltige Entwicklung dieser Kleinplastik und schneidet in einem fesselnd beschriebenen Text eine Fülle der Fragen an, die über das engwissenschaftliche "Bestimmen" der einzelnen Manufaktur-Erzeugnisse hinausführen in den großen Kreis der künstlerischen und kulturellen Zusammenhänge. Er charakterisiert treffend die künstlerische Physiognomie dieses unendlich entwicklungsstarken Jahrhunderts, er zeigt, wie das Porzellan der vollkommenste Stoff für die Selbstdarstellung dieser Zeit werden mußte, wie vom Hofkavalier über den Komödianten und Ballettänzer bis zum "pas-peuple" die ganze Menschheit kaleidoskopartig in diesen zierlichen Figürchen gefangen wurde, welchen tonangebenden Anteil die einzelnen Manufakturen hatten, die durch ein enges Netz persönlicher Beziehungen miteinander verbunden waren und doch ihre eigene Individualität zu wahren wußten. Wir erfahren, welchen Einfluß Großplastik und bildliche Vorlage, Theater und Ballett auf die Porzellanplastik ausübten; die Eigenart der besten Modelleure wird charakterisiert; dann aber wird der Stilwechsel vom Barock über das Rokoko zum Klassizismus bei den plastischen Leistungen wie beim rein malerischen Dekor einer feinsinnigen Betrachtung unterzogen. Eine besonders instruktive Sonderstudie befaßt sich mit der für die Herkunftsbestimmung der Modelle äußerst wichtigen Sockelgestaltung. Den Schluß bildet ein Hinweis auf die Rolle, welche die Porzellanfiguren im gesellschaftlichen Leben ihrer Zeit gespielt haben. Dankenswert sind die kurz zusammengefügten Lebensdaten der bedeutendsten Modelleure, die den Tafelbeschreibungen angefügt sind. Das Büchlein wird jedem Porzellansammler notwendig sein als ein Leitfaden von höherer Warte aus und wird dieser zierlichen Blüte deutschen Kunstgewerbes viele Freunde werben.

1

Zu beziehen durch jede Buchhandlung

F. J. MARCAN-VERLAG ZU KÖLN AM RHEIN



Roman von Hans Richter

Ein packender Zeitroman aus dem Deutschland der Gegenwart, ein großgesehenes Bild moderner Arbeit und moderner Menschen, ein Roman von Stahl u. Eisen, Arbeit u. Werk



E. Th. A. Hoffmann / Das Kräulein von Scuderi, Unter den Romantifern ragt E. Th. A. Hoffmann als Meister der Novelle hervor. Virtuos be-herrscht er diese Kunstform, foftliche Stude fteben unter feinen Novellen, die jum Bemeingut der deutschen Bildung geworden find. Farbig grelle Phantaftit leuchtet besonders aus dieser Novelle.



Die Hausschatzbücher

mit dem Schachbrettmufter

der neue (31.) Band

Der Büßer und Der "Guet!"

Ernst Zahn Das Buch vereinigt zwei der besten Erzählungen des gefeierten Schweizer Dichters in einem Bandchen zum Breife von nur 1 Goldmart

1. Efchelbach, Frühlingsstürme. 2. Schott, Seltsame Leut. 3. Permann Schmid, Der Loder. 4. Auerbach, Barsüßcle. 5. Sternaue, Die Heimat der schönen Jvonne. 6. Koch, Etrolische Kahrten. 7. Dr. Ugo Miont, der Schugesst des Kalsers von Birma. 8. Theme, Durch wessen Hand? 9. Schussen, Ein guter Stolperer. 10. Marpan, Marcia de Laubip. 11. Stissen, Ludisch. 12. Schott, Im Podicts. 13. Pervert. Der Liebestertum der Brigitta Zeitlob. 14. Otto Ludwig, Imschott, Immel und Erde. 15. Sotissed Keller, Das Fählein der fl. den Aufrechten. 16. E. H. A. Hossmann, Das Fräulein von Scudert. 17. Storm, Immensee. 18. Dickens, Das Heimchen am Herd. 19. Kleist, Michael Kohlhaas. 20. Schessel, Der Trompeter von Säclingen. 21. Doe, Die Mordatin der Rue Morgue. 22. Scalsselb, Die Brätse am Jacinto. 23. Storm, Der Schmmelreiter. 24. Perchendach, Der Besch vom Mississelb, 25. Sorefoser, Die knappen von Prettau. 26. 27. Immermann, Oberhof. 28. Serstäder, Der erkaufte Henter. 29. Herwig, Die letzten Relinst. 30. Kontane, Elsernstipp.

Jeder Band 1 Bm. / Ausland: 1,25 Com. Fr.

Berlag Josef Rosel & Friedrich Buftet R. = G. Munchen

Berlagsabteilung Regensburg

Wilhelm Schuffen / Ein gu= ter Stolperer. Gottfried ter Stolperer. Gottfried Irion aus oberschwäbischem Bauerngeblüt, Seminarist, Reallehrer, Verlagslektor, Reallehrer, Verlagslektor, Schreibgehilfe und zuleht noch Schreibmaschinenverleis ber ftolpert mit echt Schuffen= ichem Eigensinn an feinem Slud vorbet, um schließlich boch noch endlich ben Berg Geligfeit zu erflimmen.



Frang herwig / Die letten felineti. Die letten Bielineti find zwei polnische Beschwifter, die mit ihrem herabgewirt= schafteten Gut zugrunde geben. in der prächtigen Gestalt der Valerie wurde das Menschliche und Weibliche mit ftarter hand geformt. Derwigs Erzählungs= kunst verwebt Landschaft und Schidfale zu einem eindrucks= vollen lebenswarmen Bilde.



Charles Didens / Das Beim= chen am Berd / Das ver-wunschene Saus, Das Seim-chen am Berd schildert mit ftillem humor die Geschichte einer vorübergehenden, sich in Wohlgefallen auflösenden "Cheirrung", das zweite Stüd enthält einen Teil der Didens'schen Erzählung vom "Berwunschenen haus" mit Erfahrungen der Geisterseher.



Theodor Storm / Dir Schim-Die Welt der Nordseeanwohner, ihr uner-mudlicher Kampf gegen die Wogen steigt lebendigbewegt vor uns auf. Bespenstisch huscht die Spur des Schim= melreiters, die Flutgefahr, durch die Novelle, die in ihrem reizvollen, bewußt angewand-ten Wechsel von Erzählen und Beschehen spannend wirtt.



Otto Ludwig / Zwischen Himmel und Erde. Der Kon-3wischen flift zwischen zwei Männern, die eine Frau lieben, ist da= durch verschärft, daß sie Brü= der sind. Die sittliche Hoheit, mit der diese tragssche Kwali= tat behandelt ift, erhebt fich weit über den Tiefftand un= serer Zeit. Die Hauptgestalt verkörpert deutsche Ehrlich= feit und Bewiffenhaftigfeit.

ZWISCHEN

ERDE

HIMMEL OND

OTTO LUDWIG

eines Verurteilten und ent= geht nicht gerechter Rache.



Theodor Fontane / Ellern-flipp, Hilbe, ein Waisenkind, fommt in das haus des Heibereiters Bocholt und Heidereiters Bocholt und wächst zur Jungfrau heran. Balgers Sohn, der in Liebe zu ihr entbrennt, wird vom Bater aus Eiferfucht getötet. Auf der Beirat des Beide= reiters mit Hilde lastet der Fluch der Bluttat und stürzt beide in Berhängnis u. Tod.

Gottfried Reller | Das Sahn= lein ber fieben Aufrechten Frau Regel Amrain und ihr Jungster / Die drei gerechten Rammacher. Seldwyler Beschichten. Des großen Schweis zer Dichters Wirklichkeitssinn und fein föstlicher, befreiender Humor laffen uns aus Berges= hohe die Beschwerden und Schwächen der Alltagemen=

fchen mit Lächeln betrachten.



Charles Gealsfield Prarie am Jacinto. Seals-field schildert die Gefahren und Schrecknisse, aber auch bie wilde Schönheit der Teras-Brärie. Ein abenteuerliches Geschehen rollt ab in dieser Landschaft. Die Kämpfe der Nankeestaaten um die Unabhangigteit von merifanischer Berrichaft werden in ihrer Wildheit lebensecht gestaltet.



Friedr. Gerstäcker / Der er-kaufte Henker. Auch der wilde Westen hat sein Geset, die Westen hat sein Geset, die Uchtung vor dem Mannesswort und ehrlicher Gegnerschaft. Wer ihm zuwidershandelt, ist verloren. Für erbärmliche 50 Dollars vollsstreckt Mister Wolf an Stelle des Henkers die Hinrichtung



Abalbert Stifter / Abdias. Brigitta. Das Heidedorf. Die Bestalt des Abdias hat einen tragischen Zug. Wie ein einen tragischen Zug. Wie ein Gischauch zerstört der Durst nach dem Gelde das Leben der Rolonie auf den Rusinen einer Römerstadt. — "Brigitta" stellt in die Wette der ungarischen Busta die Erzählung vom Wiedersinden eines lang getrennten Paares.



D. A. 2592

### Historische Romane

von

### Enrika von Handel=Mazzetti

### Brüderlein und Schwesterlein

Ein Wiener Roman

46. - 51. Taufend, 8°, 321 Seiten brofch. Gm. 2.30, Pappband Gm. 3.30, Halbleinen Gm. 3.50, Leinen 4 Gm.

Der Tag, Berlin: Wie muten diese Schilderungen aus der Wiener Gesellschaft durchaus echt an in ihrer charakteristerenden Sprache und ihrer Beobachtungsfülle. Die Dichterin Enrika von Handel-Mazzetti halt den Vergleich mit den österreichischen Realisten zu ihrem Vorteil aus.

### Der Deutsche Held

Roman aus der nachnapoleonischen Zeit

47.-58. Taufend, 8°, 547 Seiten brofch. Bm. 4.10, Bappband Bm. 5.10, Halbleinen Bm. 5.30, Leinen 6 Bm.

Königsberger Allgemeine Zeitung: Die rechte Mischung von Milieu und Persönlichkett, die Stärke des Standspunktes, die Kraft der Sprache, alles das zusammen sichert der Osterreichertn unter ihren begabten Kollegen, den Schnichler, Bahr, David, Bartsch einen festen und ehrenvollen Plat.

### Meinrad Helmpergers denkwürdiges Jahr

Rulturhiftorischer Roman

56. - 61. Taufend, 80, 684 Seiten brosch. 5 Bm., Pappband 6 Bm., Halbleinen Bm. 6.50, Leinen Bm. 7.50

R. M. Mener, "Deutsche Literatur": Eine der bedeutendsten Leistungen auf dem Gebiet des neuen Romans überhaupt. Die Dichterin zeigt sich als eine feine Zeichnerin ahnungsvoller Seelenregungen.

### Tesse und Maria

Roman aus dem Donaulande

2 Bde. 80. - 85. Taufend, 8°. 747 S. brofch. Sm. 5.50, Pappband Sm. 7.50, Halbleinen 8 Sm., Leinen 9 Sm.

Biefe, "Geschichte der deutschen Literatur": Diefer historische Roman atmet einen starken Geist und jene Größe ber Gestinnung, die erst die Grundbedingung für echte Duldsamkeit, für die schlackenreine Religion der Liebe bildet. Tief erschütternd wirkt der Untergang des kühnen, protestantischen Sdelmanns, der seinen Kopf dem Bekenntnis seines Glaubens opfert, und die Reue der katholischen Försterfrau, die ihn dem Berhängnis entgegentrieb.

### Die arme Margaret

Ein Reiterroman aus dem dreißigjährigen Rriege

97. - 102. Taufend, 80, 392 Seiten brofch. Em. 2.90, Bappband Em. 3.90, Salbleinen Em. 4.10, Leinen 5 Em.

Heinemann, "Deutsche Dichtung": Nicht die arme Margaret, deren Herzensgüte an das Abermenschliche streift, ist die Hauptperson, sondern ihr Peiniger, der es mit dem Leben büssen muß, daß er das schwache Weib zu vergewaltigen versucht hat, ist der eigentliche Held. Daß die Dichterin es versteht, für einen Menschen, der das getan, unser innigstes Mitgefühl zu erwecken, schon das allein macht Enrika von Handel-Mazzetti zu einer großen Dichterin.

Bu beziehen durch alle Buchhandlungen

Verlag Josef Rösel & Friedrich Bustet R.= G. Mänchen Verlagsabteilung Rempten

D. A. 2592 II.



### Das alte Reich (Quellen zur deutschen Rultur)



"Das alte Reich" dient der Vertiefung unseres Bewusstseins vom deutschen Volkstum, das sich in den hier zu sammelnden Quellen in allen seinen Entwicklungsstufen und Äusserungen darstellt, von dem Augenblick an, da das deutsche Volk in die Geschichte tritt. Die geschichtlichen Persönlichkeiten von Arminius bis zum Weltreich Karls V. werden in Schilderungen von Zeitgenossen bekannt gemacht. Die grossen Historiker kommen in Berichten von Selbsterlebtem zu Wort. Städte und Landschaften werden in alten Chroniken lebendig, Stände und Sitten erscheinen in intimen Dokumenten, geschmückt mit zeitgenössischem Bildmaterial. In dieser umfassenden Anlage bedeutet die Sammlung die Selbstbiographie des deutschen Volkes. Jedes Werk ist einzeln käuflich.

Goeben erschien:

### Die Wiedertäufer zu Münster 1534/35

Berichte, Aussagen und Aktenstücke von Augenzeugen und Zeitgenossen. Mit 4 Tafeln und 5 Albbild. Srkg. von Klemens Löffler. br 7.—, geb 8.50, in Salbleder 11.—

Reine Epoche deutscher Geschichte ist der heutigen enger verwandt wie die kommunistisch-religiöse Wiedertäuferbewegung in Münster mit den Gestalten ihrer Propheten und Seiligen. Sier werden die Dokumente der Vewegung in zeitgenössischen Verichten aneinandergereiht gegeben. Sie waren bisher fast unzugänglich. Zur Gegenwart reden sie eine erschütternde Sprache, nicht als Material historischer Vetrachtung; sie sind selbst lebendige Gegenwart. Sier steht ein vordeutendes Experiment der Geschichte, wie es unsere Generation im Osten sich wiederholen sah, als ein Wegweiser warnend an unserm Wege ins unbekannte Morgen.

### Allbert von Alachen Geschichte des ersten Kreuzzuges

2 Bde. I. Die Eroberung des heiligen Landes. II. Das Königreich Jerusalem. Mit 16 Abb. Übersett von Serm. Sefele. kplt. br 14.—, geb 17.—, num. Vorzugsausg. Salbleder 35.—

Albert von Aachens Werk ist das klarste Dokument der kriegerischen Bewegungen, die wir unter dem Namen der ersten Kreuzzüge zusammenkassen, jener weltgeschichtlichen Begebenheiten des Mittelalters, da ein gewaltiger Wind der Seele das junge Europa zur Erweiterung seines Korizonts trieb. — Reine trockene Geschichtsschreibung, sondern plastisch lebensvolle Bilder, von Albert — einem Komer gleich — mit hellem Blick für das Allgemeine, Menschliche und Typische gesormt, machen nicht nur die historischen Geschehnisse lebendig, sondern lassen das ganze Abendland seine Erfahrungen und Vorstellungen von den Ereignissen des Zeitalters aussprechen. So steht das Werk vor uns, mehr Epopöe und Mythus als Kistorie, ein Märchen, weitausholend und weltumspannend, wie die Vewegung selbst. Es ist das Epos des ritterlichen Zuges nach dem Osten, das uns die Seele einer großen europäischen Vergangenheit zeigt.

Alls erster Band der Sammlung erschien:

### Die Limburger Chronik

Hreg. von Otto S. Brandt. Mit 17 Tafeln. br 6.—, geb 7.50, in Halbleder 10.—

Hier hat ein kenntniskreicher Mann die Vielgestaltigkeit des Lebens seiner Zeit in voller Naivität aufgezeichnet, so daß die geistige Haltung des 14. Jahrhunderts plastisch vor uns steht. Der Chronist Tilemann erzählt von religiösen Bewegungen, den Naubzügen der Ritter, den Judenverfolgungen, den Geißlerfahrten, der Tanzkrankheit, aber auch von neuen Volkstiedern, Musik, Waffen, Mode und Kunst. Sie ist die erste Chronik, die mit sinnkräftigen Worten das Ausschaften einiger Männer jener Zeit festzuhalten strebt.

Breslauer Neuefte Nachrichten: Nicht nur, daß die fraftvolle Bewegtheit, die innige und freie Menschlichteit der Darftellung aus den Seiten dieser Chronit den fräftigen Sauch des späten mittelalterlichen Deutschtums lebendig wehen läßt, das Werk ift darüber hinaus quellenmäßig das unmittelbarfte und farbigste Dotument für das gesamte kulturelle und volkliche Leben des damaligen Deutschland.

Weitere Bände erscheinen Herbst 1924

In beziehen burch jede Buchhandlung! Eugen Diederichs Verlag in Jena



### Eine Auswahl von Neuerscheinungen:

Jakob Wassermann

### Der Geist des Pilgers

12.-22. Tausend

Ein neuer Jakob Wassermann! Stark und glühend in der Handlung, berauschend und unvergleichlich in der Sprache! Es ist ein Ruf reinen Menschentums, erschütternd, erhebend und voll seelenstarker Weisheit, eine Botschaft von dem, »was der Mensch ist und was er versäumt gu geine.

Halbleinenband Gm. 4.50

Marie von Ebner-Eschenbach

### Letzte Worte

Aus dem Nachlaß herausgegeben von Helene Bucher Mit einem Bildnis der Dichterin

»... Es sind ganz die darakteristischen Züge der Dichterin, die aus diesen Blöttern hervortreten... fein und blaß, ein mattgetöntes, lieb veraltetes Daguerreotyp, unverkennbar lebenswarm in feinen, frauenhaft weichen, gütigen Linien, mit humorvollen Lichtern im Blick — die Ebner-Eschenbach, wie sie war und wie wir sie lieben...«

(Neues Wiener Äbendblatt)

Geheftet Gm. 3.-, Halbleinenband Gm. 4.-Halblederband Gm. 6.50

Philipp Langmann

### Der Akt Gerenus Ein fremder Mensch

Zwei Novellenbücher

Werken abgelegt, ehrt ihn... Jede der Erzählungen ist scharf profiliert, in jeder sind nachdenkliche Betrachtungen von hohem Wert eingeflochten, jeder seiner Helden und Heldinnen ist ein ganzer, eigener Charakter. Langmann erwirbt sich durch seine dichterische Kraft das Recht, den Leser in seinen Gedankengängen zu begleiten...«

(Neues Wiener Abendblatt)

Geheftet je Gm. 3.-, Halbleinen je Gm. 4.-

Paul Busson

### Die Feuerbutze

Roman aus der Zeit der Tiroler Freiheitskämpfe von 1809

»... Es unterliegt für mich keinem Zweifel, daß wir Busson su unseren bedeutendsten Erzählern zu rechnen haben, und seine Romane unter die Bücher aufnehmen müssen, die mehr als einmal gelesen werden wollen.«

(Schwäbische Volkpresse)

Geheftet Gm. 3 .- , Halbleinen Gm. 4 .-Halbleder Gm. 6.-, Signiert Halbleder Gm. 8.- Franz Karl Ginzkey

### Die Reise nach Komakuku

Geschichten aus seltsamer Jugend

>Es ist ein restlos ehrliches Bekenntnisbuch des Dichters, fern von aller biographischen Selbstberäucherung, und in seiner symbolischen Bedeu-tung für das Ringen des Geistes und mit seinem köstlichen Humor ein Erbauungsbuch für jung und alt.« (Hannoverscher Anzeiger) Geheftet Gm. 3.—, Halbleinen Gm. 4.—

Richard Kola

### Puppentragödie

Ernste und heitere Geschichten

Der Autor, dessen Lebenserinnerungen so großes Aufsehen erregt haben, vereinigt in der "Puppentragödie" eine Reihe von Erzählungen, von denen man fühlt, daß sie aus dem eigenen reichen Leben geschöpft sind. Einzelne Geschichten sind so fein und tiefgründig, daß sie entfernt sogar an Maupassant erinnern.« (Der Tag)

»Die Fülle der Gesichte und der Geschichten bildet den unaufdringlich gefügten Rahmen zu einigen ganz erlesenen Kleinkunstwerken,« (Neue Freie Presse)

Gebunden Gm. 4.-

Franz Spunda

### Der gelbe und der weiße Papst

Ein magischer Roman. Ein neuer Band der von Gustav Meyrink herausgegebenen Sammlung "Romane und Bücher der Magie"

sEine kühne, aber keineswegs zügellose Phantasie erfindet neue Welten. Unbekannte Kräfte, die ein Mensch in sich entdeckt, befähigen ihn zu übermenschlichen Taten. Abenteuer münden in einen letzten Kampf um Gott. Wer dient dem wahren Gott, der weiße oder gelbe Papst?... Sie sind nicht Feinde, sie trachten nach gemeinsamem Ziel. Am Ende der Zeiten werden der gelbe und weiße Papst eins werden. Spundas Roman ist eines der interessantesten Werke der letzten Zeit.«

(Deutsche Zeitung Bohemia)

Geheftet Gm. 2.50, Halbleinen Gm. 3.50

T. B. Macaulay

### Essays

Herausgegeben von Egon Friedell

Die feine Geistigkeit und die unübertroffene Darstellungskraft des berühmten englischen Denkers wirkt heute nach mehr als sechzig Jahren noch so klar, überzeugend und lebendig, als wären diese Essays, die immer ihre hohe Geltuug behalten werden, gestern geschrieben worden. Geheftet Gm. 3.50, Halbleinen Gm. 4.50

### Rikola-Bücher sind in allen Buchhandlungen vorrätig!

"Rikola-Bücherschrein", ein schönes Bücherverzeichnis mit 31 Dichterbildnissen und ebensovielen Originalbeiträgen von Dichtern und Denkern über das Thema: Über Bücher, Lesen und Menschen". Zu haben durch alle Buchhandlungen oder auch direkt vom Rikola Verlag, München, Königinstr. 15 und Wien III/2.

Eben erschienen

# Mahatma Gandhi Jung-Indien

Aufsätze aus den Jahren 1919 bis 1922 ausgewählt von

Madelaine und Romain Rolland

Etwa 520 Seiten, geheftet M. 7 .-, gebunden M. 8.50

### 1. bis 10. Tausend

Dem Gandhi-Büchlein von Romain Rolland (jetzt im 22. Tausend), das nur ein Vorläuser war, folgt hier das eigentliche Gandhi-Buch. Gandhi, "die große Seele", der gute Mensch und mächtige Führer, tritt selber auf den Plan. Ein sterblicher Halbgott, der die neue Menschheit fortsührt in eine neue Zeit.

### Hans Thoma

Aufzeichnungen und Betrachtungen von Ernst Würtenberger

Kartoniert Gm. 2.20, Halbpergament Gm. 3.20

Ernst Würtenberger, mit Thoma in einer Stadt lebend und wirkend, versucht hier, einem weiteren Rreise von Runstfreunden den greisen Rünstler aus seiner genauen, intimen, unmittelbaren Kenntnis Sans Thomas heraus möglichst nahe zu bringen.

Rotapfel-Berlag, Münden, Schonfelbftrage 8



Finfteraarborn und Grindelwalder Fiefderhörner, als Pyramiben und Gratgirlanden im friftallinen Fels modelliert

### Die Schweiz aus der Vogelschau

Mit 258 großen Abbildungen aus der prachtwollen Luftbilder-Sammlung des Fliegeroberleutnants Mittelholzer, ausgewählt und erläutert von dem Züricher Geographen Prof. Dr. Flückiger. Ein Anschauungsmittel ersten Ranges, eine Bildersammlung von hoher künstlerischer und wissenschaftlicher Bedeutung. Nach dem einstimmigen Urteil der Presse:

Ein Buch von unerhörter Schönheit, ein Buch, wie es seinesgleichen in der Welt nicht gibt

In großem Quartband in Leinen 22 Mart / Man verlange ben reich illustrierten Prospett kostenlos

### Jeremias Gotthelf / Hauptwerke

Stefan Zweig im Verl. Tageblatt: "... urmächtig und gewaltig, eine unbekannte riesenhafte Kraft, erhebt sich Gotthelf vor uns, ein mächtiges Schweizer Gebirge, das nun, da die Nebel von ihm gesunken sind, die anmutige und bezaubernde Söhe Gottfried Rellers in vielem überragt. Gotthelf hat den Genius des unbestechlichen Blicks. Er sieht klar in Menschen und Dinge hinein, mit mehr durchdringendem als sentimentalischem Auge. Er hat eine ungeheure Renntnis des Lebens, sowohl der Natur als des menschlichen Vetriebes und seiner geheimsten Innenwelt, der Seele. Er hat die Gabe der Plastik, das sastige sinnliche Wort ... Er hat alle Vorzüge eines großen epischen Erzählers und dazu noch die sittliche Reinheit eines entschiedenen Charakters, der mit seinem Werke nicht nur Zeitungsblätter füllen, sondern eine Jugend bessern, eine Zeit aus ihrer moralischen Verworrenheit herausheben wollte. — . . . ich glaube, daß das Erscheinen der Llusgabe des Rentsch-Verlags, die zum erstenmal mit gereinigtem Text in klarem, vom Schweizer Idiom nur schmackhaft durchsalzenem Hochdeutsch uns seine Werke darbietet, in kurzer Zeit die wahre Größe dieses allzusehr und allzulange verkannten großen deutschen Erzählers wird allgemein gewahr werden lassen."

#### Erfchienen 11 Banbe:

Uli der Knecht / Uli der Pächter / Geld und Geist / Käthi die Großmutter / Unne Babi Jowäger. 2 Bände / Schulmeister. 2 Bände / Der Bauernspiegel / Jakobs Wanderungen / Die Käserei in der Behfreude

In Pappband M. 3.80, Salbleinen M. 5 .--, Salbleder M. 8 .--. Die ersten 6 Bande auch in 3 Doppelbanden gu M. 20 .--

Eugen Rentich Berlag / München, Schönfelbftrage 8



Borfigenbe:

Rarl Alexander v. Müller Prof. d. Geschichte a. d. Univ. München Dr. Hans Wahl Dir. b. Goethe-Mat.-Muf.

Dr. Edwin Redslob

Wilhelm Schäfer

Walter Weichardt Derausg. b. "Bücherwurms"

Was ist der "Bücherbund"?

Eine Bereinigung von Bucherfreunden, Die ausermablt gute und intereffante Bucher neuer Dichter und Schriftfteller in muftergultiger Form gu ungewöhnlich wohlfeilen Preisen herausgibt.

Was bringt der "Bücherbund"?

Nicht Buder, Die ichon in vielen Ausgaben vorliegen, fondern nur gang neue ober noch geschütte Romane, Reisewerte, Memoiren, Geschichtswerte, Weltanschauungsbucher und reich illustrierte Runftbucher. Es werden zuerft erscheinen das Wert eines wirklichen Meisters:

Grete Minde von Theodor Fontane

Was haben wir diesem hiftorischen Roman Gleichartiges an die Seite zu flellen? Es ift eine Unbegreiflichkeit und eigentlich eine Schanbe, daß dieses einzige Buch nicht langst Boltsbesith geworden ift. Er überragt alles Abnliche, wie die wuchtige Backfteingotik seines norddeutschen Schauplages das Gewimmel ber haufer.

Beißes Land von Morbert Jacques

Freund Bein von Emil Strauß

"eine Reife nach Brafilien", das Lieblingsbuch des Dichters voll Glut, Farbe, Wanderfehnfucht, ein rechtes, Reifetagebuch eines Dichters".

ein pabagogischer Roman von großen Ausmaßen, erfüllt von Sehnsucht und leben, von reichem Geschehen und echter Tragit.

Wie wird man Mitglied?

Mitglied kann sebermann werben. Jede Buchhandlung nimmt Mitglieder auf gegen einen Beitrag von 9. - Mt. Das erfte Jahr läuft vom 1. April bis 30. September.

Was erhält jedes Mitglied für 9 Mark?

1.: Monatlich die Zeitschrift "Der Bucherwurm" im Umfange von je 32 Seiten. 2.: Die drei obengenannten Bucher. 3.: Nach freier Bahl je ein Eremplar der Auswahlbände (Bilderbände, Memoiren, Geschichtswerke) zu einem Borzugepreis; diese Bergünstigung genießen nur Mitglieder; als erster der Auswahlbände erscheint "Der moderne Originalholzschnitt" von der Bende des Jahrbunderts dis zur neuen Zeit mit rund 50 ganzseitigen Abbildungen, herausgegeben vom Reichstunstwart Dr. Edwin Redslob. Alle Bande sind technisch mustergültig, holzsreies hochweißes Papier, guter San und Druck von einer edlen Type, Fadenheftung, dauerhafte und geschmadvolle halbleinenbande in handlich. Format. Zum erstenmal werden wieder wertvolle u. interessante Berte zum Friedenspreis geliefert.

Zweck: das ersehnte billige und gute Buch

für das verarmte deutsche Volt. Nur auf diesem Bege kann das Buch billig erhalten werden. Dazu beizutragen ift Pflicht jedes Gebilbeten. Berben Gie Mitglied! Berben Gie Mitglieder!

Einhorn-Werlag



Dachau/München

Wie sautet dieser Satz in der richtigen englischen oder französischen Übersetzung?

Die zuverlässige Antwort erteilt sofort

Prof. Dr. Heinrich Rabe

### Deutsch: englisches Gatslexikon

der allgemeinen und wirtschaftlichen Sprache VXI und 806 Seiten Großquart Sm. 16.—, Schw.Fr. 20.— Rabe=Rieffel

### Deutsch: französisches Gatslexikon

661 Seiten Großquart 11.—15. Taufend Sm. 12.—, Schw. Fr. 15.—

Auf bestem Papier in vornehmem, folibem Balbleinenband gebunden

"Wir sprechen in Sähen und nicht in Wörtern!"

Spengler, Untergang des Abendlandes II.

Jeder, der schon häusiger in der Lage war, gute englische oder französische Übersekungen deutsscher Ausdrücke nachschlagen zu müssen, wird es als Mangel sast aller vorhandenen Lexisa empfunden haben, daß ihm wohl Wort. Übersekungen geboten wurden, aber teine sertigen Sak. Beispiele, die allein imstande sind, für jeden einzelnen vorkommenden Fall volle Sichersheit für die Richtigkeit des gewählten fremdsprachlichen Ausdrucks zu gewährleisten. Diese Ausgabe erfüllen in hervorragendem Maße die beiden vorstehenden Saklezisa; sie sind deshalb

für jeden englisch oder französisch Korrespondierenden schlechthin unentbehrlich

Deutsche Berlagsanftalt . Stuttgart Berlin Leipzig

### Der spannende Originalbericht des Entdeckers:

### HOWARD CARTER UND A+C+MACE

### TUT ENCH AMUN

Ein ägyptisches Königsgrab

Mit einem Beitrag von Geheimrat G. STEINDORFF: Ägypten vor Tut-ench-Amun

8°. 260 Seiten Text, 104 Abbildungen auf 63 Kunstdruck-Tafeln, 1 Karte und 1 Grabskizze

200



Ganz - Leinen, bestes holzfreies Papier Gm. 13.— Ausland: 16,25 Schweizer Franken; andere Valuten entsprechend dem Schweizer Frankenpreis

N

Die lebendige Schilderung führt von Spannung zu Spannung, so daß der Leser erfüllt wird von den Sorgen und den Freuden des Entdeckers, und daß auch er zittert vor dem Geheimnis der versiegelten Tür.

Aberglänbische Furcht umgibt das Grab. Der Fluch des Pharao soll jeden treffen, der es wagt, in die weihevolle Stätte einzudringen.

Seit Carters ersten Nachrichten aus dem Tal der Könige steigerte sich der Wissensdrang der Welt zu fieberhafter Erregung, und wenige Bücher sind so ungeduldig erwartet worden, wie dieser schlichte, wahrheitsgetreue Bericht, von dem in kurzer Zeit vier starke Auflagen verkauft wurden.

Wer einmal den Ruf Tuf-ench-Amuns gehört haf, der wird sich von dem Werk nicht trennen können. Bis zur letzten Seite fesseln Wort und Bild jeden, der Sinn hat für die geschichtliche Entwicklung der Menschheit, für die Entfaltung bezaubernder Kunst und für abenteuerliche Erlebnisse.

Ausführliche, reich illustrierte Prospekte auf Verlangen kostenlos
In jeder Buchhandlung vorrätig.

F. A. BROCKHAUS · LEIPZIG

Kürzlich ist erschienen:

# MAXIMILIAN HARDEN KÖPFE

BAND IV



Aus dem Inhalt:

Stinnes

Lenin · Lloyd George · Clemenceau
Max Hőlz · Von Danton zu Erzberger
Napoleon · Der Preuße · Der Bayer
Sarah Bernhardt · Die Familie Wagner
Paulus · Joseph · Penthesilea
Faust



Preise geheftet Goldmark 9.-, Halbleinen Goldmark 11.Leinen Goldmark 12.-, Halbleder Goldmark 15.-

ERICH REISS VERLAG · BERLIN W 62

### DER NEUE ROMAN



NEUERSCHEINUNGEN:

### ROMAIN ROLLAND

Verzauberte Seele

I. Band: Annette und Sylvia
Deutsch von Paul Amann

Dies Buch ist wie ein neuer Auftakt zu neuer Musik, die sich nicht beschreiben läßt; man kann sie nur lieben.

Leipziger Tageblatt.
Über dem Werk des großen Franzosen liegen Goldtöne, durchsichtig und verschönend, wie alte Italiener ihre Madonnen malten.

Kölner Tageblatt.

### MAX BROD Leben mit einer Göttin

Die Seiten dieses Buches stehen wie in Brand von Leidenschaft mit hellen Flammen der Verzückung, mit dem Aschengrau der Verzweiflung. Um die Dinge, die hier aufgeschlossen werden, um diese Seelenschwingungen bei Mann und Frau weiß nur ein Poet, nur einer, der das Beste Dostojewskis belauscht hat.

Berliner Tageblatt.

### J. K. HUYSMANS

berühmtester Roman

### Die Kathedrale

Deutsch von Hedda Eulenberg Halbleinen 7 Goldmark

Das zweibändige Werk, das Hedda Eulenberg mustergültig, enganlehnend, aber in prächtiger Form ausbauend übersetzt hat, ist ein Musterbeispiel Huysmanscher Kunst. Gerade die letzten Ereignisse in unserem Gesellschaftsleben geben ihm einen willkommenen Vorwurf, und diesen hat er in dem neuen Roman glücklich und restlos ausgeschöpft.

### ANNEMARIE von PUTTKAMER Die Schwestern

Man spürt eine neue Menschheit in diesem Buch, vollwertiger, reichbeschwingter vielleicht—jedoch schwer und mit allen Nerven erkämpft. Daß dieser Kampf so richtig und plastisch geschildert wird und packt, ist ein Beweis für die Größe der dichterischen Schwungkraft der Verfasserin. Generalanz., Stettin.

### FRÜHER ERSCHIENEN:

- MAX BROD: Die Einsamen | Franzi oder eine Liebe zweiten Ranges | Das große Wagnis | Jüdinnen | Schloß Nornepygge.
- OSSIP DYMOW: Der Knabe Wlaß. Deutsch von Sonja Wermer.
- GUSTAV FLAUBERT / November. Mit 6 Lithographien von O. Starke.
- ANATOLE FRANCE: Der fliegende Händler. (Crainquebille) Novellen. Deutsch von Gertrud v. Grootheest/ Der kleine Peter. Deutsch von B. Sacks. Blütezeit des Lebens. (Fortsetzung d. "Kleine Peter") Deutsch von A. Seiffhart.
- MAXIM GORKI: Drei Menschen/Foma Gordejew / Erzählungen 1/II.

- KNUT HAMSUN: Unter Herbststernen. Deutsch von J. Sandmeier / Gedämpftes Saitenspiel. Deutsch v. J. Sandmeier.
- J. u. J. THARAUD: Der Schatten des Kreuzes. Deutsch von Ch. Grunberg.
- FRANZ WERFEL: Nicht der Mörder der Ermordete ist schuldig.
- CARL HAUPTMANN: Einhart der Lächler. 2 Bände.
- HEINRICH MANN: Die Armen | \*Diana | \*Minerva | \*Venus | (\*Die Göttinnen, 3 Bände in Karton) | Professor Unrat | Zwischen den Rassen.
- GUSTAV MEYRINK: Der Golem/ Mit Illustrationen von Hugo Steiner-Prag / Das grüne Gesicht.

- ERICH VON MENDELSSOHN: Die Heimkehr / Nacht und Tag.
- CHARLES LOUIS PHILIPPE: Bübü vom Montparnasse. Mit Holzschnitten von Frans Masereel. Deutsch von Camill Hoffmann.
- ROMAIN ROLLAND: Peter und Lutz. Mit Holzschnitten von Frans Masereel. Deutsch von Paul Amann.
- RABINDRANATH TAGORE: Das Heim und die Welt. Deutsch von Helene Meyer-Franck.
- H. G. WELLS: Geheimkammern des Herzens. Deutsch von Hans Reisiger.
- ARNOLD ZWEIG: Novellen um Claudia.

Jeder Band in Halbleinen gebunden 5 Goldmark.

### DURCH ALLE BUCHHANDLUNGEN ZU BEZIEHEN

KURT WOLFF VERLAG / MÜNCHEN

### EINE NEUE KUNSTGESCHICHTE



In handlichem Format und vorzüglicher Ausstattung liegt abgeschlossen vor:

### ROBERT WEST Entwicklungsgeschichte des Stils

in 8 Bänden

DIE KLASSISCHE KUNST DER ANTIKE / DIE KUNST DES FRÜHEN MITTELALTERS / DIE ROMANISCHE PERIODE / GOTIK UND FRÜHRENAISSANCE / NORDISCHE REFORMATIONSKUNST ITALIENISCHE RENAISSANCE / BAROCK / ROKOKO UND EMPIRE

Die Bände sind gleichmäßig ausgestattet mit je 24 Abbildungen Einbandzeichnungen von Prof. E. Preetorius 8 Bände in Kassette 30.—

Die vier ersten Bände sind einzeln bereits vergriffen; die vier letzten sind auch einzeln lieferbar. Preise: Bd. V u. VI je 5 GM., Bd. VII u. VIII je 6 GM.

Die Bücher von R. West werden, ganz abgesehen von ihrem literarischen Wert, wegen ihres handlichen Formats und ihrer vorzüglichen Ausstattung bald eine große Lesergemeinde finden. Trotz eines geringen Aufwandes von Einzelheiten werden von R. West kulturgeschichtliche Bilder von zwingender plastischer Anschauungskraft entworfen und vor diese farbige Folie die Hauptkunstwerke des Abendlandes gestellt. Darmstädter Tageblatt.

### KLEINE JEDERMANNS-BÜCHEREI

Wir haben einige Bände als

K L E I N E G E S C H E N K E E R L E S E N S T E R A R T

in schmiegsames Ganzleder binden lassen. Der Preis beträgt je 3 Goldmark.

Lieferbar sind:

J. W. VON GOETHE: Balladen
J. NESTROY: Freiheit in Krähwinkel
A. SCHOPENHAUER: Über die Weiber
FR. HÖLDERLIN: Empedokles
NOVALIS: Die Christenheit oder Europa

A. STIFTER: Das Heidedorf

RICHARD WAGNER: Eine Pilgerfahrt zu Beethoven

Ein glücklicher Gedanke ist hier vortrefflich ausgeführt.

Hamburger Korrespondent.

### DICHTUNGEN DES OSTENS

Eine Sammlung der schönsten epischen und lyrischen Schöpfungen aus den Literaturen des Orients, Übertragungen unmittelbar aus dem Urtext in gepflegten Bibliophilenausgaben.

INDISCHE LIEBESLYRIK. Nach der Übersetzung Friedrich Rückerts herausgegeben von Dr. H. v. Glasenapp. Mit 10 ganzseitigen Tafeln indischer Miniaturen.

SADI'S ROSENGARTEN. Nach dem Text Sururi's aus dem Persischen übertragen von R. H. Graf. Mit 6 Handzeichnungen Rıza Abbasis.

ARABISCHE ERZÄHLUNGEN aus der Zeit des Khalifen. Übertragen von Eduard Sachau.

DER ÖLHÄNDLER U. DIE BLUMENKÖNIGIN.
Aus dem Chinesischen übertragen von W. Strzoda.
Mit 6 chinesischen Original-Illustrationen.

DIE GELBEN ORANGEN DER PRINZESSIN DSCHAU, Chinesische Novellen.

DIE ABENTEUER DER ZEHN PRINZEN. Ein altindischer Schelmenroman.

Alle Bände in buntem Bütten mit farbigen Einbandzeichnungen von Prof. E. Preetorius. Jeder Band 4 Goldmark

Arabische Erzählungen 3 Goldmark.

### DURCH ALLE BUCHHANDLUNGEN ZU BEZIEHEN

HYPERIONVERLAG / MÜNCHEN

### VÖLKERKUNDLICHE NEUERSCHEINUNGEN

Erland Mordenstiöld

### Sorichungen und Abenteuer in Südamerika

Großottav, 350 Seiten, 4 farbige, 80 einfarbige Tafeln, 34 Abbildungen Geheftet M. 8.50, in Leinen gebunden M. 11.—

Auf Maultieren und entbehrungsreichen Fußmarichen führt die Reise über zerklüftete Gebirgszüge, durch tropischen Urwald und auf ben ftromschnellenreichen Nebenflüssen bes Amazonas zu ben zerftreut wohnenben, primitiven Urwaldstämmen, den gewaltigen Festungen und Grenzmauern zwischen dem Incareiche und dem Land der Indianer. Die lebhaften Schilderungen der stets von Gefahren umtlauerten Reise wirken echt und ursprünglich und beweisen, daß der Verfasser unter frischen Eindrücken aufzeichnete, was er sah und hörte.

Dr. Theodor-Wilhelm Danzel

### Kultur und Religion des primitiven Menschen

Einführung in Hauptprobleme der allgemeinen Völkerkunde und Völkerpsphologie 142 Seiten, 15 Zafeln und 15 Abbildungen im Text. Rart. M. 3-, in Leinen gebunden M. 4.50

hier werden zum ersten Male bie magischen Gesichtspunkte, die das ganze Leben des primitiven Menschen durchseten, als etwas Sinnvolles erfaßt und die neuesten Ergebniffe der Bollerpsphologie nicht nur verwertet, sondern auch erheblich weitergeführt. Die gemeinverständliche Darftellung ermöglicht es jedermann, das Werk als Einführung in die allgemeine Bollerkunde und Bollerpsphologie zu benuten.

### Robert Unterwelz

### In Tropensonne und Arwaldnacht

Wanderungen und Erlebnisse in Deutsch-Oftafrika

In halbleinen gebunden M. 4.50

Es war mir ein Genuß, dies ichone Buch ju lesen, junachft des Inhalts wegen, ber mancherlei Interessantes über Cand und Leute und Liere in Oftafrifa bietet . . . Aber das Buch verdient noch ein besonderes Lob wegen seiner Naturschilderungen . . . Die Liebe bes Verfasser zu bem Lande und seinen Bewohnern springt auf den Leser über. (Prof. E. Meinhof in der "Kolonialen Rundschau".)

Dr. Wilhelm Koppers

### Witter Severland-Indianern

Eine Forschungsreise zu den füdlichsten Bewohnern der Erde 239 Seiten, 74 Abbildungen. Geheftet M. 4.50, in Leinen gebunden M. 6.—

Ein mit reichem Bilbmaterial ausgestattetes Buch, bas auch bem Nichtsachmann eine anziehende Lekture bietet. Man wird recht steptisch allen unseren fulturellen "Errungenschaften" gegenüber, wenn man hort, welche Reinheit der Sitten, welch tief religiöses Empfinden und welche Zartheit der Familienauffassung unter diesem aussterbenden Bolt von "Bilden" herrschen. ("Reclams Universum".)

Berlag von Streder & Schröber in Stuttgart

### Ein ungewöhnlich fesselndes Reisewerk



Häuptling der Schwarzfuß-Indianer (Blackfoot)

In fünfter Auflage erschien soeben:

MAX OTTO

### In kanadischer Wildnis

Trapper- und Farmerleben

Mit Kapitelleisten u. 2 farbigen Tafeln von Karl Wagner, 62 Bildern nach Naturaufnahmen auf 32 Tafeln u. einer Karte

Lexikon-Format. 465 Seiten In mehrfarbigem Ganzleinenband Preis Gm. 12,-

Der als Senior weidgerechter Jäger weitbekannte Fürst A. O. in Kr. urteilt über das Werk:

, Ist das ein Buch! Jetzt lasse ich es mir zum zweiten Male vorlesen, man liest es nicht, man erlebt es; jede Zeile ist von spannendem Interesse, diese Fachkenntnis, die haltblütige Tapferkeit, dieser hohe Bildungsgrad und die Vielseitigkeit, wo dieser Mann, der Universitätsprofessor sein könnte, rastlos die Axt schwingt, so wie die Sense und in wenigen Wochen sein Haus aufbaut, kaltblütig in der größten Gefahr, ein Menschenfreund, der in der Pestepidemie als Freiwilliger sich dem Samariterdienste widmet; dieser ausgezeichnete Weidmann mit seinen Kenntnissen ist einzig in seiner Art. Ich hatte nie etwas Spannenderes gelesen und empfehle das Werk auf das wärmste; es ist ein monumentales Werk, wie es kein zweites gibt." zweites gibt."

### Wohl der beste Roman des Jahres!

In achter Auflage liegt vor:

FRIEDRICH VON GAGERN

### Das nackte Leben

In schmuckem Halbleinenbande, Preis Gm. 5.50 Geschenkausgabe in Ganzleinen gebunden, Preis Gm. 6.-

Franz Wilhelm Marks bezeichnet den neuen Roman als "das vielleicht beste, tiefste Werk deutschen Schrifttums im letzten Vierteljahrhundert."

An alle Freunde deutschen Schrifttums ergeht daher der Ruf: Lest Gagern!

Verlag von Paul Parey in Berlin SW 11.



### Brandstetters Heimatbücher deutscher Landschaften



Bildprobe aus dem soeben erfcbienenen Heimatbuch "Aloevetorn, Das Saarland"

Bisher erfchienen:

Die Mordmark (Schleswig-Holftein, Hamburg, Lübed). Von Joh. Schmarje u. Joh. Henningsen. Mit Buchschmud von C. Schröder. 5. Auflage. 398 Seiten.

Unfere märkische Heimat (Berlin, Brandenburg). Von Richard Nordhausen. Mit zahlreichen Abbildungen zur Landeskunde. 2. Auflage. 494 Seiten.

Miedersachsen (Hannover, Braunschweig. Oldenburg, Schaumburg-Lippe, Bremen). Don Bernhard Flemes. Mit Zeichnungen und Buchschmuck von Erich Fricke. 2. Auflage.
385 Seiten.

Die rote Erde (Westfalen). Von Wilhelm Ahlmann-Bixterheide. Mit Zeichnungen von Frida Teubler und vier Kunsibeilagen. 4. Auflage. 383 Seiten.

Die Rheinlande (Das Land von Mainz bis zur holländischen Grenze). Von Karl d'Ester. Mit Zeichnungen von Karl Bärenfänger. 4. Auflage. 383 Seiten.

Wir Rheinlander (Das Volt). Von Karl d'Efter. Mit Buchschmud von R. Gerftenforn. 371 Seiten.

Das Kaarland. Von frih Aloevckorn. Mit Zeich= nungen und 4 Kunstbeilagen von Hermann Keuth. 381 S. (Neuheit 1924.)

Das Schwabenland (Württemberg, Hohenzollern). Von Tony Kellen. Mit Zeichnungen und Initialen von Karl Sigrist. 408 Seiten. Um Main und Donau (Niederbayern, Oberpfalz, Franken). Von fl. Ufanger u. K. d'Efter. Mit Zeichnungen von Hans Bertle. 2. Auflage. 444 Seiten.

**Deutsches Alpenland** (Oberbayern, Allgau). Von Anton Mayer-Pfannholz, Mitzeichnungen von Adolf Seitz. 464 Seiten

Deutsch-Osterreich (Ofterreich, Steiermark, Cirol). Don f. Afanger, K. d'Efter und H. L. Rosegger. Mit Zeich= nungen von Robert Schober. 472 Seiten. (Neuheit 1924).

Großböhmerland (Deutschböhmen, Nordmähren, südöstliches Schlesien). Von Emil Hadina und Wilhelm Müller-Rüdersdorf. Mit Zeichnungen von J. Pfeifer-Fried und Irene Schams. 362 Seiten.

Schlesien. Von Wilhelm Müller-Rüdersdorf. Mitzeichnungen v. M. Rlein-Hähnichen, U. Mirau u. a. 2. Aufl. 420 G.

Die Ostmark (Westpreußen, Posen, Ostpreußen). Von Fritz Braun. Mit Zeichnungen und Buchschmuck von U. Sahlberg und Leo Wronka. 413 Seiten.

Sachsenland (Freistaat Sachsen, Proving Sachsen, Sachsen-Altenburg, Anhalt). Von Otto Couard Schmidt. Mit Zeichnungen v. Herbert Hofmann u. 3 Kunstbeil. 419 S.

Thuringen. Don Ernft Ludwig Schellenberg. Mit Zeichnungen von ganns Bod u. 3 Kunstbeilagen. 435 6.

Jeder Band in Künstlerband gebunden 5.50 Goldmark = 7 Schw. Fr. = 1.25 \$ In Vorbereitung sind Badnerland, Hessen, Pommern u. a.

"Wer die Heimat nicht kennt, die er sieht, wie kann er die Fremde verstehen, die er nicht sieht?" Diese Worte des großen Paddagogen Pestalozzi sollten wir uns alle zu Herzen nehmen und täglich mehr danach handeln. Keimatkunde erweckt Heimatliebe, diese wiederum läßt die Vaterlandsliebe wach werden. And mag das Ausland noch so schöne, reizvolle Landschaften aufzuweisen haben, am Wandern in der Heimat, im schönen deutschen Vaterlande, schulen wir unsern Blickund Sinn sürch est gegen des alltäglichen Lebens. Deshalb hinaus aus der Enge der Stubenluft, die Liebe zur Natur beslügele unsere Haten! Alnd heimgekehrt greisen wir zum Buche, erleben noch einmal all das, was wir sahen. Neue Gedanken steigen in uns auf und schönen den Blick um das Derstehen des deutschen Wesens. Gut ist es aber auch, die Wanderung durch Lektüre vorzubereiten. Dann erst sind wir eingestellt auf das, was uns bevorsteht. Deshalb greisen wir zum Buch über deutsche Heimatgebiete: ihre Jahl ist Legion. Am geeignetsten sind Brandstetters "Keimatbücher deutscher Landschaften". Die prächtige Sammlung such alles sesszahlt was in harakteristischen strichen und Linien von Heimaterde und Heimackeichtslichen Beiträgen entstehen wohlabgerundere Gesamtbilder, geschichtlichen, gesgraphischen, volkspsychologischen und sittengeschichtslichen Beiträgen entstehen wohlabgerundere Gesamtbilder, die man sonst nieder Klarheit wieder beisammen sindet. Blüten älteren und neueren Schristums sind im Wechsel von Poesse und Prosa in den Bänden vereinigt. Federzeichnungen, Photographien und Buntdrucke geben den Bänden ein hübsches Außere; alle sind feinssinnige Ergänzungen der Reisesührer."

Dr. K. Krause im "Literarischen Ratgeber der Leipziger Volksakademie."

Verlag Friedrich Brandstetter, Leipzig 29

### Volkserzieher-Verlag / Berlin-Schlachtensee

Soeben erschien:

## Die Botschaft des Mahatma Gandhi

herausgegeben von

### Zakir Husain und Alfred Ehrentreich

Ausgewählte Übertragungen aus den Schriften, Briefen und Reden Gandhis aus den Jahren 1908—1924 mit 2 von N. G. Pavanse gezeichneten Bildern des indischen Kührers

150 Seiten fart. Mart 3 .- , in Gangleinen gebunden Mart 3.50

Die Ereignisse, die unter der Führerschaft dieses Mannes in Indien sich vollzogen, durften der Welt eine neue Lehre bedeuten und nicht mit der Treibhauskultur des europäischen Pazisismus verwechselt werden. Unter Gandhi hat Indien den Traum vom ewigen Weltsrieden, der bisher Utopie zu sein schien, der Bollendung näher gerückt. Zum ersten Mal in der Weltgeschichte ist die Idee des gewaltlosen Kampfes mit allen ihren Folgerungen von einem unterdrückten Volk als Wasse im Kampf um seine kulturelle, politische und wirtschaftliche Freiheit benußt worden. Dies große Erdulden war ein inneres Erwachen, ein Bewußtwerden geistiger Kräfte, die in einer tiesen nationalen Umwälzung verwurzelt waren. Unter dem Zeichen des Spinnrades begann Gandhi die erstarrte Kultur Indiens durch Erweckung des Dorsledens zu erneuern. Er verlangte vom Volk die Ablehnung der briti-

schen Staatsautorität und -gerichtsbarkeit, ersetzte diese durch Dorfgerichtshöse, und wie zu Buddhas Zeiten die wandernden Mönche, so sandte er durch junge Führer die Botschaft der Liebe und Selbsthilse in jede indische Hütte.

Bu beziehen durch jede Buchhandlung



### Paul Brandt SEHEN UND ERKENNEN

Eine Anleitung zu vergleichender Kunstbetrachtung

Fünfte verbesserte Auflage / Mit 709 Abbildungen / Großoktav, XIV und 432 Seiten In Halbleinen geb. M. 10.—, in Halbleder geb. Mk. 16.—

"Der Vergleichungsgedanke als kunsterziehliches Prinzip ist seit Karl Voll in einer Reihe von Werken durchgeführt worden, kaum jedoch so geschickt, taktvoll und förderlich wie bei Brandt. Für Kunstfreunde, die wenig Gelegenheit zum Reisen haben, ist das Buch unschätzbar." (Prof. Hofmiller in den "Süddeutschen Monatsheften".)

4

### Richard Graul EINFÜHRUNG IN DIE KUNSTGESCHICHTE

Achte, vermehrte Auflage / Lex.-8°, 178 Seiten Text und 248 Bildseiten / Mit 1045 Abbildungen In Halbleinen gebunden Mk. 11.—

> "Ich kenne kein Buch, das auf so wenig Raum einen so reichen Stoff verarbeitet hat. Mit musterhafter Knappheit führt uns Graul von den ältesten Zeiten Europas und des Orients bis zu den neuesten Verirrungen eines Archipenko und Kokoschka." (Prof. W. v. Bissing in den Süddeutschen Monatsheften.")



### Georg Warnecke KUNSTGESCHICHTE IN HAUPTWERKEN

Fünfte verbesserte und mit besonderer Berücksichtigung der neuesten Malerei erweiterte Auflage Mit 509 Abbildungen im Text und 16 Farbendrucktafeln

In Ganzleinen gebunden Mk. 15.-

"Die kunstpädagogischen Vorzüge des jetzt in 5. Auflage vorliegenden Werkes sind bekannt; wie kaum eine andere kunstgeschichtliche Einführung bringt es den Laien wie den Lehrer, der für die Schule Vermittler sein muß und sein will, in die Nähe der Kunstwerke. Auch den jüngsten Kunstströmungen ist Rechnung getragen."

(Literarisches Zentralblatt.)



### Heinrich Bergner GRUNDRISS DER KUNSTGESCHICHTE

Vierte, veränderte Auflage / Durchgesehen und ergänzt von Prof. Felix Becker Mit 442 Abbildungen / Gr.-8°, VI, 320 Seiten In Ganzleinen gebunden Mk. 7.—

"Das ursprünglich für die Hand des Schülers bestimmte Buch hat sich infolge seiner lebendigen Darstellung und reichen Illustrierung in weiteren Kreisen zunehmende Beliebtheit erworben." (Frankfurter Zeitung)

Zu beziehen durch jede Buchhandlung ALFRED KRÖNER VERLAG IN LEIPZIG



# Der Bienenkorb

### Herders Bücherei zeitgenössischer Erzähler

Erzählen können und zuhören können sind schöne Dinge, die wir aus Unruhe fast vergessen und misiachtet haben. Diese schönen Eigenschaften will der "Bienenkorb" pflegen und mehren. Und so wird schließlich eine Sammlung daraus werden, die und wieder Vertrauen zu und selbst gibt; denn wer das Lebendige gut erzählen und wer dem Erzählten offen und frei lauschen kann, meistert das Geschick und bekommt eine starke und gelassene Heiterkeit. Eben dies sehlt und. Varum werdet Freunde dieser Sammlung von Novellen und Erzählungen, und sie wird sicherlich gute Freundschaft zurückgeben: in den Büchern, die bereits erschienen sind, wie in denen, die noch folgen werden. Und dann: man soll gute Freunde andern nicht entziehen. Gerade die Bienenkorbbändchen eignen sich in ihrer gefälligen Ausstatung vorzüglich zum Schenken.

Jedes Bändchen kostet kartoniert 1 Goldmark; teilweise auch geb., G.=M. 1.20

### HEINR. FEDERER

Gebt mir meine Wildnis wieder! Umbrische Reisekapitel. 41.–50. Tauf. / Eine Nacht in den Abruzzen.
Mein Tarcisius-Geschichtlein. 51.–60. Tausend. / Das
Wunder in Holzschuhen. Geschichten aus der Urschweiz.
21.–40. Tausend. / In Franzens Poetenstube, Umbrische Reisekapitel. 41.–50. Tausend. / Der Fürchtemacher. Eine Geschichte aus der Urschweiz. 21.–40. Taus.
Batrial Eine Erzählung aus der trischen Heldenzeit.
51.–60. Taus. In Leder se G.-M. 5.– bzw. G.-M. 6.–;
je 3 Bändchen in einem Band in Halbstranz G.-M. 16.–

### JÓN SVENSSON Aus Island. Erlebnisse und Erinnerungen, 1,-15, Tauf.

### PETER DÖRFLER

Das Geheimnis des Fisches. Eine frühchristliche Erzählung.

### OSKAR M. GRAF

Der Traumdeuter. Aus einer alten baprischen Familienchronik.

### LUDW. MATHAR

Der arme Philibert.

### LEO WEISMANTEL

Musikanten und Wallfahrer. Erzählungen auß eigenem und fremdem Leben. 1.—10. Taufend.
In Halbleder G.=M. 2.50

### HANS ROSELIEB

Die Mahd. Novelle, 1.—10. Taufend. In halbleder G.=M. 2.50. / Der Schalk in der Liebe. Novelle, 1.—10. Taufend. In halbleder G.=M. 2.50

### HEINRICH MOHR

Die Rache des herrn Ulrich und andere Befchichtlein.

### FRANZ HERWIG

Der Pfarrer zu Pferd. Erzählung. 11.-15. Taufend. In Halbleder G.=M. 2.50

### GEORG SCHÄFER

Der Gang in die Stadt und andere Geschichten. In Halbleder G.=M. 2.50

### M. HERBERT

Das fremde Leben.

VERLAG HERDER & CO. \* FREIBURG IM BREISGAU

### Lektüre für die Ferienzeit!

Neu erschienen soeben, herausgegeben von Professor Dr. H. H. Houben:

### Ottilie von Goethe

### Erlebnisse und Geständnisse.

250 Seiten mit 9 Abbildungen Preis Halbleinen Gm. 7.50, Halbpergt. Gm. 12.—

Unter allen Frauengestalten, die Goethes Lebensweg kreuzten oder uns aus seinen Dichtungen entgegentreten, lässt sich keine mit der vergleichen, auf die der letzte Blick des sterbenden Olympiers fiel: Ottilie, seine Schwiegertochter. Das Urteil über diese schwankt in der Literaturgeschichte hin und her — ihr Leben, unruhig genug, war Liebe, Liebe — — Dieses Buch behandelt ihren eigenartigen Lebensroman nach Goethes Tode, fast völlig unbekannt gebliebene Briefe, die sich zu einem Lebenshild zusammenschliessen, das nach Inhalt und Form mit mancher Dichtung in Wettbewerb treten darf.

### Spanien, wie ich's erlebte.

Eine Wanderfahrt durch seine Kulturen. Von Dr. Franz Kuypers.

2., umgearbeitete Auflage. XXIV u. 460 Seiten mit 47 Abbildungen und 1 Karte. Buchschmuck und Einband von Erich Gruner.

Geh. Gm. 10.-; Pappbd. Gm. 13.50; Gzlein. Gm. 15.-

### Joh. Schopenhauer Damals in Weimar!

375 Seiten mit 17 Abbildungen Preis Halbleinen Gm. 10.—, Halbleder Gm. 16.—

Johanna Schopenhauer, befreundet mit dem ganzen engeren Kreis des Grossen von Weimar und den bedeutendsten Persönlichkeiten ihrer Zeit: Tieck, Holtei, Wilhelm Grimm, Gerhard v. Kügelgen, Riemer und vielen andern, hat mit Briefen an diese und an ihren nachmals berühmten Sohn Artur Darstellungen aus der klassischen Zeit gegeben, wie sie in solch lebhafter, feiner Beleuchtung nur das Auge einer ganzreifen miterlebenden Persönlichkeit aufnehmen, die Hand einer schon damals geschätzten Schriftstellerin niederschreiben konnte. Diese Blätter stellen sie mit ihrem literarischen Salon als die bedeutendste Zeitgenossin neben die geistvolle Rahel Varnhagen.

### Pilgerfahrten in Italien.

Von Olga von Gerstfeldt u. Ernst Steinmann.

4. erweiterte Auflage. XXVI und 486 Seiten, mit 2 Gravüren und 24 Abbildungen auf Tafeln.

Preis geheftet Gm. 10.—; in Ganzleinen Gm. 13.50; in Ganzleder-Handeinband Gm. 100.—

### Für die Reisezeit!

### Der Baedeker des Kunstfreundes

ein Band unserer

### Stätten der Kultur

Herausgegeben von Prof. Dr. Georg Biermann

Bisher erschienen:

- 1 BERLIN. Von Wolfg. von Öttingen
- 2. FRANKFURT A. M. Von Paul Ferd, Schmidt
- 3. BREMEN\*). Von K. Schaefer
- 4. ROTHENBURG OB D. T. Von H. Uhde-Bernays
- 5. LEIPZIG. Von Ernst Kroker
- 6. DANZIG. Von A. Grisebach
- 7. LUZERN, der Vierwaldstätter See u. der St. Gotthard. Von Herm Kesser
- 8. WIEN\*). Von Franz Servaes
- g. LÜBECK. Von Otto Grautoff
- 10. ALTHOLLAND. Von Jos. Aug. Lux
- 11. KÖLN. Von Egbert Delpy

- 12. GRANADA. Von E. Kühnel
- 13. WEIMAR. Von Paul Kühn
- 14 DRESDEN. Von Willy Doenges
- 15. SANSSOUCI. VonK.F. Nowak
- 16. NEAPEL. Von Th. v. Scheffer
- 17. UMBRISCHE STÄDTE. (Orvieto, Narni und Spoleto.) Von O. von Gerstfeldt
- 18. ALGERIEN. Von E. Kühnel
- 19. SIZILIEN. Von Fel. Lorenz
- 20. AUGSBURG\*). Von P. Dirr
- 21. ROSTOCK UND WISMAR. Von W. Behrend
- 22. URBINO. Von P. Schubring
- 23. HERMANNSTADT-Von W. Bruckner

- 24. TOLEDO. Von M. von Boehn
- 25. MAILAND. Von F. Lorenz
- 26. BRÜSSEL. Von Fritz Stahl
- 27. BRAUNSCHWEIG. Von Jonas P. Meier
- 28. BASEL. Von E. Major
- 29. HAMBURG\*). Von O. Lauffer
- 30. HALLE A. S. Von M. Sauerlandt
- 31. KASSEL. Von P. Heidelbach
- 32. DÜSSELDORF Von Heinz Stolz
- 33 HANNOVER. Von V. Curt Habicht
- 34. WARSCHAU. Von Kurt v. Eichborn
- \*) Diese Bände sind z. Z. vergriffen.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung. Verlagsprospekte kostenlos! Preis jedes Bandes broschiert Gm. 3.—, gebunden Gm. 5.—

Klinkhardt & Biermann. / Verlag / Leipzig



### Neue Werke

Franz Oppenheimer
Dr. med. et phil. o. ö. Professor a. d. Universität Frankfurt a. M.

### Wege zur Gemeinschaft

Gesammelte Reden und Aufsätze I. Bd. (VIII. 513 S. gr. 8°.) Holzfreies Papier. Gm. 10.— Ganzleinen Gm. 12.50

Das Werk enthält alle wesentlichen Arbeiten zum Problem des Gemeinschaftslebens und der Gemeinschaftsbildungen, so werden die jetzt brennenden Fragen, Gewerkschaft, Genossenschaft, Siedlung u. a., grundlegend behandelt und auch die gegenwärtige Lage der Wissenschaft und Praxis wird eingehend geschildert. Die Aufsätze über Rußland, die vor Jahren erschienen sind, erhalten heute aktuelles Interesse und beweisen den Weitblick eines vorausschauenden Gelehrten, dessen Urteil ihn nicht trog. In keinem Werk von Oppenheimer tritt so klar und deutlich die Grundlage seines Systems und seiner Anschauungen über die Agrarfrage so eindeutig und bestimmt hervor. Hier liegt ein grundlegendes Werk vor, enthaltend sowohl aufbauende Kritik wie neue Gedanken in der bekannt temperamentvollen und leichtverständlichen Weise geschrieben, wie alle Werke des Verfassers.

Im Herbst erscheint der 2. Band:

Soziologische Streifzüge

Enthält Aufsätze mehr soziologisch-theoretischen Inhalts.

### Karl Vossler

o. ö. Professor an der Universität München

### Gesammelte Aufsätze zur Sprachphilosophie

(VIII. 272 S. 8°) Holzfreies Papier. Gm. 5.— Halbleinen 6.50 Halbleder handgebunden Gm. 15.—

Der Meister der romanischen Philologie hat seine gesammelten Aufsätze zur Sprachphilosophie herausgegeben. Er nennt die Sprachphilosophie einen Nebenzweig seiner Forschung, aber dieser Nebenzweig würde für manchen seiner Kollegen als Hauptzweig ausreichen. Vossler bringt Sprachphilosophie und Sprachästhetik in Verbindung, er verbindet mit der philologischen die psychologische und soziologische Betrachtungsweise. So spricht er u. a. über grammatische und psychologische Sprachformen, über "Das Leben und die Sprache", "Den Einzelnen und die Sprache" (worin das Individuelle im Sprachgebrauch hervorgehoben und gezeigt wird, daß dasselbe Sprachgebilde bei verschiedenen Personen ganz verschiedene Bedeutung annehmen kann). Ferner schreibt er über Beredsamkeit und Umgangssprache, Poesie und Prosa. Die Aufsätze geben weniger Material als methodische Auseinandersetzungen über die geistigen Mittel, dieses Material zu verarbeiten.

(Deutsche Allgemeine Zeitung. 11.5.24 - th.)

### Die französische Literaturgeschichte in acht Bänden

Epochen der französischen Literatur

Band II:

Soeben erschienen

### Die französische Rennaissancelyrik von HELMUT HATZFELD, FRANKFURT a. M.

207 S. 8°. Broschiert Gm. 3.80, Ganzleinen Gm. 5.50

Seit Jahren vermißt und immer wieder begehrt war eine ausführliche und doch nicht zu umfangreiche französische Literaturgeschichte in handlicher Form. Hier liegt sie nun vor, von den besten Kennern der einzelnen Gebiete bearbeitet in vorzüglicher Ausstattung auf bestem holzfreien Papier und gut gebunden zum denkbar billigsten Preise. Die Namen der Mitarbeiter bürgen für die wissenschaftliche Qualität und daß die neuesten Forschungsergebnisse volle Berücksichtigung fanden unter Benutzung der gesamten Literatur. Das Werk wird in rascher Folge zum Abschluß gebracht und dann das ausgezeichnetste und zuverlässigste Werk, das die gesamte französische Literatur von den Anfängen bis zur Gegenwart in allen ihren Äußerungen umspannt, vorliegen.

In Vorbereitung befinden sich:

Bd. I. Das altfranzösische Epos v. Fr. Schürr, Freiburg i. Br. Bd. III. Tragödie und Komödie des 17. Jahrhunderts.

- 1. Corneille von V. Klemperer, Dresden.
- 2. Racine von Karl Vossler, München.
- 3. Molière von H. Gelzer, Jena.

- Bd. IV. Philosophische Literatur, besonders im 18. Jahrhundert von Fr. Neubert, Leipzig.
- Bd. V. Französische Romantik von W. Friedmann, Leipzig.
- Bd. VI. Der realistische Roman von E. Lerch, München.

Subskribenten auf das Gesamtwerk gewähren wir 10% Sondernachiaß auf alle Preise.

Jeder Band ist auch einzeln käuflich. Preis des Bandes etwa 4—6 Gm.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung.

VÖLKER IN HÖCHSTER KULTUR VOR 10000 JAHREN:

# DIE GESCHICHTE DER GERMANEN VON ERNST FUHRMANN

Die Vorgeschichte Europas ist in der ganzen riesenhaften Grundlinie zum ersten Mal festgelegt. Alle Bücher über die Vorgeschichte müssen neugeschrieben werden. Die erste klare Deutung der Sprache und der Mythen der Völker breitet volles Licht über zehntausend Jahre der Erdgeschichte.

DER BAND

288 SEITEN QUARTFORM. 6 M. i. Pappbd. 9 M. bss. Ausg.

### DAS ALTE EUROPA

Die Gesamtgeschichte der Erde erfährt mit diesem Werk eine neue Einstellung. Es ist das Ergebnis jahrzehntelanger Vorarbeiten, und es ist nicht hervorgegangen aus dem Wunsch, heute den Wert der unterdrückten deutschen Völker zu unterstreichen und durch irgendeine Phansaie zu heben, sondern es ist ein Buch für die Germanen aller Länder. Auf Grund neuer wissenschaftlicher Forschung mit ausschließlichem Tatsachenmaterial wird nachgewiesen, daß in

tasie zu heben, sondern es ist ein Buch für die Germanen aller Länder. Auf Grund neuer wissenschaftlicher Forschung mit ausschließlichem Tatsachenmaterial wird nachgewiesen, daß in den germanischen Ländern an der Nordsee vor 10 000 Jahren eine so hohe Kultur bestanden hat, wie sie kein anderes Volk der Erde seither gehabt hat, und daß von hier aus die Kolonien in Spanien, Agypten, Grechenland, Italien usw. angelegt wurden, deren Kultur wir seit fast zwei Jahrtausenden bewundern mußten. Wir sehen, daß die ganzen Mysterien des Altertums sich auf Tatsachen außauen, und daß keine Legende des Altertums etwas Anderes war als nordisches Eigentum. — Über die Fülle der Tatsachen lassen sich keine annähernden Angaben machen. — KEIN Gebildeter wird dieses Buch entbehren können.

DER BAND

248 SEITEN QUARTFORM. 6 M. i. Pappbd. 9 M. bss. Ausg.

### REICHE DES OSTENS

begleitet den weiteren Weg der alten nordischen Völker von Arabien und Ägypten aus nach dem Osten. Volles Licht erhält die ältere germanische Kultur Südindiens, und der Weg durch die Meerenge von Malakka wird zu einem Brennpunkt der Vorgeschichte. Die gesamte altindische, altägyptische und assyrische Forschung erhalten ebsolut neue Grundlagen. Die genaue Bestimmung der sumerischen zeichen-Keilschrift ist zum ersten Mal in allen Einzelheiten gelungen. An mehreren Stellen werden die Begegnungen der großen Ostfahrt und der Westfahrt nach Amerika ausführlich belegt, und es werden keine Hypothesen gegeben, sondern die eigenen Berichte der Völkersagen zum ersten Mal ohne irgendeine Vergewaltigung der Wahrheit.



**VERLAG GOTHA** 

IN JEDER GUTEN BUCH-HANDLUNG VORRÄTIG







FUNK erscheint jeden Freitag in einem Umfange von 2—3 Bogen auf bestem Kunstdruckpapier im Format 29,7×21 cm. Den farbigen, in seiner modern-künstlerischen Ausführung höchst wirkungsvollen Umschlag zeichnete der bekannte Berliner Graphiker Erich Metzoldt.

FUNK bringt dem Rundfunkteilnehmer alles Wissenswerte und Interessante über Rundfunk-Sendeeinrichtungen und Empfangsanlagen.

FUNK bringt die

### Programme aller deutschen Sendestädte

in neuer übersichtlicher Anordnung, Ergänzendes und Kritisches zu den Rundfunk-Darbietungen.

FUNK bringt dem Funk-Amateur in der Beilage "Funk-Bastler" Belehrung, Anregung und Anleitung.

FUNK bringt dem Wissenschaftler und Techniker die Erörterung von Problemen und Streitfragen auf dem Gebiete des Rundfunkwesens.

FUNK bringt den Gebildeten aller Stände die Neuerungen und Fortschritte des Funkwesens.

FUNK zählt die ersten und bekanntesten Fachleute auf dem Gebiete des Funkwesens zu seinen ständigen Mitarbeitern und erfreut sich der lebhaften und tatkräftigen Unterstützung der amtlichen Stellen und der Industrie.

FUNK erscheint reich illustriert, mit Zeichnungen von Künstlerhand sowie technischen Skizzen, und verfügt über einen ausgedehnten Nachrichtendienst, der, journalistisch organisiert, eigene Mitarbeiter in allen bedeutenden Ländern Europas sowie Amerikas unterhält. Für die Redaktion des "Funk" wurde als Hauptschriftleiter der bekannte Berliner Schriftsteller Ludwig Kapeller gewonnen.

FUNK ist eine wissenschaftlich und technisch ernste Zeitschrift, die trotzdem für jeden Gebildeten lesbar und unterhaltend ist und das gesamte Funkwesen umfaßt.

FUNK kostet monatlich 2 Mark, das Einzelheft 50 Pfennig.

### Zu beziehen durch jede Buchhandlung

WEIDMANNSCHE in Berlin SW 68



BUCHHANDLUNG

Zimmerstrasse 94

### Die Frau und ihr Buch.

Von Alexander von Gleichen=Rußwurm.



viel gewechselt im Lauf der Erscheinungen. Als im Mittelalter kostbare, oft miniaturgeschmückte Zandschriften Burgen und Stadtpaläste zu Stätten der Bildung machten, beherrschte der Aitterroman zwar das geistige Interesse, und manches Lied ging von Mund zu Ohr, aber das Buch der Frau war ihr Stundenbuch, ein kostbares Kleinod, aus dem sie in stillen Stunden Andacht und Erbauung schöpfte.

Unter den Rittern konnten nur Wenige lesen, diese Kunst war so ziemlich den Priestern und den Frauen vorbehalten, so daß die

Edelfrau, die vielumschwärmte Dame geistig meist weit über den Männern ihres Areises stand und im Stundenbuch eine Welt für sich suchte, einen heimlichen Garten, zu dessen Blüten sie an Tagen der Einsamkeit slüchtete. Es war nicht eigentlich ein Gebetbuch, wenn es auch auf die Note der Frömmigkeit gestimmt war, es rief zur Sammlung und sollte "böse Gedanken" verstreiben, wie sie leicht eine einsame Frau befallen, und die mittelalterliche Dame war der Einsamkeit oft preisgegeben, wenn die Männer auszogen zum Waidwerk oder zu ritterlicher Abenteuerfahrt. Frau Aventiure lockte, und wenn der Hörnerklang vor dem Burgtor verhallte, ging die Serrin stolz gefaßt in ihre Kemenate und öffnete das Stundenbuch.

Aus den größten und gewaltigsten Abenteuerfahrten, den Kreuzzügen brachten die Aitter außer vielen anderen Dingen, die den Welthandel belebten, der europäischen Frauenwelt ein neues Buch, das ihr so recht zu eigen wurde und der eleganten Dame des gotischen Jeitalters und der Renaissance wie anderer prächtiger Schmuck und Jierat zugehört. Wir begegnen ihm zuerst in Venedig, wo die Mode des gotischen Lurus lange Ausgang nahm. Es war die erste Kosmetik, die zierlich geschrieben und kostbar gebunden am Gürtel hing, damit kein profanes Auge und vor allem keine gute Freundin Kinblick nehmen konnte, denn die Geheimnisse der weiblichen Schönheit, die Kunst jung zu bleiben, war von kundiger Sand darin aufgezeichnet.

Diese Rezepte — wie wir sagen würden — kamen zum großen Teil aus dem Orient und gaben an, wie das Baar und der Teint gepflegt, wie Jülle oder Schlankheit erzeugt werden sollten, aber es drängten sich auch "unsehlbare Liebeszauber" und ähnliche Dinge in die kunstvoll geschriebenen Seiten und man las darin, wie ein Gift zu bereiten sei, der Nebenbuhlerin oder einem, den man haßte, stillschweigendes Ende zu bereiten. Wer wußte, was die Frau in ihrem Buch alles am Gürtel trug, der man sich mit zierlich gewähltem Wort und heißem Begehren im Berzen näherte? Damals war das Leben in seinem Inneren stark dramatisch bewegt und das Buch der Frau zeigte an, wie man sich zum Liebeskampf rüstete. . . . und wie man ihn zu besenden vermochte.

Mele Zeiten bringen neue Ersindungen, die gedruckte Welt drängt die Geschriebene zur Seite und in den Gemächern der Frau zeigt das Bücherschränkten ein verändertes Angesicht. In vorsnehmen Zäusern hielt man noch lange auf das geschriebene Stundenbuch und auch das Damensbüchlein (livret aux dames) mit seinen Geheimmitteln und Liebesgeschichten bleibt noch lange der Zandschrift vorbehalten. Unter den gedruckten Werken gab es ansangs überhaupt kein eigentliches Frauenbuch, die humanistisch gesinnten Damen liebten die lateinischen Klassiker, die frommen beschäftigten sich nicht anders wie die Männer mit religiösen Streitschriften. Eine besondere Vorsliebe des weiblichen Geschlechts für einen bestimmten Literaturzweig tritt erst zu Tage, als die Pastorale sich von der Renaissance ablöste und das Barockzeitalter mit Schäferromanen und leichtem Liebesspiel einsetzte. Von Tassos "Aminta" und dem spanischen Roman Montemayors "Diana" beeinsslußt, schrieb Honoré d' Ursé das gelesenste Buch seines Jahrhunderts "Astrée", und die Prüfungen der Liebe, die sein Seld "Céladon" zu erdulden hatte, zauberten Tränen auf viel tausend schöne Wangen.

Den Liebesroman in Körbchen oder Tasche, wanderte die Frau von Welt zwischen den zierlich geschnittenen Zecken ihres Gartens und versenkte sich auf moosiger Bank in die spannenden

Geschichten der Modedichter, um von eigener Liebe zu träumen, wenn der Jaden des Romans abbrach und der gelehrte Versasser sich in Theorien über die Liebe verlor. Immer gesühlsseliger, sa gesühlstrunkener wurden die Bücher, deren sich die Jrau am liebsten bemächtigte, und wir sehen von England aus die empfindsame Welle aussteigen, die das Rototo und die Jopszeit überslutet. Sie sind unzählig und ähneln sich alle, die sentimentalen Geschichten, die das Boudoir der Frau überschwemmten, bis plöglich wieder ein Buch von internationaler Bedeutung die Leserinnen Europas mächtig ergriff. Es war Rousseaus "Neue Beloise", ein Roman, der so gewaltiges Aussehen erregte, daß es wenige Jahre nach seinem Erscheinen wohl keine Frau von Bildung gegeben haben mag, die ihn nicht gelesen und darüber nachgedacht oder wenigstens gesprochen hätte. Die Schriften Rousseaus sind nicht nur nach ihrem ästhetischen und moralischen Wert als eigentliche Frauenbücher zu betrachten, sondern in Verbindung mit der Gesammtkultur des zs. Jahrhunderts. Sie waren Mode, weil sie einer siegreichen Lebensanschauung Ausdruck gaben, die der Frau die Fesseln der vergangenen Kultur lösse und ihr in der Philanthropie eine neue Lebensausgabe stellte.

Goethes Werther war mehr ein Männerbuch, wenn es auch die Frauen begierig lasen, und im 19. Jahrhundert schmückt sich der Tisch des Salons wie der zierlich ausgestaltete Lesewinkel des Boudoirs, nicht nur mit endlosen Romanen und Liebesgeschichten, sondern es entsteht mit steigendem Einfluß eine Frauenfachliteratur, in der sich die veränderte Stellung des weiblichen Geschlechtes dem Gesammtleben gegenüber vorbereitet. Man kann den Saden dieser Gedankenzichtung bis zur Neuen Zelosse zurückversolgen. Die Bücher der Frau beginnen einen Kampf und setzen ihn fort, indem sie Liebessreiheit verlangen, dann, als ernstere Zeiten hereinbrechen, Berufsfreiheit sordern und schließlich zu politischer Freiheit übergehen, wie sie die Gegenwart bringen sollte.

Gibt es heute ein Buch der Frau wie einst das Stundenbuch und dann die Schäfergeschichte und den empfindsamen Roman? Sie liest Alles, was sie interessiert, und hat Recht, denn die Jeiten sind vorüber, in denen strenge Väter und sogar Ebemänner sagten: "Das darsst du lesen und das nicht." Sie liest manchmal vielleicht etwas wahllos und Einiges zu viel, indem sie vergist, daß man das Buch der Frau das gute Buch nennen sollte, mag es sich um leichte Untersbaltung, um Belehrung, oder sogar um Werbeschriften für diesen oder jenen Gedanken handeln.

Was ist aber ein gutes Buch?

Jedes, das einem desto besser gefällt, je öfter man es liest; das Seinheiten und Offenbarungen zu vergeben hat, die sich nicht marktschreierisch aufdrängen, sondern die mit Liebe und Verständnis erfaßt sein wollen, wie man einen Menschen erst wirklich kennen lernt, wenn man die Beweggründe seines Sandels begreift. Und das Buch der Frau will öfters gelesen sein — in der stillen Stunde, wenn der Lärm des Alltags zurückebbt, wenn Sport und Gesellschaft, Arbeit und Beruf, Kindererziehung und häusliche Sorgen eine Pause machen, in der die Frau aufatmet und sich zurückzieht in ihren "beimlichen Garten", wie ein Dichter gesagt hat, in dem die schönsten Blüten die Lieblingsbücher sind . . . Dichter, Frauen und königliche Menschen gehören zusammen.

#### Vogelschießen.

Bon Ottomar Enfing.

be wurde Mittag; ber Rauch flieg bunkler aus ben Schornsteinen; bier und da ertonte ein Ruf: "Rumm, heiner, eeten!" — "Raller, Supp un Fleesch!" — Der Plat vor bem Schulhause leerte sich, aber gegessen ward an diesem Mittage vor Aufregung nicht viel.

Als nun gar, die Geltinger Straße herab, die drei Musikanten mit der Geige, der Klarinette und der ungeheuren Bastrompete durche Dorf nach dem Kruge zu gingen, da gab es kein Halten mehr, und vor Ungebuld stampsten die kleinen Füße auf den Boden, wenn Mutter immer und immer noch nicht fertig war mit Pupen und Glattstreichen.

"Se fünd all bor — se sünd all dor; nu kam ick to lat!" — "Uch. Deern, buft ja unklook." —

Und von hier und ba, von hüben und brüben, aus allen häufern kamen bie Mädchen in ihren weißen, hartgesteiften Kleibern, worauf wohl eine breite blaue ober rote ober grüne ober gar eine schottische Schleife saß; — ihre braunen Gesichter strahlten unter dem freien, geslockten haar, und einige trugen an den händen blauweiße Baumwollenshandschuhe, die meist viel zu groß waren.

Die Knaben, bas haar links gescheitelt und mit Baffer straff ans gekammt, in berben grauen ober braunen Anzügen, schlenkerten nicht so wie gewöhnlich mit ben Beinen, sondern suchten möglichst ihre blankgewichsten Stiefel von Staub rein zu halten. Sie trugen fast alle eine blaue Schärpe, die auf ber rechten Achsel mit einem Silberbande sests

Aus dem soeben bei Carl Schunemann erschienenen, mit Bildern von Frit Roch-Gotha geschmudten Buch: "Der Pfingstmartt und andere heitere Stude" von Ottomar Enling.

genäht und an der linken hüfte in einen breiten, bauschigen Knoten verstochten war, so daß die beiden Enden mit den silbernen Fransen lang beieinander herunterhingen. Dazu waren sie bewassnet mit großen Lanzen; die kleineren trugen gelbe Korbsäbel. Der König vom vorigen Jahre aber hatte auf der Brust einen vieleckigen goldenen Stern. — Johann Rolfs sah schmuck und keck aus in seinem weißen Strobhute, auch der karierte Schlips stand ihm gar wohl.

So versammelte fich bas frobe kleine Bolt ju fleißigem Wettbewerb um die toftlichen Löbne.

Der hilfstehrer mit ben milben Augen und bem grimmigen Schnurzbarte, den er aus padagogischen Rücksichten trug, holte, unterstüßt von brei Jungen, die Fahnen aus dem Schuppen beim Schulhause: da waren schwarz-weiß-rote, blau-weiß-rote, eine schwarz-rot-goldene, blaugelbe, rot-weiße und eine kleine Kriegestagge. Die wurden alle malerisch an der Mauer um die Geschenktasel herum ausgestellt.

Die brei Musikanten mit ber Geige, ber Klarinette und ber gewaltigen Baßtrompete hatten sich auf einem Leiterwagen im Schatten niedergelassen und ein Faß Bier bei sich; ber Bäcker belehrte seine beiben Stutenfrauen, die am Eingange bes Plates mit vollgehäuften Körben saßen: "Bun be grooten twee un vun de lütten dree for'n Gruschen." — Auch die Ulten kamen, Männer und Frauen, und brachten sich meist selbst Stühle mit; die Mütter hatten die Kleinsten auf dem Schoße, die Männer rauchten ihre Pfeisen und hatten wohl auch ein Zeitungsblatt in der Rocttasche. Die kleinen Krabben, die noch nicht zur Schule gingen und beshalb noch nicht mit schießen und topsschlagen dursten,

schauten neibisch, die Finger im Munde, auf all die herrlichkeiten, und bie Eltern schwahten, freuten fich über ihre Sprößlinge und ftellten Bergleiche zwischen ihren eigenen und ben anderen an.

Tante Trina und Tante Lina, die überall mit babei waren, wo es im Dorfe etwas "belewen" gab, faßen natürlich ganz vornan; statt ber Raffeetaffen hatten sie zwei bide blaue wollene Strickfrumpfe mit, bei beren Anblick man schon in Schweiß ausbrach.

"Id fegg man: Bull hölt warm, Tante Trina." — "Id heff bat beleewt, Tante Lina."

Dann tauschten sie Erinnes rungen von früheren Bogelschies fen aus. "Beetst noch, Tante Lina, as ben lütten Krischan de Bagelstang uppe Kopp full un be glieks bot bleef?" — "Ochotte ja, bor mag ick gor nich an benken, Tante Trina! Schull bat lange Diert hut wol faststahn?"

Jest kommandierte der junge Lehrer: "Uhn—getreten!"

Die Knaben stellten sich in zwei Reihen auf und die Madchen hinter ihnen auch in zwei Reihen, und dann verteilte ber Bäder Pappstüde mit Nummern darauf an alle.

Der hilfelehrer rief: "Aufgepaßt!" und hob einen turgen Tattftod; die frifden Röpfe rectten sich danach, das Stöcken fant, und aus hundert Rehlen schmetterte es über ben weiten Plag hin:

Lagt uns fröhlich fein, lagt uns fröhlich fein,

Und bes schönen, schönen Tages freu'n!

Alls ber Gefang zu Ende war, festen die drei Musikanten ihre Bierfeidel beiseite, nahmen ihre Instrumente und fingen an: Der Mai ift gekommen, die Bäume schlagen aus!

Es war ein heißer Juli, aber es klang munberfcon!

Wieber ertonte bann ein Rom-

mando: "Rechts-um! (Johann Rolfs machte einen kleinen hopfer babet) Marfch!" - In turger Schwendung trabten die Knaben gum Schießplage, während die Madchen in weniger geordnetem Buge auf ben Rafen lossfteuerten.

So fing es benn an, bas große Bogelfchießen! — Der Bäder stedte mit einem Gesichte, bem man es ansah, daß er einen With machen wollte, einen von ben bleibewehrten Bolzen in die Armbruft, zielte lange mit verrenttem Kopf und brudte endlich stöhnend los: ber Bolzen

flog in weitem Bogen am Bogel poruber und bei ben brei Mufifanten wieber auf bie Erbe; ber Bader brebte fich, bie Sand noch immer am Griffe ber Urmbruft. mit frummem Ruden um und fragte: "Seft em fleegen febn?" - Jubelndes Belächter lobnte ibn für den herrlichen Spaß. - Dann büpfte er zu feinen Stutenfrauen. um ein gutes Beifviel ju geben. und fagte laut: "Giff mi man een. Di ward rein flau. Tante Erina: Stuten fund bat Allerbefte, Stuten fund mas Gefunnes! Un for Rinner - for Rinner is fo en Stuten en wohren Schaß." - "Jaja," stimmte Tante Trina ju, und Zante Lina nicte babei, "wi hebbn bat befeemt."

Auf bem Schulplate ging es Schuß auf Schuß; balb fauste ber Bolzen vorbei, bald klappte er mit hellem Klange gegen bas trocene Rumpibolz an.

"Hurra!" rief es auf einmat, und bie Knaben wichen zur Seite, benn von oben herab fiel ber rechte Flügel und ließ ben lockeren Sand herumsprisen, und "Hurra!" tönte es — in feinerem Tone — kurz danach von bem Rasen her, wo der braune Topf zum ersten Male getroffen worden war.

Die Mufikanten fehten ihre Bierfeibel beifeite, nahmen ihre Inftrumente und spielten: Benn ich tomm', wenn ich wieber-wieber komm'!



Tante Trina und Tante Lina.

#### Dialoge

von Julie Elias.

#### Beim Frifeur.

Ich faß beim Frifeur, als eine Dame hereinfturgte -

Dame: "Lieber herr Egon. Ich tann heute nicht warten — unmöglich! Mein Mann liegt frant ju hause!"

Frifeur: "Bas munichen gnäbige Frau?"

Dame: "... Na... Ropfwaschen — Färben — Fristeren — Onbulieren — alled!"

#### Beim Schneiber.

3d) (zu meinem Schneiber; wir sprechen von einer gemeinfamen Bekannten): "Das hat sie gesagt? Dann hat sie ja gelogen!"

Schneiber (abwehrend): "Die Damen lügen nicht — fie irren fich!"

#### Bei der Pugmacherin.

Dame: "Nein, bas ift mir alles zu auffallenb; ich mochte einen einfachen hut."

Puhmacherin: (zeigt mehrere Modelle).

Dame: "Alles ju auffallend, - viel foliber, viel biskreter!"

Puhmacherin (ratios, bann erleuchtet): "Ach, ich verstebe, bie gnädige Frau municht einen hut, um mit bem herrn Gemahl auszugeben!"

#### Und abermals beim Schneiber.

Runbin: "Aber, herr Parbinel, das gefällt mir nicht. Finben Sie bas bubich?"

Parbinel: "Das hat nicht hubsch zu sein, — bas ift Dobe."



#### Jugendlekture der Schwester Goethes.

Bon Georg Wittowsti.

Werblickt man alle die Gegenstände, mit benen bas heranwachsende Madchen sich zu befassen hatte, so glaubt man es gern, bas die Stunden der Eingezogenheit und Mühe gegen die Augenblicke der Ersholung und des Bergnügens sehr lang waren.

Immerhin darf man sich ihre Jugend doch nicht zu mühselig und freudlos vorstellen. Konnte sie auch das haus nicht so häusig verlassen wie ihr Bruder, der draußen in harmlosen und bedenklicheren Bergnügungen Trost suchte, so durfte sie doch schon früh derselben leidenschaftlichen Lust am Lesen wie er frönen. Die wohlversehene Bibliothek des Baters bot ihr reiche Nahrung. Für Cornelia schaffte er am 23. September 1760 das "Magazin des Adolescentes" ber Frau von Beaumont an, das ihr der Bruder noch von Leipzig aus empfahl.

An ben langen Winterabenben wurde vorgelesen, und hartnädig bestand ber Bater barauf, bie einmal angefangenen Bücher burchzubringen, wenn sie gleich sämtlich babei verzweifelten und er mitunter ber erste war, ber zu gähnen anfing. Und wir glauben es gern, baß Bowers "Unparthepische historie der römischen Päpste", bie einen ganzen Winter lang burchgearbeitet wurde, für Cornelia nicht viel Anziehungekraft hatte.

Aber auch verbotene Lektüre wurde eingeschmuggelt. So Klopstocks "Messas", bessen reimlose Berse dem Bater nicht für Verse galten, je boch Mutter und Geschwister, wie die gesamte Jugend der Zeit, mit Begeisterung ersülten. Wolfgang und Cornelia lernten die zaitesten und heftigten Stellen des großen Gedichts auswendig; sie rezitierten Portias Traum um die Wette und das wilde, verzweiselnde Gespräch zwischen Satan und Abramelech mit verteilten Rollen. Die wechselseitigen, zwar gräßlichen, aber doch wohlklingenden Verwünschungen stossen ihnen nur so vom Munde und sie ergriffen jede Gelegenheit, sich mit diesen höllischen Redensarten zu begrüßen. Dabei ereignete sich jene heitere Scene, wie der Barbier, der den Bater gerade einseiste, durch die leidenschaftliche Deklamation Cornelias erschreckt, dem Vater das Seisenbecken in die Brust goß, und von neuem wurden die herameter, die das Unglück angerichtet hatten, verrusen und verbannt. . . .

In ihren Mädchenjahren gab sich Cornelia einer ausgebreiteten Lektüre hin, jener "wahllosen Bielleserei", die schon damals Geist und herz der jungen Mädchen gefährdete. Der Zauber der Romane wirkte unwiderstehlich auf die jugendliche Phantasie. Bergeblich mahnte Bolfgang, sie solle nicht nur zum Bergnügen, sondern zur Besserung ihres Berstandes und ihres Willens lesen.

Merkwürdig genug ist die Auswahl, die er ihr zu diesem Zweck vorschlägt. In erster Linie den englischen "Zuschauer"; jene erste moralische Wochenschrift, in der ersahrene Gelehrte, gebildete Weltmanner das Rechte, was sie anerkannten, unter einer populären Form in die Welt bringen wollten. Cornelia soll jede Nummer dieser Zeitschrift ausmerksam durchlesen, auch wenn es ihr nicht gefällt; sie müsse sich Gewalt antun, wenn sie gelesen hat, so soll sie das Buch zumachen, Betrachtungen darüber anstellen und ihm dann ihre Gedanken über einzelne Stücke mitteilen. Das sei besser und nühlicher, als wenn sie zwanzig Romane gelesen hätte. Ferner soll sie die erziehlichen Zeitschriften der Frau von Beaumont lesen, ein verwandtes italienisches Werk "I Studii delle donne", die "Lettres de Madame Montague", die Briese Eiceros und des Plinius

Aus "Cornelia, die Schwester Goethes" von Georg Bittoweti, mit acht Abbildungen. Rutten & Loening, Frankjurt a. M.

in italienischer und französischer Übersetzung. Guarinis "Pastor sido", Tassos "Befreites Jerusalem". Cornelia machte ihre Gegenvorschläge. Sie verlangt nach Boccaccios "Decamerone", gewiß ohne von dem gar bedenklichen Inhalt eine Borstellung zu haben, und nach Pitavals berühmter Prozessammlung; aber beides schlägt ihr der Bruder ab, trostem sie sich zugunsten Boccaccios auf das Zeugnis eines Papstes beruft.

Bor allem besteht aber Cornelia auf der Romantekture. In ihr sieht sie einen Ersat für mangelnde Ersahrung. So sollen die "Briese des Marquis von Roselle", von Frau von Beaumont, wie Cornelia der Freundin Katharina Fabricius schreibt, jungen Leuten das Laster unter dem Schein der Tugend zeigen und vor seinen Nehen warnen. Alle geradherzigen Männer von der Art des Marquis sollen von ihm sernen, wenn sie, wie er, von den Falschheiten solcher Frauen nichts ahnen. Darin siege die Hauptursache der Verderbnis der Jugend, denn ein Laster erzeuge das andere.

Aber Wolfgang will Cornelia die Romane ftrift verbieten, nur gegen die gartere Sittlichkeit Richardsons hat er nichts einzuwenden; teffen Grandison, "biese erztugendhafte Marionette", wie ihn Cornelias späterer Gatte nennt, ist ihr männliches Ibeal. "Du bist eine Närrin mit deinem Grandison!", ruft ihr der Brunder zu.

Sie stimmt darin mit den übrigen Frankfurterinnen überein. Die Unrede "Miß", die in ihrem Kreise gebräuchlich ift, bezeugt ihre Bersehrung für alles Englische. Bolfgang berichtet nach der Rückehr seinem Leipziger Lehrer Defer, daß bei ihnen "alle die Meerwunder", d. h. die unmöglichen überedlen Gestalten der Grandison Beaumarchais' Eugenie, Falbaires Galeerenstlave und wie die ganze phantastische Familie heißt, in großem Unsehen stehen, während sie vom Schönen, Naiven, Komischen weniger halten. Deshalb klagt Goethe:

Binn ich ben Mädgen saunisch froh, So sehn sie sittenrichtrisch strästlich, Da heißt's! der Herr ist wohl aus Bergamo? Sie sagen's nicht einmal so höstlich. Zeigt man Berstand, so ist auch das nicht recht. Denn will sich einer nicht bequemen Des Grandisons ergebner Knecht Zu seyn, und alles blindlings anzunehmen Was der Dicktator spricht, Den sacht man aus, den hört man nicht.

#### Magische Brauche.

Bon Dr. Theodor= Wilhelm Dangel.

Als magische Brauche bezeichnen wir Tätigkeiten bes primitiven Menschen, bie mit bem religiösen Glauben in Beziehung fiehen und keine in unsserem Sinne ohne weiteres zweckvolle Bebeutung haben. Bu ben hierher gehörigen Tätigkeiten rechnen wir insbesondere: Riten, Kulte und alle Urten von Zaubereien.

Das ganze Leben bes primitiven Menschen ist burchsetzt mit solchen Bräuchen: Ackerbauriten, Totenzeremonien, Jagbzauber usw. geben seinem Leben eine Buntheit, bie ben Betrachter immer wieder in Erstaunen seit. Manche von diesen handlungen sind die Außerungen eines Ausbrucktriebes, verdanken ihre Entstehung also ber besonderen Neigung des Primitiven sich in Szene zu sehen, sich in anschaulichebildhaftsarbigen Borgängen mit allerslei Gepränge in Erscheinung zu bringen. Manches erhältbabei in ber Formenssprache von Bewegungen und Bildhaftem eine Ausprägung, was bei und Gegenstand wörtlicher Mitteilung ist.

Bei manchen, insbesondere zauberischen Bräuchen handelt es sich inbessen noch um etwas anderes, wenn das Ausbrucksbedurfnis auch gelegentlich mit hineinspielen mag. Wenn wir solche Bräuche wirklich verstehen wollen, mussen wir und zunächst des Urteils entschlagen, das sich namentlich in älteren Werten in fast einmütiger Weise sindet, man habe es bei aller Urt Zaubereien im primitiven Leben mit sinnlosen, unzwecknäßigen, irritumlichen, ja geradezu betrügerischen Berhaltensweisen zu tun. Eine solche Auffassung läßt völlig unerklärt, was denn die Beibehaltung solcher durch Jahrtausende hindurch üblichen und ehemals in großer Gleichartigkeit über die ganze Erde verbreiteten Berhaltensweisen eigentlich gewährleistet.

Der Ginn der magifden handlungen im Leben bes Primitiven liegt

Aus dem im Berlag Streder und Schröder, Stuttgart, erschienenen Bert "Kultur und Religion des primitiven Menschen" von Theodor: Wilhelm Dangel.

nicht, bessen mussen wir und stete erinnern, in irgendeiner Wirkung auf die Außenwelt, sondern in einer Birkung beschwichtigender Art, die sie in dem Ausübenden selbst auslösen. Der Ausübende wird bei dem Bollzuge der magischen handlung durch Ausschaltung unerträglicher oder hemmender Borstellungen, Empfindungen und Gefühle in seinem Justande geändert; wenn auch nicht die Lebensbedingungen der Außenwelt günstigere werden, so wird doch sein Sicherheitsgefühl, seine Juversicht, seine Bereitwilligkeit geboben.

"Benn die merikanischen Priester", so heißt es in einem alten Berichte, ben wir als Beispiel hier anführen möchten, "sich mit der (in den Tempeln geweihten) herensalbe anstrichen, verging ihnen alle Furcht, überkamen einen greulichen Geist und grimmig Gemüt also, daß sie Menschen unverzagt opferten, gingen bei Nacht und Nebel auf dem Gebirge in greulichen höhen und Rlüsten, verachteten die grimmigen Tiere, so sich im Gebirge hielten, und andre wilbe Tiere mehr. . . . "

Gin meitverbreiteter magifcher Brauch ift ber Bildjauber. Es ift eine ehemale - man fann fast fagen - über die gange Erde verbreiteter Glaube, daß man einer abwefenden Perfon, die man verabscheut und haßt, dadurch Schaden zufügen könne, bag man ihr Bild burchbohrt, verlegt, verbrennt ufw. Statt des Bildes kann man auch Teile von der Rleidung der Person oder auch fonftige kleine Wegenstände aus ihrem Befite ju folch fcmarger Magie verwenden. Bur Beurteilung berartiger Bräuche muß man sich auf ihre urfprüngliche Form befinnen. Das Urfprünglichfte ift, bag ein Menfch beim Unblid eines Kleibungftudes ober Gegenstandes aus dem Befige einer verabscheuten Person die Gegenstände mit irgendwelchen Gebärden eben bes Abscheus, bes Saffes behandelt. Der primitive Mensch, für den ausbrucksftarte Gebarden charakteristisch find, wird vielleicht bie Gegenstände befpeien, mit ben Fugen treten ufm. Er entladt die aufgestauten Gefühle bes Saffes in irgendwelchen Außerungen. Bei ber verächtlichen Behandlung ber Wegenstände hebt sich auch fein Selbstgefühl, bas Wefühl feiner Ueberlegenheit. So wird er feinem Feinde, wenn er ihm nach einiger Beit entgegen= tritt, viel felbstficherer, eben überlegener, gegenüberfteben. Infofern alfo, als er fich in feinem Gelbstgefühl festigte, bat er fich burch feine Manipulationen feinem Feinde gegenüber wirklich ein Plus erworben und diefem einen Nachteil zugefügt.



In gleicher Weise durchsichtig sind Bräuche, die aus Anlas von Finsternissen vorgenommen werden. "Bei den Finsternissen opferten die Mexikaner Menschen mit weißen Haaren und weißen Gesichtern" (Albinos), die Chipquito-Indianer schießen bei Sonnenfinsternissen gegen den vermuteten, die Sonne blutig beißenden Hund Pseile, die Jukateten endlich schlugen bei Mondfinsternissen, wo der durch die Ameise Xasab gebissene Mond sterben will, die Hunde, daß sie heulten, und vollsührten sonstigen Lärm. Der Sinn aller dieser Operationen ist nicht eigentlich, wenigstens ursprünglich nicht, die Abwendung des Geschehens am Himmel, so sehr wir geneigt sind, von unseren Ersahrungen und Anschauungen her, solche Tendenz als selbstverzständlich vorauszusehen und in den Borgang hineinzudeuten. Bielmehr entledigt sich der Primitive in den "Abwehrhandlungen" instinktiv des ihn lähmenden Ungstgefühles, der ihn hemmenden Borstellungen und Empsindungen, die in den Abwehrhandlungen zum Ausgleiche kommen.

In analoger Beise erklären sich die zahlreichen Totenbräuche, die im Leben bes Primitiven eine so große Rolle spielen. Durch ihre Ausübung wird der Borstellung, die die Ueberlebenden von dem Verstorbenen haben, etwas von dem Unheimlichen und Beängstigenden genommen.

Bieberholen alter Letture ift ber ficherfte Probierstein gewonnener weiterer Bilbung. Friedrich hebbel.



#### Das Zähnchen.

Von Adolf Roelfch.

Soher als an andern Tagen hing ihm der himmel über der Erbe, blauer wehte die Luft, und lichtbeseelter mar seinem herzen ber Gedanke an morgen. Denn etwas sehr Liebes war ihm geschehen.

Ein kleines Mädchen, noch ganz ein Kind, war ihm in ben Felbern begegnet. Es zog ein Wägelchen hinter sich her, aber die Last war schwer und das zarte, abgemühte Geschöpf kam in dem ausgerissenen Hohlweg schier nicht mehr vorwärts. Da hatte er sich selber mit vorgespannt und war in dem erquickungsreichen Gesühl, nach langer Zeit wieder etwas Nechtes zu tun, den Weg, den er gekommen war, bis zur Überwindung der Steigung an der Seite des Kindes zurückgegangen.

Er hatte Zeit gehabt zu bemerken, daß sein fast wortloses Borgehen auf das Mädchen nicht ohne Eindruck geblieben war. Aber der Eindruck war nicht zu bestimmen gewesen. Denn nach einem raschen spätenden Blick war die Kleine ohne Bezeugung von Freude in die Haltung eines eifrigen Zugtieres zurückgefallen, das mit stummem Mund und den Augen am Boden, zuweilen wie in Gedanken aufseufzend, tapfer neben ihm herschritt. Aus Worten, die nur die knappste und schüchternste Antwort auf seine Fragen enthielten, hatte er immerhin in Erzahrung gebracht, daß es Kleesaat in einem Nachbardorf abgeholt habe und jest auf dem Heimweg begriffen sei.

Alls er jedoch wieder davongehen wollte, weil die Beschwer überwunden war, hatte sich etwas so Unerwartetes und in seiner Zartheit so Gesitdehastes ereignet, daß er davon ganz benommen gewesen war.

Das Kind, schon im Begriff sich zu entfernen und seine Zuruckhaltung mit sich zu nehmen, hatte plöslich eine kleine, geradezu heftige Bewegung gegen ihn hin gemacht, sast wie ein Kähchen, das jemand auf den Schoß springen möchte. Es hatte sich vorgebogen und doch zugleich auch zuruck, und während es fast fragend "da?" gesagt hatte, hatte es mit spisigen Fingern und gespanntem Gesicht ihm etwas hingehalten, was er schon während des herauswegs zwischen diesen Fingern gesehen hatte und wovon er bisher der Meinung gewesen war, daß es ein kleines, helles und dem Kinde aus irgendeinem Grund vielleicht merkwürdiges Steinchen sei, dessen es sich auf dem Bege bemächtigt hatte und das es nun aus Anhänglichkeit mit sich trug.

Er nahm es und fah. Da mar es ein Bahnchen.

Es war ein kleines hubsches Milchgebistähnchen, gang warm bon ben Fingern ber Kleinen und aus ihrem eigenen Mund . . .

Run flaunten fie beide das Wunderding an. Blide herüber, binüber. Dann flaunten fie wieder.

"Und bu willft es mir ichenken?"

Das Mädchen entgegnete nichts. Aber es hob die dunklen Augen so strahlend hell zu ihm empor, daß sie noch die Morgensonne überboten mit ihrem Glänzen; ein wenig sah das Kind in diesem Augenblick aus, als hätte es Flügel. Dann schmiegte es sich kurz und schnell an ihn. Jeht zeigte es ihm unausgefordert auch die Stelle im Mund, wo das Fähnchen gesessen hatte. Sie blutete noch, und das Mädchen war plößlich wie eine kleine Böchnerin ganz stolz und krank und weich von der Bunde.

Ihm aber mar gewesen, als ob das Rind fich ihm zugeneigt hatte gleich einer unwahrscheinlichen Blume, die noch keinen Fehler hat, und ihm seinen eigenen kleinen Menschen, gleich alles in allem, zum Geschent gemacht hatte.

Aus bem Roman "Der Mann im Mond", mit bem ber als Naturfchilberer bekannte Schweizer zum ersten Mal als Romancier hervortritt (Berlag Grethlein & Co., Leipzig und Zürich).



#### Leopardenbesuche.

Bon John Bagenbed.

ie weit die Dreistigkeit der Leoparden geht, davon habe ich mich einmal auf drastische Weise überzeugen können. Es war zu jener Zeit, als ich in Nuwara Elipa den Ausbau und die Leitung des Grand Hotels übernommen hatte. Nuwara Elipa, von den Engländern meistens abgekürzt Nurellia genannt, wird von Kandy aus mit einer höchst interessanten Gebirgsbahn erreicht und ist der beliebteste klimatische Höhenkurort nicht nur Ceylons, sondern des ganzen süblichen Indiens. Mit seinen Hotels und Billen liegt es 1900 Meter hoch in einem wasserreichen Hochtal unweit des höchsten Berges Ceylons, des 2538 Meter hohen Pidurutalagalla. Hier spürt man kaum etwas von den Tropen, kühl und herb weht die Lust, und abends sist man gern am Kamin, in dem ein paar mächtige Holzkloben prasseln. Der Ausenthalt in Nuwara Elipa ist ein Labsal für Körper und Geist und verleiht dem geschwächten Organismus des Kolonisten neue Widerstandskähigkeit.

Alls der Borfall, von dem ich erzählen will, fich ereignete, hatte bie eigentliche Saifon noch nicht begonnen, und es waren erft wenige Rurgafte erschienen. Unfer hotel lag etwas abseits und grengte bicht an ben Balb, ber noch völligen Urmalbcharafter hatte. Reben bem Sotel hatte ich in Ermangelung eines Gistellers, ber in bem rauben Klima von Nuwara Elina auch überfluffig ift, auf einem noch freien Grundftud einen Schuppen errichten laffen, in bem mir bas Fleisch und andere Lebensmittel aufbewahrten. Alls mir eines Tages gemelbet wurde, daß aus bem Schuppen einige Schinken und andere große Rleischflucke verschwunden waren, bachte ich erft an Spigbuben und ließ bas Grundftud fortan von zwei Gingeborenen in Begleitung von Bachthunden bewachen. Es vergingen zwei oder brei Tage, ba erschienen bes Morgens bie Bachter bei mir und ergahlten, noch schlotternd vor Schreck, nachts maren Levparden gefommen und hatten bie hunde, bie fich ihnen in ben Beg stellten, niedergeschlagen und verschleppt. Ich fab, bag mit diesen helben von Rachtwächtern nichts anzufangen mar, fie hatten viel zu viel Ungft vor ben Bestien. Darüber, bag es wirklich Leoparben gewesen waren, konnte fein Zweifel obwalten, benn ihre Spuren maren deutlich ju ertennen. Ich ließ nun ben Schuppen noch burch ein ftartes hohes Drabtgitter fichern - mit bem Erfolg, bag die Rauber bas Drabtgitter eines Rachts einfach burchbrachen, bie Planken bes Schuppens auseinander gerrten und fich ein tüchtiges Quantum unserer besten Bratenftude gu Gemüte führten. Die tapferen Bachter hatten es aber für vorteilhaft gehalten, fid in ben Schut bes hotels guruckzuziehen, und ale ich fie gur Rebe ftellte, wiederholten fie immer nur bie eine Rebensart: "Kotia, mahutra, api bahya" (Tiger, Berr, wir bange).

Aber es follte noch bester kommen. Unsere liebenswürdigen Nachtgäste fühlten sich bald so sicher, daß sie und auch am Tage besuchten.
Us eines Morgens eine in unserem Hotel einquartierte Dame in dem zum Hotel gehörigen Garten mit ihren beiden Forterrierhunden spazieren ging, hörte sie im Gebüsch ein Geräusch — ein Leopard sprang heraus, packte einen der Hunde und verschwand mit seiner Beute ebenso schnell wie er ausgetaucht war. She die Dame noch recht zum Bewußtsein des Geschehenen kam, war auch schon alles vorbei . . .

Es läßt sich benken, in welchem Zustand die Dame ins Hotel zurückkehrte, um, an allen Gliedern zitternd, den Borfall in abgerissenen Worten zu erzählen. Wäre mir das unerhört dreiste Treiben der Leoparden nicht schon allzu bekannt gewesen, so hätte ich ihren Bericht für
das Produkt einer krankhaften Einbildung gehalten. So aber war an
dem Sachverhalt, so unglaublich er auch klingen mochte, nicht zu zweiseln.
Das Borkommnis war im höchsten Grade satal. Denn wenn es sich
erst herumsprach, daß die Gäste nicht einmal im Hotelgarten vor Raubtieren sicher waren, so mußte das für den Ruf des Etablissenents geradezu ruinös sein. Wir bemühten uns also, und glücklicherweise mit

Aus: Sudasiatische Fahrten und Abenteuer. Erlebnisse in Britisch- und Hollandisch-Indien im himalana und in Siam. Bon John hagenbed und Bictor Ottmann. Mit 31 Bildtafeln. Berlag Deutsche Buchwerfstätten, Dresben.

Erfolg, die Dame zu beruhigen und sie bavon zu überzeugen, daß ber vermeintliche Leopard nur eine große Wildfache gewesen sein könnte, leisteten Schadenersach und trafen zugleich die nötigen Maßregeln, um dem weiteren Treiben der unheimlichen Tiere jeht mit aller Energie ein für alle Mas ein Ende zu bereiten.

Das war nun freitich leichter geplant als ausgeführt. Denn das alte Sprichwort: "Die Nürnberger henten keinen, sie hätten ihn denn" hat, mutatis mutandis, auch für den Umgang mit Leoparden Gültigteit. Die Abhaltung einer förmlichen Jagd verbot sich aus mannigfachen Gründen, schon deshalb, um kein großes Aufsehen zu erregen. Ich machte mich also daran, im nahen Balb, den die Leoparden bei ihren nächtlichen Streifzügen passeren, einige Fallen aufzustellen, sehte in jede Falle als Locktier eine junge Ziege hinein und bedeckte die Fallen oben und an den Seiten mit Grasboden, so daß sie nicht als Fallen zu erkennen waren.

Nach zwei Tagen und Nächten glückte es in ber Tat, bie breiften Räuber abzufangen. Es waren zwei Prachteremplare von Leoparden, ein Mannchen und ein Beiben, die fich nun wie wild in ber Ralle gebarbeten. Da bie korperliche Befchaffenheit bes Beibchens barauf schlupfwinkel ber Tiere aufzuspuren. Ich machte mich mit ein paar befreundeten Sportemannern in Begleitung guter Jagdhunde auf bie Suche, und nach langem beschwerlichen herumklettern entbecten wir bie Wohnung unferer Gefangenen endlich in einer Felfenhöhle, Die aber in einem trichterförmigen Abgrunde fo versteckt lag, daß weder wir Jäger, noch die hunde berankommen konnten. Mein braver Shikari Kernando ließ fich später an der fteil abfallenden Band bes Felfentrichters mit einem Seil hinunter, drang in die Sohle ein und tam mit der Melbung jurud, baß fich barin, wie ich es vermutet batte, Junge befänden, und zwar brei Stud im Alter von etwa zwei Monaten. Sie maren schon recht fraftig und hatten ihm ein paar tüchtige Rrahwunden beigebracht. Man mußte fie alfo mit Borficht behandeln. Bir ftellten aus einem großen Sad und einigen holgreifen eine Urt Catcher (Fanger) ber, bann ließ ich mich mit Fernando zur Sohle hinab, und es glückte uns dort, die jungen Leoparden, troft ihres heftigen Sträubens, Rragens und Fauchens mit unferen burch dide Lederhandschube geschühten Sanden ju paden, in ben Sad ju fteden und aufwärts zu beförbern.

So endete diese settsame Leoparden-Johlle mit einem ganz überraschend guten und lockenden Fang. Denn auch die drei Jungen entwickelten sich in meinem Tiergehege in Cosombo zu sehr ansehnlichen
und viel versprechenden Vertretern ihrer Rasse. Die ganze fünstöpsige
Leopardensamilie trat dann auch nach einigen Monaten die Reise nach
Hamburg zu meinem Bruder Karl Hagenbeck an.

#### Der Wandernde.

Von Wilhelm von Scholz Geb. 15. Juli 1874.

Beitlose Ewigkeit war einst bein Traum. Längst wurdest du Beit und wanderst durch ben Raum. Du weißt, bein Weg ist nur ein kurzes Stück, bein Ziel ber Abend. Doch dein Schritt ist Glück. Mus des Dichters "Gesammelten Werken". Berlag Walter häbede.

#### Warum sind Bucher gute Freunde?

Bon Frit Schnabel.

In das einsamste Leben hinein leuchten die Begriffe Freund und Freundschaft. Rein Mensch, ber das Leben wahrhaft im tiessten Sinne "lebt", kann einsam bleiben. Das Berbundensein mit den anderen Menschen geht weit, oft bis zu einer sakralen Einheit mit Frau oder Freund, und troß dieser Einheit, die nur den Glücklichsten beschieden, sehnt sich die Menschenseele nach einer überpersönlichen Bindung, die dem in der Begrenztheit irdischen Lebens eingeschlossen Menschen völlige hingabe, gänzliches Ausgehen bedeutet.

Natur und Kunft erschließen bem Menschen Glücksgefilde. Befeligt wandert er burch ihre Reiche und wenn er dann zurückehrt in seine Rammer, wenn die Stille über ihn kommt und die Sehnsucht, grußen ihn von den Regalen herunter die Bücher, in denen alles lebt: Tat und Traum, Natur und Kunst, Frage und Antwort.

Das größte Gluck, das dem Menschen begegnen kann, ist die Entbeckung des Buches. Dem scheuen Sichhintasten des jungen Menschenkindes zum Buch solgt die Eroberung der inneren Welt dieses neu gewonnenen Freundes, folgt allmählich das Besishergreisen, das Einswerden mit den unvergänglichen Zeugen, die irdischem Leben und Tod

entrudt, im Buch ein mabrhaft ewiges Leben führen. In bie Traume ber Kindheit fingen bie Märchen ihr gartes Lieb. Dem erwachenben Menschen ergählen bie Bucher von Taten und Fahrten, von Wagen und Gewinnen. Sarfentone ber Liebe umschmeicheln fein Berg, und je weiter Die Schritte ins Leben hineinführen, je lebhafter bas Auf und Ab bes äußeren Gefchehens ift, um fo flarer fpiegelt fich fur ben fuchenben Menschen bas allgewaltige Leben im Buch wieder. Die Stimme bieses Freundes ift unbeirrbar, er ruft zur Tat auf, zur Bahrheit! Das Buch ale Freund wiederholt die lette große Frage nach dem Sinne alles Lebens und wo je ein muder Mensch binfant - verzweifelnd in seiner Ginfamfeit - findet bas Bud noch ben Weg in feine ftillfte Stunde und reißt ben Ermatteten wieder ins Leben binein, zeigt ihm Weg und Biel. Auf alle Fragen weiß diefer Freund eine Untwort, alle Schwingungen menfch= licher Seelen klingen in ihm und wenn wir ju finden wiffen, weiß bas Buch jede Stunde, fei fie laut oder leife, ernft oder froblich, ju fullen. Alle menfchliche hingabe ift begrenzt, unbegrenzt ift die hingabe unferer Bucher an und. Sie gehören mit ju bem großen Lebensftrom ber und umspult. Sie find ein Glied in ber Rette bes Lebens, fie führen gu ben tiefen Quellen, aus benen alles Sein quillt. Kann es noch beffere Freunde geben?



#### Rünstlerspiegel.

Parfival.

Lenbach spielte als Autodidakt gern das harmonium, und sein Empfinden wird gekennzeichnet durch eine Außerung über den Sindruck, den Richard Wagners "Parstval" auf ihn gemacht hat.

"Benn man Parsival hört," fagte er, "so ift es, als ob man mit einem Bummelzug durchs Paradies fährt."

#### Das Miftbeet.

Albert hertel schreibt:

Frau Duse, die rüchaltlose Verehrerin der Menzelschen Kunst war, hatte den Bunsch ausgesprochen, den Meister persönlich zu sehen, und nach erlangter Einwilligung wurde eine "Entrevue" veranstaltet, die aber, da Menzel weder Italienisch noch Französisch und Frau Duse nicht Deutsch konnte, sehr reichliche Ansprüche an das mir, dem Hausterrn auserlegte Dolmetscheramt stellte. Um Schluß sagte Menzel zu mir:

"Sagen sie ber Frau, alles in allem hatte sie unklug gehandelt! Benn auch einem ein paar Blumchen, die einem in den Beg kommen, gefallen, so soll man boch nicht bas Mistbeet kennen lernen wollen, auf bem diese gewachsen!"

#### Better Bimt.

"Neulich schreibt mir ein Kunsthändler" — erzählt hand Thoma — "er besitze ein altes Bild von mir, eine Gefellschaft im Garten; es sei auch ein Käuser dafür da. Der verlange aber durchaus zu wissen, wen das Bild darstelle. Es sei zu befürchten, daß ihm der Käuser abspringe, wenn ich ihm nicht den Gefallen tue, Auskunft zu geben. Ich schried dem Kunsthändler: Das Bild stellt meinen Better hieronymus Zimt mit seiner Familie dar. Flugs hatte der Kunsthändler sein Geld und ich einen neuen Berwandten!"

#### Gedichte

von Ricarda Huch Geb. 18. Juli 1864.

Erinnerung.

Einmal vor manchem Jahre Bar ich ein Baum am Bergesrand, Und meine Birkenhaare Kämmte ber Mond mit weißer hand.

Soch überm Abgrund hing ich Bindebewegt auf schroffem Stein, Zanzende Bolken fing ich Mir als vergänglich Spielzeug ein.

Fühlte nichts im Gemüte Beber von Bonne noch von Leid, Rauschte, verwelkte, blühte; In meinem Schatten schlief die Zeit. Uns "Gebichte" von Ricarda Huch. Berlag S. Saessel.

3m Gebirge.

Auf goldner Brücke schwebt ber Sommerabend In Nacht; heim ziehn die Kühe nun, Manche bleibt stehn, am Brunnen sich erlabend, Drin Abendrot und Mondenschimmer ruhn. Das braune haupt zerteilt ben ros'gen Spiegel, Indes der Berg in Schatten fällt. Bon meiner Seele schmilzt nun auch das Siegel. Sie überströmt in die versöhnte Belt.

Aus: "Alte und neue Gedichte" von Ricarda Such. Infel-Berlag.

#### Bu unsern Bildern.

Chodowieckis lesende Dame vom Jahre 1779 entnahmen wir dem in britter Auflage bei F. Bruckmann erschienenen Werk: Die Mode. Menschen und Moden im 18. Jahrhundert. Der Text stammt von Max von Boehn, die Auswahl der zahlreichen, zum großen Teil farbigen Bitder und Stiche traf Oskar Fischel.

Die beiden Damen ohne Buch auf Seite 3 stammen aus bem Berk "Der Pfingstmarkt" bes Berlages Carl Schünemann, konterfeit wie mehrere andere heitere Zeitgenoffen im gleichen Werk von Frih Rochs Gotha. Die Wiedergabe im Buch erfolgte auf getontem Kunstbruckpapier.

Die schwarz-weißen herrschaften auf ben übrigen Seiten kommen aus einer neuen Bücherreihe bes Berlages Ferdinand hirt: Aus Märchen, Sage und Dichtung. Alle bisher erschienenen Bande, über die man näheres in der Bibliographie auf Seite 9 dieses hestes sindet, sind mit Scherenschnitten von Alfred Thon reich geschmückt.



Aus ber Anekbotensammlung "Der Künstlerspiegel" von Alfred Georg hartmann. Berlag & Brudmann.

#### Wähle und kaufe!

Bu ben hier genannten Preisen tommen noch bie Bufchlage, die burch örtliche Berhaltniffe (3. B. Boll im besetten Gebiet u. dgl.) bedingt find.

Bibliographie.

Spftematische Bibliographie ber miffenschaftlichen Literatur Deutschlands der Jahre 1922 und 1923. Hreg. von Friedrich Braun u. Hans Praesent. Kniga. 2 Bde. 27.—

Biographie.

Gine Runde vom Genius. Bon Oskar Bener. Furche. (64 %.) 1.20.

Johann Sebastian Bach. Ein Lebensbild. Zusammengest. von Watter Dahms. Mit e. Bildnis. Musarion. (123 S.) Pappbd. 2.80. Beethoven im Kampf mit dem Schicksal. Bon Max Reinig. Mit Ubb. Rifola. 3.25; Hwbd. 4.—

Mit Abb. Mitola. 3.25; Hinde. 4.—
Caefarius von heisterbach. Künstlergeschichte aus dem Klosterleben des 13. Jahrhunderts. Bon Earl Rademacher. Mit 15 Bildern. Bachem. 5.—, Niwbd. 6.50, Hidrob. 18.—
Kiderlen=Wächter. Der Staatsmann und Mensch. Brieswechsel und Nachlas. Hreg. von Ernst Jäch. 2 Bände mit 2 Tafetn. (Volitische Bücherei). Dt. Verlagsanstatt. (ca. 600 S.) Gr. 28°. Hlwbd. 15 .-

Bismard.

Politische Schriften ber Gefammelten Berte Bismards. Band II. Friedricheruber Ausgabe. Otto Stollberg & Co. Salbleberbb. 30 .-

Deutsche Beimat.

Beigichte Hamburgs 1814—1918. 1. Bb.: 1814—1867. Bon Ernst Baasch. F. U. Perthes. 7.—, Lwbb. 9.—, Horbb. 12.—
Die Mecklenburgischen Bilberheite. Hinstorff.
I. Das Rostocker Stadtbild. Bon Max Hauttmann. 1.—
II. Das Schweriner Schloß. Bon Walter Josephi. 1.50.
Die Mosel. Bilber von Land, Bolk und Kunst. Bon Ludwig Mathar. Mit 108 Kunstdruckbildern. Bachem. 17.50, Hwbb. 20.— Schwarzwaldführer. Bon C. B. Schnars. Beber, Seilbronn.

Erinnerungen.

Bille und Beg. Lebenserinnerungen eines beutschen Malers. Bon Frang hein. Mit 16 vierfarb. Bildtafeln, 101 einfarb. Textabb. (288 S. Tert). 6 .- , Hwbb. 10. R. F. Roehler.

Erinnerungen eines alten Wieners von Emil Berlorenes Paradies. Löbl. Mit gahir. Abb. von Thea Zasche und Emil Hubl. Rifola. 3.40. hirbt. 4.—

Bom Afademifer zum Siedler. Abenteuer und Erlebnisse. Bon G. A. Küppers - Sonnenberg. Deutsche Landbuchhandlung. Simbo. 3.50.

Bom Sturme verweht! Schickfale einer Scheizerin in Rußland. Bon Louisa Staehetin. Co. Sch. Mayer. 2.20, Hwbb. 3.60. Erzählungen [f. a. Nomane].

Der Bienenforb. herders Bucherei zeitgenöffifcher Ergahler. herber.

Der Bienenkord. Herbers Bücherei zeitgenössischer Erzähler. Herber.
Jeder Bd. kart. 1.—, Pappbd. 1.20.
Die Traumbeuter. Aus einer alten bayr. Familienchronik. Bon Oktar Maria Graf. — Das fremde Leben. Bon M. Herbert. — Der arme Philibert. Bon Ludwig Mathar.
Der Frühling auf Banderung. Die Wallsahrt eines Herzens. Bon Laurids Bruun. Gyldendal. 4.50.
Der Halbscheid. Eine Erzählung. Bon Emil Ertl. Mit 7 mehrsfarb. Bildern. Staackmann. (116 S.) Lwbd. 4.—
Der Kalke. Deutsche Berlagsanstalt.

Der Falte. Deutsche Berlagsanstalt.

16. Untergang von breigehn Muntlehrern. Bon Beinr. Eb. Jacob. —.70. — 17. Urwald. Bon Josef Vonten. — 65. — 18. Hodin. Bon Ernst Weiß. —.65. — 19. Die zweite Jugend. Bon Otto

Die schwarze Svinne. Erzählung. Bon Jeremias Gotthelf. Reclam. (U.B. 6489/90). -.60, geb. -.90. Das Brack. Rovellen von Per Hallftröm. Reclam. (U.B. 6480)

Der neue Beilige. Novellen. Bon Ricarta Such. Rectam. (U.B.

-.30, geb. -.60. Mein Freund Sabufut. Geschichten und Erinnerungen. Bon Selene

Jäger. Mit 4 Zeichnungen. Steinfopf. (116 S.) R.1-8°. Geb. 2.— In Menschenhaut, aus Menschenhaut, um Menschenhaut berum. Novellen. Bon Balter Mehring. Mit Zeichn. von Rudolf Schlichter. Rievenheuer. Brosch. 2.50, Pappe 4.—

Bruber und Schwester. Novelle aus ber Urschweiz. Bon Franz Obermatt. Füßti. (155 S.) 280. Daniel. Erzählung. Bon Ernst Weiß. Die Schmiede. Lwbb. 4.50. Baldheimat. Ergählung. Bon Franz Michel Billam. Rauch, Wiesbaden. Hwbd. 2.—

Erziehung und Unterricht.

Plychologie und Padagogik der religiösen Begriffe. Ein Beitrag zur experimentellen Padagogik. Bon Joseph Engert. Dummter. 3.50. Stellung und Ausgaben der Universität in der Gegenwart. Bortrag von Werner Jaeger. Weidmann. —80.

Mutorität und Freiheit als Bildungsgrundsähe. Bon Georg Kerschensfieiner. Ernst Oldenburg. 1.80, Himbb. 2.60. Die Landschule als Arbeits: und Produktionsschule. Bon Hermann Kölling. Ernst Oldenburg 1.80, geb. 2.60. Die weitliche Schule als Gemeinschaftsschule. Bon Walter Kluge.

Ernft Oldenburg. -. 80.

handarbeiten (handbetätigung) im Unterrichte ber naturlehre. Bon

Sandarbetten (Handsetatigung) im tintertrifte bet Statutieste. Son E. Mauder. Mit 33 Abb. A. Haase. 1.20. Die Landschule in Ausbau und Lehrplan im Geiste ber Richtlinien von 1921—22. Bon D. Popp. Mit 14 Stundenplänen. Ferd. Hirt. (96 S.) Hiwbb. 5.—
Deutsche Pädagogen der Neuzeit. Eine Einführung in die Erziehungswissenschaft des 20. Jahrhunderts. Bon Emil Saupe. Zickseld. (VI. 226 S.) 3.60, Lwbb. 5.—

Ergiebung gur Runftbetrachtung.

Der Beg gur Runft für Schule und Saus. Sreg, von S. G. Lempert und Carl Becker. III. Teil: Einführung in die Entwicklung ber Kunst. Mit 52 Abb. Bachem. 1.20. Borschule der Kunstbetrachtung. Bon Paul Brandt. Mit 373 Abb. u. 4 farb. Tas. Ferd. Hirt. (48, 64, 64 S.) 8°. Himbd. 7.50.

Fluameien.

Die Flugzeughandschrift bes Melchior Bauer von 1764. (Fatsimile: Drucke bes Thuringer Staatsarchivs, heft 1). Greifenverlag. 7 .-

Das Zeppelinsuftschiff, seine Entwicklung, Tätigkeit und Leiftungen. Bon Franz Rollmann. Mit 66 Abb. Krayn. Gr. 3°. Kart. 10.—

Der Ursprung bes Krieges. Bon S. S. Asquith. Berlag f. Kultur-politik. (304 S.) Gr.=8°. 7.—., Himbb. 8.50.

Deutsche Geschichte. Mit befonderer Berudfichtigung ber Rheinlande und ber Stadt Köln. Bon Theodor Bugler. 1. Zeil: Bis 1648. Reich illustr. Bachem. 3.20. Deutschland. Gin Buch der Größe und ber hoffnung in Bilbern

1914-1924. Greg. in Berbindung mit dem Reichs-Archiv. Stollberg & Co. (100 S.) 40. 4.-

Ggelhaafs historischepolitische Jahresübersicht für 1923. Bon hers mann haug, Krabbe, 5.—, geb. 6.— Die französischen Dokumente zur Sicherheitsfrage 1919—1923. Deuts fche Ausgabe mit Ginf. v. hermann Onden. Dt. Bigegef. f. Politik.

iche Ausgabe mit Einf. v. Hermann Oncken. Dt. Blgsges. f. Politik. (318 S.) Pappbb. 10.—, Hiwbb. 14.—, Hlbrbd. 18.— Deutsche Geschichte im Zeitalter der Resormation. Bon Leopold von Ranke. Duncker & Humbsot. (2036 S.) 5 Bde. Hldrbd. 48.— Die diplomatischen Atten des Auswärtigen Amtes 1871—1914. Bon Bernhard Schwertseger. 2. Zeil. Der Neue Kurs 1890—1899. Dt. Blgsges. f. Politik. Pappbb. 20.—, Hwbb. 25.—, Hldrbd. 30.— Griechische Geschichte im Rahmen der Altertumsgeschichte. Bon U. Wilsten. (Reimann's Weltgeschichte Bd. 2). Oldenbourg. (252 S.) Gr. 28°. 4.—, aeb. 5.50. Gr.:8°. 4.-, geb, 5.50.

Mit Stichel und Stift. Einführung in die Techniken der Graphik von Friedrich Walthard. Mit Abb. im Text u. auf 37 z. Il. farb. Tafeln. Orell Füßli. (66 S. 8°) Himbb. 8.—

Sumor.

Reifeerlebnisse, Bon Albon, Mit Illustrationen von Daumier und Anderen, Magritius-Berlag, (113 S.) Kl. 28°, Pappbb. 1.50. Der Pfingstmarkt und andere heitere Stücke aus den Werken Otto-

mar Enkings. Mit 10 ganzseitigen Tuschzeichnungen von Frih Koch-Gotha. Carl Schünemann. (120 S.) 8°. Lwbb, 3.— Baprisches Lesebücherl. Beißblaue Kulturbilder. Von Obkar Maria Graf. Gunther Langes. 2.—, hlwbb. 3.—

Luftige Bucher. Stephenson.
2. Die Kanonen machten: Bumm! Bumm! (Nur lauter.) Bippdens beste Berichte, Bon Julius Stetten beim, Simbb. 1.80. 3. Sepp hölft aus den Alpen, Gin satrifcher Roman, Bon Alfred

Rottauscher, Hlwbd. 1.80.

Nervostvoyel. Eif Angelegenheiten. Bon Joachim Ringelnaß.

Gunther Langes. 2.—, Hwbd. 3.—
Die 1000 Bise. Ullftein. Jeder Bd. —.60.

1. Wer hat Ihnen das erzählt? — 2. Wie finden Sie das? —
3. Dabei fällt mir ein . . . — 4. Ich lach' mich tot!

Jugendbücher.

Albruna. Eine Erzählung von Kampf und Schicksalenot in altgermanischen Tagen. Bon Rarl Udam : Rappert. Loewe. 80. Dimbb. 4.50.

Untone Zauberbucher. Anton & Co. Allerlei Schones. — Run übe dich. — Wie ber Blit. — Mein Lieblingespiel. — Für fille Stunden. — Es geht im Ru. — Rrihe, Rrape. — Das macht Bergnügen. Jeder Band —. 30. Aus weiß mach schwarz, —. 70. Für Buben und Madel. — Was ein jeder kann. — Für Jedermann. — Mit dem Zauberstift. — Der kleine Rafael. — Quer drüber her. Jeder Band —. 40.

Bilderbucher jum Ausschneiden und Aufftellen. Anton & Co. Je 1.— Birtus hoppla. — Familie Teddybar. — Die Rüche. — Die Schule. — Fliegerstart. — Stille Nacht, heilige Nacht. —

Schneewittchen.

Frivolin: Spielzeug: Bucher. Kridolin: Berlag. Je — .60. 300. — Gartnerei. — Puppenhaus. — Kasperle-Theater. Rulturgeschichte.

Trümmerfeld Europas. Gin Brevier für Jedermann. Bon Decar Blum. Schneiber. (144 S.) 7 .-

Runftgeschichte.

Das Zeichnen von Architektur und Landschaft. Bon Krip Bedert. Mit 75 Abb. u. 1 Taf. Polytechn. Berl. Max hittenkofer. (96 S.)

Bohnraume und Möbel aus Alt-Schleswig-holftein und Lubed. Mit

Gint. v. G. Brandt. Mit 192 Abb. Berlag f. Runftwiffenschaft. 4°. Hinbb. 15.

hundert Jahre rheinischer Malerei. Bon Balter Coben. Mit 80

ganzseit. Abb. Cohen. 2.50. leine Delphin-Kunstbücher. Delphin-Verlag. Jeder Band 1.— 26. Max Liebermann. Gedanken und Bilder, Ausgew. u. eingel. von Alfred Kuhn. Mit 33 Bildern. 27. Fra Angelico. Der Maler und Mönch. Ausgew. u. eingel.

von Paul Schubring. Mit 24 Bildern. Beter Bischers Sebaldungrab in Nurnberg. Bon Udolf Feuiner.

Mit 41 Tafeln. Piper. Hwbb. 6.—
Grundzüge der indischen Kunst. Bon St. Krauwisch. Mit 48 Tasselln. Abalun-Berlag. (144 S.) 4°. Lwbb. 28.—
Bom Wesen der Plastik. Bon Franz Landsberger. Mit 23 Bildstasselln. Rikola. Pappbb. 2.60.
Geschichte der Malerei in Italien. Bon Stendhal. (Gesammelte

Werke, 10. Bb.) Propplaen. Pappbb. 11 .-, Slorbb. 14 .-

Landwirtschaft.

Obstweine und Fruchtfäfte. Mitteilungen aus ter Praxis von Ebuard

Jacobsen. Berlag Serger & hempel. 1.50. Schrotthandel und Schrottverwertung unter besonderer Berücksichtigung der Rriegs: und Nachtriegsverhaltniffe. Bon Karl Klinger. Mit 7 Abb. im Tert und zahlr. Tabellen. Springer. (VI, 214 S) Gr.-8°. 9.—

Der Ginfluß ber Düngung auf Menge und Beschaffenheit von Obst und Gemuse. Bon Stonomierat E. Lierte. Serger & hempel.

Schlüffel jum Bestimmen ber landwirtschaftlich wichtigsten Gräfer Deutschlands in blutenlosem Juftande. Bon C. A. Weber. Mit 33 Abb. Reber. 1.20.

Literaturgeschichte.

Die franzöniche Renaissancelprik. Bon helmut hatfeld. Mar hueber. (207 S.) 8°. 3.80, geb. 5.50. Unalpfen zeitgenösnicher Bühnenwerke. Gerhart hauptmann, III. Bd. Bon Bilb. heise. Rectam. (U. B. 6479.) —.30.

Jahrbuch der Sammlung Kippenberg. Dritter Band. Mit 5 Licht-

Dractafeln. Infel. (320 S.) 8°. Himbb. 5 -. Joref Ponten. Gine Auffagreihe über feine Perfonlichkeit und fein bichterisches Schaffen. Bon Bilhelm Schneider. Deutsche Berlageanstalt. 3.

Bie mein Bater Immensee erlebte. Ergabit von Gertrud Storm. Mit der Novelle und einem Lebensbild bes Dichters. Bien und

Leipzig. Solder=Pichler=Tempsen 21.=6. 1.60.

Lprif.

Der Giffelturm. Gebichte von Jivan Goll. Die Schmiede. Papp-

Gottesfeuer. Gebichte von Frang Spunda. Bolfenwanderer-Berlg. Embb. 4.50.

Märchen.

Aus Märchen, Sage und Dichtung. Mit Scherenschnitten von Alfr. Thon. Ferdinand hirt. Kl.:8°. Jeder Band geh. —.60, geb. —.90, Borzugkausgabe 6.— John Brinckmann: höger up. (88 S.) — Bruder Grimm: Muegewählte Marchen. 2 Bbe. (90 u. 80 G.) -Robert Reinid: Ergählungen und Märchen, (112 G.) - Theodor Storm: Pole Poppenipater. 68 C.). Rufffiche Marchen in beuticher Sprache. Bon Balery Carrick. Mit

114 Abb. Berlin, Ruff. Budyhandel Beinrid Cadie. (96 G.)

Rart. 3 .-

Mundariliche Dichtung.

Satte Buernfoppe. Plattbeutsche Ergablungen aus bem Bergen Beff:

falens. Bon Heinrich Kleinbauer. Fr. Wilh. Ruhfus. (XII. 161 S.) 8°. 3.—, geb. 3.50.
In diar Lechterstunne. Gesammeltes und Erdichtetes aus dem märskichen Sauerlande in plattdeutscher Mundart. Bon Frift Linde.

Fr. Willy, Ruhfus. (76 G.) 80. 2 .- Geldichten um ben Rindelsbrunnen. Pfalgifche Ergablungen und Von Leopold Reig. Pfalz. Berlagsanstalt. (96 G.) 80. Gedichte. 2mbb. 2.20.

Die oftpreuffifchen Mundarten. Proben und Darftellungen. Bon Balther Biefemer. Ferd. hirt. (VI, 136 G.) himbb. 7 .-

Naturgeschichte.

haustiere und ihre milben Bermandten. - Die Singvogel. 

Urweit, Sage und Menscheit. Gine naturhistorischemetophnische Studie. Bon Edgar Dacque. R. Oldenbourg. (540 S.) 8°. 850.

Die Rafer, ihr Bau und ihre Lebensweise nebft Unleitung gur Beobachtung, Aufzucht und zum Sammeln. Bon D. Krancher und E. Uhlmann. (Sammlung: Das Katurreich.) Mit 20 farbigen Tafeln und Tertabb. Vestaloggi. Ler. Gr. 28°. Lwbd. 12.— Das Wildsemoor bei Kaltenbronn im Schwarzwald, ein Natur-

ichungebiet. Bon Karl Müller. Mit 1 Karte u. 28 Ubb. Braun. 4.-. geb. 5.50.

Dhilofophie.

Der Leuchter. Jahrbuch ber Schule ber Beisheit. Hreg. von Graf Bermann Renferling. 5. Bb. 1924. Reichst. Budrambb. 15.-

56. Beobachtungen über bas Gefühl bes Schönen und Erhabenen.

Bon Kant. -. 60. - 57. über Padagogit. Bon Kant. - 58. Über ben Begriff der Schönheit. Kon Lote. —.60. 59. Über Bedingungen der Kunstichonbeit. Bon Lope. —.75. 60. Über das Berhaltnis der bildenten Runfte ju ber natur. Bon Schelling. -. 50. - 61. Wefen und Aufgabe der Univerfität. Bon Fidte. 1 .-

Der Stand ber Kriegsschuldfrage. Bon hans Delbrud. Carl henmanns Berlag. -. 80.

Monographien zur Friedensfrage. Bon Sans Fülfter. Ernft Olben-

burg. Bd. V. Hindernisse ber überstaatlichen Organisation. 1.80. — W. Griebenskeindliche Mächte. 2.50. — VII. Der Weg zum Weltfrieden. 2.50.

Reifen.

eigen.
Die Entbedung bes Erbballs. Kühne Fahrten zu Waffer und zu Lande. Bearb. von Wilhelm Eremer. Mit zahlreichen Illustrationen. Mosse. (256 S.) 4.50.
Tage in Hellas. Biätter von einer Reise. Bon Bernhard Guttmann. Frankfurter Societätsdr. (214 S.) 8°. 4.—, Lwbb. 5.50.
Bon Peking nach Moskau. Bon Sven Hedin. Mit 78 Abb. und 1 Karte. Brockhaus. (320 S.) Gr.-8°. Hwbb. 13.—, Lwbb. 15.—

Religion. Das Neh des Glaubens. Bon Peter Cheltschizki. Übertragen aus dem Alttschechischen. Einkorn. Geh. 6.—, Himbo. 8.50. Die Stunde des Kindes. Kinderpredigten. Unter Mitwirkung von

Konstantin Brettle, Franz Joseph Brecht und Franz Auber Huber. Hrsg. v. Karl Dörner. Herder & Co. (VIII, 296 S.) 8°. Geb. 5.90. Die Entstehung des Ehrstentums aus dem Gnostzismus. Bon Arthur Drems. Eugen Diederichs. (389 S.) Gr. 8°. 8.—. Kirchliches Handbuch für das katholische Deutschland. Mehr Mitztillungen der amtlichen Partrasskälles für die Katholische Schaftlichen Contrasskälles für die Katholische Geschichte. teilungen ber amtlichen Zentralstelle für kirchliche Statistik. Hreg. von hermann A. Kroje S. J. Ergänzungsbeit zum XI. Band 1922—1923: Nachträge 1923—1924. herber & Ev. (IV, 46 S.) Gr.: 8°. Steif broidiert 2.40.

Die brennende Leuchte. Gebanken für die jährliche Geistesterneuerung von Georg Timpe P. S. M. Mit 3 Bildern nach Scherenschnitten von Melchior Groffek. herder & Co. (XII, 90 S.) Kl.-80. 1.50.

Romane.

Eugenie Grandet. Roman von Honoré de Balzac. Tafden Rowohlt. Pappbd. 1.80, Lwbd. 3.60, Hlorbd. 6.—, Lorbd. 9.-Zaschenaueg.

Das Land unserer Liebe. Roman. Bon Walter Bloem. Grethlein. Geh. 4.50, Ewbd. 7.—, Holdebd. 12.— Dorothee und ihr Dichter. Roman. Bon Th. v. Bodisco. Paetel. 3 .- Simbo 4.

Das Glück ber Erbe. Bon Carry Bradyvogel. (Engelhorns Ro-manbibliothek 37. Reihe, Bo. 23/24). Engelhorn. 1.50, 2wbb. 250. hein Starck. Ein heideroman. Bon Otto Budymann. Steffler.

4.—, Ewbb. 6.—, Hlorbd. 8.—
D du Heimatflur. Bon Johannes Höffner. (Engelhorns Romanbibliothek 37. Reihe, Bd. 22). Engelhorn. —.75, Lwbb. 1.25.
Meerland-Menschen. Grenzroman. Bon Dora Hohlfeld. Bachem.

3.50, Hlwbb. 5.-, Hlbdrbb. 13.-Fortung von Dangig. Roman, Bon Sans v. Sutfen. Morame & Scheffelt. (194 G.) Gr. 280. 3.-

|   | Zui | n : | Ausschneiden! |   |   |   |   |   | == |   |   |
|---|-----|-----|---------------|---|---|---|---|---|----|---|---|
| 3 | e   | ſŧ  | e             | Į | Į | 3 | e | t | t  | e | Į |

| Bei der Buchhandlung               |
|------------------------------------|
| in                                 |
| bestelle ich nach "Mimm und lies!" |
| <u></u>                            |
|                                    |
|                                    |
| Unter(dyrift:                      |
| Пате:                              |
| Ort:                               |

Wohnung: ....

Der Zanz um die Retorte, Roman, Bon August Jean Kiefer. Degener. (120 S.) 80. 2.—, Himbb. 2.60.

Spatenrecht. Roman von Sophie Kloers. Scherl 2.60, himbb. 4 .herrn Imelmanne Rrabe. Gine Geschichte von jungen Leuten und älteren herren. Bon Biftor v. Rohlenegg. Cotta. Simbb. 5.50. Gitenborn. Die Gefchichte eines Saufes und eines Gefchlechte. Bon Unna Freiin von Krane. Badjem. 4.50, Stwbb. 6.

Berjagtes Bolt. Gine Thuringer Balbtragodie. Roman. Bon herm. Unbers Krüger. Westermann. (136 S.) 8°. Kart. 4.—, Embb. 5.— Raffte & Cie. Die neue Gesellschaft. Gin lustiger Schieberroman von Artur Landsberger. Mit Zeidnungen von Paul Simmel. Steegemann. 4.50; geb. 6.— Benn flare Quellen raufden. Roman aus ber Gegenwart. Bon E. v. Maltzahn. Bahn. (304 S.) 3.—, Lwbb. 5.— Unter ber Geißel. Das Trauerspiel eines Bolles. Ein Moselroman

Unter ber Geißel, Das Trauerspiel eines Boltes. Gin Moselroman von Ludwig Mathar. Köfel & Pustet. 3.50, Himbb. 4.70. Golbengel von Köln. Kulturgeschichtlicher Roman aus Kölns Frangofenzeit. Bon Ernft Pasque. Bachem. 6.-, himbb. 8.harre und seine Sippe. Roman. Bon Albert Peterfen. Friefen-

Berlag. (420 S.) Ewbb. 5.— Ilm die Scholle. Roman. Bon Georg Julius Petersen. Bachem 4.50, Himbb. 6.—, Hidrbb. 16.— Heldin des Ulltags. Roman. Bon Ernst Edler von der Planitz. Piebler & Co. 3.20, Ewod. 4.50.

Stidftoff. Roman. Bon Ferdinand Runtel. Dr. P. Langenscheibt. 3.-, Himbb. 4.50. Der Rosenkavalier. Roman. Bon Offip Schubin. Westermann.

Livbb. 5.

Sibot. 5.—
Das ägyptische Totenbuch. Ein nekromantischer Roman von Franz Spunda. Rikola. 4.50, Hlwbb. 5.50.
Batentins Magnificat. Roman. Bon Hugo Strauch. Bachem. 4.—, Hlbwd. 5.50, Hlbrbd. 14.—
Der Schmied von Murbach. Noman. Bon L. v. Binterfeld, Platen. Bahn 8°. Hlwbd. 3.25, Lwbd. 4.—
Prinzessin Tatjana. Abenteuer einer rufsschen Fürstenfamilie auf der Flucht. Roman. Bon Billy Zimmermann. Berliner Buchbandlung. Olwbb. 6. handlung. Hlwbb. 6.-

Gadverftanbigen-Guiachten.

Das Sachverständigen: Gutachten von Dawes. Bearb, von Rudolf Biffell, Rurt Beinig und C. Mierendorff. Berlag f. Sozial:

wissenschaft. Kart. 2.50. Kritit bes Dames : Gutachtens, Bon Dr. G. B. Schiele. Berlag ber Naumburger Briefe Dr. G. 26. Schiele. 2.10.

Die ichonften Sagen bes flaff. Altertums. Bon G. Schwab. Bb. 6 u. 7 Reclam. (U.B. 6475/78 u. 6487/88). Br. 6: 1.20, geb. 1.80; Bb. 7: -.60, geb. --.90.

Gport.

Die Geschichte bes Fauftampfes. Bon Mar Brestauer. 2 Bbe.

Sackebeil, 8.50. Bergsteigen. Bon Ernft Engensperger. Mit gahlr. Ubb. Weidmann. Lwbd. 7.50.

Internationales Borfport-Sandbuch 1924. Sreg. von Ottmar Saffenberger. Sadebeil. 1.50.



Die Meisterschaft ber deutschen Schwergewichtsborer. Bon Bictor Saffenberger. Sachebeil. -. 50.

Sportmassage. Bon Franz Rirdberg. Mit 19 Tafeln. Beidmann. Lwbb. 6.

Reber's Jahrbuch für ben Pferbesport. Bollblut und Trabergucht in Deutschland. 12. Jahrg. 1924. Bearb. v. Balter Rleffel.

Bom Marathonläufer zum Nadrennfahrer. Von Paul Nettelbeck Mit Abb. Hackebeil. 1.50. Sportbiographien. Hackebeil. Jeder Bd. —.70. 1. Kurt Sasse. — 2. Adolf Wiegert. — 5. Nichard Naujocks. —

7. Rurt Prengel. - 9. Walter Brudegun.

Steuern.

Mietzinefteuer und Mietenaufwertung auf Grund ber 3. Steuernot. verordnung vom 14. Febr, 1924 nebst Ausführungsbestimmungen. Bon G. Brumbv. Sparth & Linde. 2.80.

Die Steuern ber Unternehmung. Greg, von S. Gerwig. Lang-

Der Steuerzahler. Wie berechne ich die Ginkommensteuer? Bearb. v. Albert Hornauer, Leipzig, Bereinigte Berlagsgef. Berner Dietsch Berlag, Speka-Berlag. 3.—

Erbschaftesteuergeseth. Bon Josef Marcus. Speath & Linde. 380. Die Neuregelung der preußischen Gewerbesteuer. Mit einer Einteit. u. Erläuterungen von S. Robbe. Spaeth & Linde. 3.80.

Technik.

Autotedinische Bibliothet. Richard Carl Schmidt & Co.

62. Der Motorpflugführer und feine Ausbill Barfdy. Mit 199 Abb. (390 G.) Embb. 5. Ausbildung. Bon Otto

schnellaufende Automobilmotor. Der moderne, Von Carl Riedl. Mit 49 21bb. und 3 Tafeln. (164 G.) 2mbb. 3.50.

Theater.

Das Schönbrunner Schloßtheater. Bon Karl Kobalb u. a. Mit 12 Abb. (Theater und Kultur), Amalthea. 1.60. Jugend und Bühne. Hrög, von Ludwig Pallat und Hans Les bede. Ferd. Hirt. (194 S.) Hlwbd. 8.—

Tiergeschichten.

Schnurrige Brautfahrten. Tiere auf Liebespfaden. Bon Paul Dahms. Eyster. 1.20, geb. 2.—

er. Die Geschichte eines Sundes und zweier Menschen. Bon Karl hand Strobl. Stiepel. 2.20, hlmbb. 2.70.

Wirischaft.

Das Gelb als Kapital. Bon S. Berliner, Poeschel. (36 S.) 8°. 1.— Die nationalbkonomische Theorie. Bon Hans Gestrich. (Jebermannsbucherei). Ferd, hirt. (107 S.) Himbb. 2.50. Bege zur Gemeinschaft. Gesammelte Reden und Aufsche von Franz

Oppenheimer. Erster Band. Max Hueber. (VIII, 514 S.) Gr.-8°. 10.—; geb. 12.50.
Deutsche Wirtschaftsführer. 34 Monographien. Bon Felix Pinner. Berlag Weltbühne. Kart. 5.—, Ewbb. 6.—
Die deutsche Bährungstage. Bon Carl L. Sachs. Datterer. 1.50.

Bölfflin.

Fenishrift heinrich Bölfflin. Beitrage jur Runft- und Geiftes-geschichte. Zum 21. Juni 1924 überreicht von Freunden und Schui-lern. Mit 123 Ubb. hugo Schmidt. (312 S.) Gr.-8°. 28.—, Swbb. 32

heinrich Wölfftin. Bon Franz Landsberger. Mit 1 Bildnis. Gottichalt. 2.50.

#### Weißt Du's?

D. R. in Domig: "Die Berte Friedrich Naumanns erschienen fast alle im "hilfe'= Berlag und find jest zumeift vergriffen. Gine Sammelausgabe ift feineswegs geplant. Die "Undachten' erfchienen bei Banbenboef in Göttingen." "Hilfe"-Verlag.

M. M. in Leipzig: "Im hiesigen Lyzeum wurde Bonfele ,Biene Maja' in der handarbeitsstunde vorgelesen. Man kann wohl fagen, baß fämtliche Madchen von 10 Jahren an aufwärts bie nächste Sandarbeitsstunde und Fortsetzung ber Ergählung mit größter Spannung erwarteten." Käthe Bodenstab in Braunschweig.

3. M. in Mannheim: "Bismard-Anefboten enthält Nr. 4988 von Reclame Universalbibliothet , Bismard's humor'." Dr. H. M. in Leipzig

M. G. in Magdeburg: Rann mir jemand ein Werk nennen, das einen unborbereiteten Lefer in bie Gedankenwelt Rants einführt?

Dr. S. M. F. in Nürnberg: Wer ist ber Verfasser ber unter bem Pseudonym "Sir Galahad" erscheinenden Romanreibe?



# Die hervorragendsten Werke

aller Wölker und Zeiten finden Sie in unvergleichlicher Vollständigkeit und Billigkeit

#### in Reclams Universal-Bibliothek

Auswahl

|                                                  | Em.  | Gm. geb. | *                                               | Gm.  | Gm. geb. |
|--------------------------------------------------|------|----------|-------------------------------------------------|------|----------|
| Ungengruber, Ludwig: Der Schandfled.             |      |          | Lagerlöf, Selma: Göfta Berling. Mr. 3983-86.    | 1,20 | 1 80     |
| Mr. 6086-89                                      | 1.20 | 1.80     | Ludwig, Otto: Zwischen und Erde. Dr. 3494-95a   | 90   | 1.50     |
| - Der Sternsteinhof Dr. 6076 - 79                | 1.20 | 1.80     | Murger, Benri: Bigeunerleben (Bobeme).          |      |          |
| Balgac, honore be: Das Chagrinleber.             |      |          | Nr. 1535 – 38a                                  | 1.50 | 2.40 -   |
| Mr. 2441-43 a                                    | 1.20 | -        | Doe, Edgar Allan: Die Abenteuer Gordon Dyms.    |      |          |
| Bulwer, E .: Die letten Tage von Dompefi.        |      |          | Mr 6364-66                                      | 90   | 1.50     |
| Mr. 741-45 a, b                                  | 2.10 | 3        | Pufchtin, Alexander: Die Sauptmannstochter.     |      |          |
| Cervantes, Miguel de: Don Quijote v. ber Mancha. |      |          | Mr. 1559—60                                     | 60   |          |
| 2 Bbe. M. 821-25 a, 826-30 a                     | 3.60 | 5.40     | Reuter, Frig: Ut mine Festungstib. Mr. 4674-75a | 90   | 1.50     |
| Daubet, Alphonie: Die munderbaren Abenteuer      |      |          | - Ut de Franzosentid. Mr. 4641 - 42             | 60   | 90       |
| des Herrn Tartarin aus Tarascon.                 |      |          | - Ut mine Stromtid. Mr. 4031-32a,               |      |          |
| Mr. 1707-07a                                     | 60   | 90       | 4633-34a, 4635-36a                              | 2.70 | 3.90     |
| Defoe, Daniel: Robinson Crusoe. Mr. 2194-95a, b  | 1.20 | 1.80     | Scheffel, Viktor v.: Etfehard. Mr. 5901-03,     |      |          |
| Didens, Charles: David Copperfield 2 Bde.        |      | ~ 40     | 5904-06                                         | 1.80 | 2.70     |
| Mr. 1561-65a, 1566-70a                           | 3.60 | 5.40     | Scherr, Johannes: Michel. 2 Bde.                | 2.40 | 7 (0     |
| Dostojewski, Jedor: Memoiren aus einem Toten-    | 1 20 | 1.00     | Mr. 5947 – 50, 5951 – 53a                       | 2.40 | 3.60     |
| haus. Mr. 2647 – 492                             | 1.20 | 1.80     | Sienkiewicz, Henryk: Quo vadis? Mr. 4481-83a,   | 2.40 | 7 60     |
| — Schuld und Sühne (Raskolnikow)                 | 2.10 | 7        | 4484 – 86a                                      | 2.40 | 3.60     |
| Nr. 2481 – 85 a, b                               | 2 10 | 3.—      | Stifter, Abalbert: Abdias. Nr. 3913-14          | 60   | ~.90     |
| Nr. 5666-5670a                                   | 1.80 | 2.70     | Mr. 6015 – 16                                   | 60   | 90       |
| François, Louise v.: Die lette Redenburgerin.    | 1.00 | 2.10     | Strindberg, August: Die Leute auf Bemio.        | 00   | 90       |
| Mr. 6436-39                                      | 1.20 | 1.80     | Mr. 2758-59                                     | 60   | 90       |
| Gotthelf, Jeremias: Uli ber Rnecht.              | 1.20 | 1.00     | Smift, Jonathan: Gullivers Reifen. Dr. 651-54   | 1.20 | 1.80     |
| Mr. 2333-35a, b                                  | 1.50 | 2,40     | Thaderan, William Matepeace : Der Jahrmartt bes | 1.20 | 1,00     |
| - Uli ber Pachter. Dr. 2672-75 a, b              | 1.80 | 2.70     | Lebens. 2 Bde. Dr. 1471-74a, b, 1475-78a.       | 3.30 | 5.10     |
| Brimmelshaufen, Chriftoffel v.: Der abenteuer-   |      |          | Tolftoi, Leo D.: Unna Rarening. 2 Bbe.          |      |          |
| liche Simplizissimus. Mr. 761-66                 | 1 80 | 2.70     | Mr. 2810 – 15, 2816 – 20                        | 3.30 | 5.10     |
| Sauff, Wilhelm: Lichtenftein. Dr. 85 - 87 a .    | 1.20 | 1.80     | Turgenjeff, Jwan: Bater u. Gobne. Mr. 718-20    | 90   | 1.50     |
| Sugo, Bictor: Motres Dame in Paris.              |      |          | Bifcher, Friedrich Theodor: Much Giner.         | 90   | 1.50     |
| Nr. 1911 – 16                                    | 1 80 | 2.70     | Mr. 5968-70a, 5971-73a                          | 2.40 | 3.60     |
| Jmmermann, Karl: Der Oberhof. Mr. 4806-08a       | 1.20 | 1.80     | Вой, Richard: Rolla. Nr. 5221 — 24a             | 1.50 | 2.40     |
| Jacobsen, Jens Peter: Frau Marie Grubbe.         |      |          | Bilde, Oskar: Das Bild des Dorian Gran.         |      |          |
| Mr. 6002-04a                                     | 1.20 | 1.80     | Nr. 5008-10                                     | 90   | 1.50     |
| Reller, Gottfried: Der grune Beinrich. 2 Bbe     | _    | 4.00     | 3ola, Emile: Germinal. Mr. 4928-30a,            | 2.16 | _        |
| Mr. 6161 – 65, 6166 – 70                         | 3.—  | 4.80     | 4931—32a                                        | 2.10 | 3.—      |

Berlangen Sie in den Buchhandlungen den Ratalog:

## Die 200 großen Romane in Reclams Universal=Bibliothek

Verlag Philipp Meclam jun. / Leipzig

Robert Luty, Verlag, G. m. b. H., Stuttgart

# Der deutsche Lausbub in Amerika/Erwin Rosens Abenteuerliche Erlebnisse Zolksausgabe

3 Teile in einem Bande Om. 7.50

# Rosen ist ein Rerl, der sich in jeden Strudel stürzt

mitschreit, mitrast, und im rechten Augenblick zupackt und sich oben hält. Und er sindet sich in allen Schönheiten und Hählichkeiten zurecht, weil er die größte Lehre begriffen hat: Hilf Dir selbst! Es ist ein Buch das frohmacht, denn es ist von starkem Optimismus."

("Der Bücherwurm")

# "Einen geradezu wunderbaren Eindruck

des Landes Amerika erhalten wir von diesem Buche. Neben harter Realistik sehlen nicht die Untertöne einer rauhen Romantik.

Das Buch ist ein kulturgeschichtliches Dokument aller=

ersten Ranges, das mit größtem Interesse gelesen,

wenn nicht verschlungen werden wird."

("Presdner Journal")



Große Ausgabe in schöner Ausstattung, 3Bände, inneuer Auflage, je &m. 6.50 in Halbleinen



Bücher für die Reise

#### Die Lektüre der Dame:

CI. H. Weber: Braunemanns und Anhang Ein feiner Gesellschaftsroman aus der Gegenwart, ein Buch von großem Stimmungsreiz und kösklichem Humor. Halbleinen Im. 2.50, Halbleder Im. 8.—

Gerfrud Lent: Die Witwe von Nywaag

Ein Buch von Gertrud Lent. Ein Kunstwerk von Form, von innigem Verstehen für menschliche Schwächen erfüllt, die amusante und doch feine Geschichte einer Witwe von 40 Jahren und ihrer wechselnden Liebespfade. Halbleinen Im. 5.—, Halbleder Im. 7.—

Gertrud Lent: Der Lebensquell

Der Gegenwartsroman einer echten Lebenskennerin, lebendig und gefühlvoll, geschrieben für den gebildeten Deutschen. Halbleinen Im. 4.—, Halbleder Im. 10.—

Unnie Harrar: Die Hand hinter der Welk Mystisch greift das Übersinnliche hinein in die Geschicke der Gegenwart und gibt diesem originellen Gesellschaftsroman etwas ungemein Dämonisches. Halbleinen Im. 4.—, Halbleder Im. 10.—

#### Romane für den Herrn:

Hans Richter: Der Hüttenkönig Das Schicksalsbuch eines Gewaltigen, eine starke Industriediche tung aus unserer Zeit. Halbleinen Em. 4.—, Halbleder Ein. 10.—

Hans Wuft: Um den großen Preis Ein kraftvoller Sports und Automobiltoman von amerikanischer Haft und Spannung und von fieberhafter Leidenschaft. Broschiert Im. 2.—, Halbleinen Im. 2.50

Hans Dominik: Die Macht der Drei Ein großgesehenes Zukunftsbild, genial und bei aller Kühnheit und grandiosen Auffassung doch logisch aufgebaut und höchst aktuell. Halbleinen Gm. 6.—, Halbleder Gm. 12.—

Sustav Röhler: Der Ustralstrolch Eine große, köstliche Satire, keine Backsichlektüre, aber ein Roman für Reife und Starke. Hableinen Gm. 6.—, Halbleder Gm. 12.—

Sn jeder Buchhandlung erhältlich o

Ernft Reil's Rachf. (Aug. Scherl) B. m. b. S. Leipzig



Bücherfür die Reise

#### Moderne Gesellschaftsromane

Joh. Schlaf: Ein freies Weib

Der Altmeister psychologischen Könnens hat hier mit großem Taktgefühl die Frrungen und Wirrungen eines weiblichen Herzens geschildert. Halbleinen Gm. 5.—, Halbleder Gm. 7.—

Wilh. Rubiner: Vor der goldenen Pforte Echtes, starkes Wirklichkeitsleben pulsiert in diesem feinzeschliffenen Beitroman. Halbleinen Gm. 5.—, Halbleder Gm. 7.—

Adelheid Weber: Haus Juchhe

Ein München Schwabinger Bohèmeroman von lebendiger Szenerie und fesselnder Handlung. Halbln. Im. 5.—, Halbld. Im. 10.—

Andor Gabor: Dr. Niemand

Eine temperamentvolle Schilderung ungarischer Verhältnisse, ein Kulturdokument unserer Zeit. Halbln. Gm. 5.—, Halbled. Gm. 7.—

El Corei: Die aus der Brautgasse

Woll Sonne und Schatten, von blühenden Garten eingefaßt liegt die verträumte Brautgasse. Ein reiches Buch mit köstlichen Typen. Halbleinen Gm. 2.50

#### Phantastisch-abenteuerliche Romane

Unnie Harrar: Die Feuerseelen

Bom Untergang einer überfeinerten Kultur. Grauenvoll bricht das Weltall zusammen. Aus der Feuerflut der Seen und dem Chaos der zerrissenn Erde werden neue Geisterwesen. Halbleinen Im. 5.—, Halbleder Im. 7.—

Unnie Harrar: Das Goldtier

Stofflich bunt und reizvoll. aufsehenerregend und von phantaftischer Mystit. Salbleinen Sm. 5.-, Salbleder Sm. 7.-

Friedr. Freksa: Das Geheimmis des Inders Praschna Mystische Phantasmen mischen sich mit realen Geschehnissen und schleudern den Leser in eine Sturzslut von Spannungen. Halbleinen Gm. 4.—, Halbleder Gm. 7.—

F. U. Cron: Die Insel der Unsichtbaren Eine originelle Geschichte von der Unsichtbarmachung des Menschen, verblüffend originell und kühn utopistisch. Broschiert Im. 1.50

In jeder Buchhandlung erhälflich

Ernft Reil's Rachf. (Aug. Scherl) B. m. b. S., Leipzig



DIE REISEWERKE

VON

#### RUPPRECHT KRONPRINZ VON BAYERN

#### Reiseerinnerungen aus Indien

Mit 36 ganzseitigen und 53 halbseitigen Bildern nach photographischen Aufnahmen. 2. Auflage. Lexikonformat XIII, 356 Seiten. Broschiert Gm. 12.50 Halbleinen 16 Gm. Halbleder 35 Gm.

Kölnische Zeitung:

Männliche Straffheit, Zielsicherheit, das Fehlen jeder Eitelkeit, die Liebe zur gewissenhaften Wiedergabe des äußeren Details geben dem Leser einen sehr günstigen Eindruck von einer klarschauenden vornehmen Führernatur. Diejenigen, die den Kronprinzen auch als Menschen persönlich kennen, werden vielleicht nicht so überrascht sein, in dem Schriftsteller in erster Linie den Soldaten zu erkennen; in zweiter Linie den hohen Aristokraten, dessen Reiseschilderungen manches Verwandte mit den Schriften britischer Kolonialstaatsmänner, wie Earl of Cromer oder Lord Curzon, haben. Es ist erstaunlich, mit welcher Genauigkeit und fachwissenschaftlicher Gründlichkeit das kunst-, zumal architekturgeschichtliche Material wiedergegeben wird.

#### Reiseerinnerungen aus dem Südosten Europas und dem Orient

Mit 107 Abbildungen, darunter 57 ganzseitigen nach photographischen Aufnahmen. Lexikonformat, XII, 430 Seiten. Broschiert Gm. 16.50 Halbleinen 20 Gm. Halbleder 40 Gm.

Hamburger Fremdenblatt:

Dieses Werk beweist, daß Kronprinz Rupprecht ein weites Gesichtsfeld hat und auf allen Gebieten Bescheid weiß, auch recht anregend zu schildern versteht. Daß die bereisten Länder nicht nur mit den Augen des Historikers und Kulturgeschichtlers, des Ethnographen und des sich für Volkswirtschaft und Religionsgeschichte, für Kunst und Archäologie Interessierenden gesehen werden, sondern auch mit denen des Politikers und Staatsmannes, gibt dem umfangreichen, sehr gut ausgestatteten und mit zahlreichen interessanten Abbildungen versehenen Werk eine besondere Note,

#### Reiseerinnerungen aus Ostasien

Mit 33 ganzseitigen und 17 halbseitigen Bildern nach photographischen Aufnahmen. Lexikonformat XII, 501 Seiten. Broschiert 16,50 Gm. Halbleinen 20 Gm. Halbleder 40 Cm.

Süddeutsche Monatshefte:

Abermals ist hervorzuheben, daß der fürstliche Reisende eine Menge Dinge zu sehen bekommt und mit Persönlichkeiten in Fühling kommt, die dem Weltreisenden, der nicht gleich hohe Beziehungen hat, unzugänglich sind; daß er aber über solch merkwürdige Menschen und Orte nie als neugieriger Reisender berichtet, sondern als gründlich vorbereiteter Kenner dessen, worauf es im einzelnen Falle ankommt. Außer dem machen seine Abstammung, die Umgebung, in der er aufgewachsen, die Umstände, unter denen sein Leben bisher verlaufen ist, eine Reihe von Fragen, die für andere Reisende zu kompliziert oder gar nicht vorhanden wären, für ihn zu Gegenständen oft sehr aufschlußreicher Exkurse. Vieles von seinen Berichten hat bereits den Wert eines geschichtlichen Dokuments, wie die Empfänge beim Kaiser und der Kaiserin-Mutter in Peking.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen

VERLAG KÖSEL & PUSTET K.-G. MÜNCHEN VERLAGSABTEILUNG KEMPTEN

D. A. 2685 II



Soeben erfchienen:

# Unterder Geißel

Das Trauerspiel eines Volkes

Ein Mofelroman von

#### LUDWIG MATHAR

Broichiert Em. 3.50, Galbleinen Em. 4.70

Der Roman ist ein gewaltiges Bild aus der Vergangenheit, erschütternd in seiner Tragik, erhaben in seiner Große.

Lin kulturgeschichtliches Denkmal unvergänglichen beldentums. Lin Sinns und Vorbild auch für unsere Zeit!

Rarl van Perfall ichreibt in der Rolnischen Zeitung:

Die in sturmischer Bewegung mit erschütternden Wirkungen sich vollziehende Sandlung ist mit einer Sulle lebendiger Episoden ausgestattet und eingebettet in den lebenswarmen Sintergrund der Mosellandschaft und des dortigen Volkstums. Sinter der starken Wirskung der sich steigernden Ereignisse leuchtet immer wieder herzerquickend die innige Seimatliebe des Rheinlanders auf, welche die bittere Not der Vorsahren mit eigenem Schmerze miterlebt. Das Buch Mathars nabert sich dem Roman der großen epischen Dichtung.

Srüber erfdien vom gleichen Verfaffer:

#### Die Monschäuer

Roman aus dem westlichsten Deutschland

Pappband Em. 6.50, Gangleinen 7 Em.

Dieser große Entwicklungsroman vergleicht den Aufstieg unseres Volkes aus der Kleinwelt der Våter mit dem Werden der modernen Textilindustrie, mit der Verdrängung des Webstuhls durch die Maschine. Ein Roman voll fraftig pulsierenden Lebens, der sich durchaus mit den Buddenbrocks messen darf. Ein echt deutscher zeimatroman.

Bu beziehen burch alle Buch handlungen

VERLAG KÖSEL & PUSTET K. G. MÜNCHEN VERLAGSABTEILUNG KEMPTEN

D. A. 2685 III



. Th. A. Hoffmann / Das Kräulein von Scuderi. Unter den Romantifern ragt E. Th. U. Hoffmann als Meifter Der Novelle hervor. Birtuos be= herrscht er diese Kunstform, töstliche Stücke stehen unter seinen Novellen, die zum Be= meingut der deutschen Bildung geworden find. Farbig grelle Bhantaftif leuchtet be= fonders aus diefer Novelle.



Die Hausschatbücher

mit dem Schachbrettmuster

der neue (31.) Band

Der Büßer und Der "Guet!"

Ernst Zahn Das Buch vereinigt zwei der beften Erzählungen des gefeierten Schweizer Dichtere in einem Bandchen zum Breife von nur 1 Goldmark

Wilhelm Schussen / Ein gu= ter Stolperer. Gottfried Stolperer. ter Stoiperer. Irion aus oberfcwäb schem Bauerngeblüt, Seminarift, Reallehrer, Verlagslektor, Reallehrer, Verlagsleftor, Schreibgehilfe und zulent noch Schreibmaschinenverleiber,ftolpert mit echt Schuffen= ichem Eigenfinn an feinem Blud vorbei, um ichlieflich doch noch endlich den Berg der Seligkeit zu erklimmen.



Franz herwig / Die letten Zielinski. Die letten Zielinski find zwei polnische Beschwister, die mit ihrem herabgewirt= Schafteten But zugrunde geben. In der prächtigen Beftalt der Valerie wurde das Menschliche und Weibliche mit ftarter Sand geformt. De wigs Erzählungs= funst verwebt Landschaft und Schicffale zu einem eindrucks= vollen, lebenswarmen Bilde.



Charles Dickens / Das Heim= chen am Herd / Das ver= wunschene Haus. Das Heim= den am Berd schildert mit ftillem humor die Beschichte einer vorübergehenden, sich in Wohlgefallen auflösenden Eheirrung", das zweite Stud enthält einen Teil der Didens'ichen Erzählung vom Berwunschenen Saus" mit Erfahrungen der Beifterfeher.



Theodor Storm / Der Schim= melreiter. Die Welt der Nordseeanwohner, ihr uner= mudlicher Kampf gegen die Wogen steigt lebendigbewegt vor uns auf. Bespenstisch huscht die Spur des Schim= melreiters, die Flutgefahr, durch die Novelle, die in ihrem reizvollen, bewußt angewand= ten Wechfel von Erzählen und Befchehen spannend wiret.



Otto Ludwig / Zwischen himmel und Erde. Der Konflift zwischen zwei Männern die eine Frau lieben, ift da= durch verschärft, daß fie Bru= der sind. Die sittliche Hoheit, mit der diese tragische Rivalitat behandelt ift, erhebt fich weit über den Tiefftand un= ferer Zeit. Die Hauptgeftalt verkörpert deutsche Ehrlich= feit und Bewissenhaftigkeit.

ZWISCHEN HIMMEL OND

OTTO LUDWIG

eines Berurteilten und ent= geht nicht gerechter Rache.



Theodor Fontane / Ellern= klipp. Hilde, ein Waisenkind, kommt in das Haus des Deidereiters Bocholt und wächst zur Jungfrau heran. Balgers Sohn, der in Liebe zu ihr entbrennt, wird vom Bater aus Eifersucht getötet. Auf der Heirat des Heides refters mit Hilde lastet der Fluch der Bluttat und sturzt beide in Berhängnis u. Tod.

Gottfried Reller | Das Fähn= lein der sieben Aufrechten Frau Regel Amrain und ihr Jüngster / Die drei gerechten Rammacher. Seldwyler Ge= fchichten. Des großen Schwet= zer Dichters Wirklichkeitssinn und fein föstlicher, befreiender humor laffen uns aus Berges= hohe die Beschwerden und Schwächen der Alltagemen=

fchen mit Lächeln betrachten.



Charles Sealsfield Brarte am Jacinto. Geals= field schildert die Befahren und Schrechisse, aber auch bie wilde Schönheit der Texas= Brärie. Ein abenteuerliches Beschehen rollt ab in dieser Landschaft. Die Kämpfe der Banteeftaaten um die Unab= hängigkeit von mexikanischer Herrschaft werden in ihrer Wildheit lebensecht geftaltet.



Friedr. Gerstäcker / Der er= faufte Henker. Auch der wilde Westen hat sein Gesetz, Die Weiten hat jein Bejetz, die Achtung vor dem Mannesswort und ehrlicher Gegnerschaft. Wer ihm zuwidershandelt, ist verloren. Für erbärmliche 50 Vollars vollstredt Misser Wolf am Stelle des Henkers die Hinrichtung

1. Efdelbach, Frühlingsstürme. 2. Schott, Scltjame Leut. 3. hermann Schmid, Der Loder4. Auerbach, Barfüßele. 5. Sternaux, Die Heimat der schönen Jvonne. 6. Koch, Strolische Fahrten.
7. Dr. Ugo Mioni, der Schugesst des Kalsers von Birma. 8. Thieme, Durch wessen Pand?
9. Schussen, Ein guter Stolperer. 10. Maryan, Marcia de Laubly. 11. Stissen, Durch wessen Hand?
9. Moussen, Ein guter Stolperer. 10. Maryan, Marcia de Laubly. 11. Stissen, Durch wessen, Hander, Hander, Dismel und Erde. 15. Gottfried Keller, Das Fählein der sieben Lussechten. 16. E. H. A. Hossen, Hander, Das Fräulein von Scuderi. 17. Goten, Immensee. 18. Distens, Das Heimhen am Herd.
19. Kleist, Michael Kohlhaas. 20. Schessel, Der Trompeter von Sätlingen. 21. Boe, Die Mordatin der Rue Morgue. 22. Sealssseld, Der Brätze am Jacinto. 23. Storm, Der Schimmelsetter. 24. herschendach, Dere Besich vom Mississipps. 25. Derekossen, Dere Schimmelzetter. 24. herschendach, Dere Besich vom Mississipps. 25. Derekossen, Dere und Prettau. 26. 27. Immermann, Oberhof. 28. Berstäder, Der erstaufte Henter. 29. Perwig, Die letzen Sielinsti. 30. Sontane, Ellernklipp.

Beder Band 1 Bm.

Berlag Josef Rosel & Friedrich Bustet R. = G. Munchen

Berlagsabteilung Regensburg



Adalbert Stifter / Abdias. Das Heidedorf. Brigitta. Das heidedorf. Die Bestalt des Abdias hat einen tragifchen Bug. Wie ein Bisthauch zerstört der Durft nach dem Gelde das Leben der Rolonie auf den Ruinen einer Romerstadt. - "Brisgitta" stellt in die Weite der ungarischen Bußta die Er= gahlung vom Wiederfinden eines lang getrennten Baares.



D. A. 26851

#### Drei Dichtergedenktage des Jahres 1924

Der sechzigste, siebzigste und achtzigste Geburtstag ber Dichter

# Casar Slaischlen

Geboren 12. Mai 1864, gestorben 16. Oktober 1920

# Adolf Schmitthenner

Geboren 24. Mai 1854, gestorben 22. Januar 1907

# Deileb von Liliencron

Geboren 3. Juni 1844, gestorben 22. Juli 1909

In unferem Berlage erfchienen:

#### Cäsar Flaischlen

Von Derhoim ond Drauffe. Dichtungen in schwäbischer Mundart. Mit einer Beich: nung bes Dichters und einem Borwort von Martin Lang. Gebunden Gm. 2. -

Gefammelte Dichtungen. Sechs Bande. 1 .- 10. Efd. In B'lein. geb. Gm. 21. -

Von Alltag und Sonne. Gedichte in Profa. 255.-259. Taufend. Geb. Gm. 3.50, Ganzleinen Gm. 4.-

Aus den Lehr= und Wanderiahren des Lebens. Gedichte, Brief- und Tagebuch: blätter. 75. - 77. Taufend. Geb. Gm. 3.50, Ganzleinen Gm. 4. -

Jost Senfried. Ein Roman in Brief- und Tagebuchblättern. 3mei Bande.

nd. Geb. Gm. 7.50 Ganzleinen Gm. 8.50 115.-117. Taufend.

Mandolinchen, Leierkastenmann und Ruckuck. Ein Liederbuch von Sehnsucht u. Erfüllung. 26.-30. Aufl. Geb. Sm. 3.50 Gangleinen Gm. 4 .- , Salbleder Gm. 9 .-

Zwischenflänge. Altes und Neues.

Geb. Gm. 3.50 43.-45. Tausend. Gangleinen Gm. 4.

Beimat und Welt. Ausgewählte Gedichte in Bers und Profa. 272. — 274. Taufend. Geb. Gm. 3.25, Ganzleinen Gm. 3.75

Professor Hardtmut. Charafterstudie. Klügelmüde. Ein Abschnitt aus dem Leben eines Jeden. Borftudie ju Jost Senfried. 18. Auflage. Gebunden Gm. 3.50 Gangleinen Gm. 4. -

Uber Cafar Flaischlen erschien:

G. Stecher, Cafar Flaischlen. Runft und Leben. Mit einem Bildnis des Dich: ters. Gebunden Gm. 3.50

#### Adolf Schmitthenner

Ausgewählte Erzählungen.

Gebunden Om. 5 .-Inhalt: Der erfte Reiter / Die Frühglode/ Das Cheeramen / Friede auf Erden / Der Landsmann / Ein rasches Ende / Die vier Fichten / Die steben Wochentage.

Das deutsche Herz. Noman. 30.-32. Tsd. Gebunden Gm. 5.50

» Dieser nachgelaffene Noman Schmitthen: ners ift eine wehmutig=freundliche Uberra= fcung auch für die, die den traftvollen und dabei so zartsinnigen Dichter in die erfte Reihe unferer zeitgenöffischen Novelliften gestellt hatten. Mit ihm tritt Schmitthenner unter die größten deutschen Erzähler. a Dr. E. Adertnecht in der Bossischen Zeitung

Die sieben Wochentage und andere Er= jählungen. 5. u. 6. Aufl. Geb. Sm. 4.50 » Diefe anspruchslosen Erzählungen Schmitt: henners, icheinbar funftlos und doch Beugniffe berufener Künstlerschaft, find auch ein rechtes Buch für die Jugend und ein Buch jum Borlefen. Sie find Werke eines Mannes von edler humanitat, der sich die innere Kröhlichkeit der Seele bewahrt und das befreiende Lachen nicht verlernt hatte. «

Buftav Biegler im Samburger Frembenblatt.

Vergeffene Kinder. Ein letter Band Er= jählungen. 4. u. 5. Aufl. Geb. Om. 4 .-» Diese sechs Stizzen und Erzählungen stehen alle auf der vollen Sohe des Besten, mas Schmitthenner gestaltet hat. Die treffend, oft mit ein paar Strichen, weiß der Dichter Menschen und Zeiten zu charakterisieren! Mue biefe Geschichten find Runft, und so einfach fie erscheinen, große Runft. Wenige unter ben Lebenden fonnen fo etwas. «

Deutsche Zeitung, Berlin.

#### Detlev von Liliencron

Burra das Leben. Ausgewählte Gedichte. 91 .- 99. Taufend. Gebunden Gm. 3 .-

In Gangleinen gebunden Gm. 5. -

Das 100. Tauf. in h'lederband Sm. 8 .-

Neudrud

Abjutantenritte und andere Gedichte. In der ursprünglichen Kaffung. Mit einer Einleitung von Beinrich Spiero.

In Gangleinen gebunden Gm. 3.50 (Die erste Ausgabe ift gur allergrößten Seltenheit geworden und faum noch auf: findbar.)

Rriegsnovellen. 213. und 214. Auflage. Geb. Gm. 3 .- , Gangleinen Gm. 3.50

Poggfred. Kunterbuntes Epos in 29 Kantuffen. 37. - 39. Taufend. Geb. Gm. 5. -

Balladen / Liebeslieder / Sizilianen Jeder Band gebunden Gm. 3 .-

Gefammelte Werke. Ucht Bande.

In Halbleinen gebunden Gm. 35. -Halblederband Gm. 60. -

Inhalt: 1. Poggfred / 2./3. Gedichte / 4. Dramen. / 5./6. Romane / 7. Novellen / 8. Mifzellen.

Liliencron=Biographien:

Beinrich Spiero, Detlev von Lilien= cron. Sein Leben und feine Werke. 2. Aufl. Mit 68 Bilbern. Geb. Gm. 7. -

Harry Manne, Detlev von Lilieneron. Eine Charakteristit des Dichters u. feiner Dichtungen. 2. Auflage. Geb. Sm. 2.50

Ausführliche Prospette über die Werke der drei Dichter fteben auf Wunsch toftenlos zur Verfügung

Deutsche Berlags-Unftalt . Stuttgart Berlin Leipzig

# DREI MASKEN VERLAG MUNCHEN

# Thea von Harbou Das Nibelungenbuch

mit 24 ganzseitigen Bildbeigaben aus dem Dekla-Ufa-Film:

Die Nibelungen

51.-70. Tausend

Es bildet den unerhört spannend und meisterhaft geschriebenen

Urtext

# zu beiden Teilen des Nibelungenfilms

von Fritz Lang und Thea von Harbou, der alle Lichtspielhäuser in **Deutschland** und **in der Kulturwelt** beherrscht.

Wer den gewaltigen Film ganz verstehen will, liest das Nibelungenbuch --

# Das Buch der Stunde

Preis: broschiert GM. 4.50, in Halbleinen GM. 5.50, in Ganzleinen GM. 6.—

10

DMV

## RIKOLA



# BÜCHER

Ludwig Winder

Tragödie eines Knaben

Keiner der unzähligen Pubertätsromane der letzten Jahrzehnte ist mit diesem Werke zu vergleichen: es ist vielleicht das kühnste, das wahrste Bekenntnisbuch der heutigen Literatur.

Oktav. Broschiert M. 2.75. Halbleinen M. 3.50

Emil Löbl

#### VERLORENES PARADIES

Erinnerungen eines alten Wieners Mit vielen Illustrationen von Theo Zasche und Emil Hübl

Hofrat Emil Löbl, ein echter Wiener vom alten Schlag, hat, unterstützt von dem unvergeßlichen Zeichner Theo Zasche, das Bild der Glanzzeit Wiener Phäakentums in seinem Buche wunderbar festgehalten.

Oktav. Broschiert M. 2.50. Halbleinen M. 3.-

Max Reinitz

#### BEETHOVEN IM KAMPFE MIT DEM SCHICKSAL

Mit einem Bildnis Beethovens nach einer Naturzeichnung von Prof. v. Klöber und mehreren Abbildungen

Wie ein fesselnder Roman zu lesen, zeigt dieses aus Lebensdokumenten und zweifelsfreien Urkunden entstandene Werk die wichtigsten Epochen im Leben des großen Meisters. Oktav. Broschiert M. 3,25. Halbleinen M. 4.

**\*** 

## Artur Kutscher DAS SALZBURGER

BAROCKTHEATER
Mit 36 Bildtafeln auf Kunstdruck

Mit diesem Buche, der ersten zusammenfassenden Darstellung des "Salzburger Barocktheaters", hat der bekannte Münchner Theater- u. Literaturforscher eine fühlbare Lücke geschlossen.

Großoktav. Broschiert M. 9.—. Halbleinen M. 10.— Einbandzeichnung von Professor Victor Schufinsky

Franz Landsberger

#### VOM WESEN DER PLASTIK

Mit 23 Bildtafeln auf Kunstdruck

Auch dem oberflächlichen Kunstbetrachter eröffnet das Buch neue Ausblicke und zeigt ihm Schönheiten, über die seine Augen bisher ahnungslos hinweggeglitten sind.

Großoktav. Pappband M. 2.60 Einbandzeichnung von Professor Victor Schufinsky Franz Spunda

#### DAS ÄGYPTISCHE TOTENBUCH

Ein nekromantischer Roman

Ein neuer Band der von Gustav Meyrink herausgegebenen Sammlung "Romane und Bücher der Magie".

Dieses Buch handelt von dem uralten ägyptischen Königsbuche, das noch nicht ganz gelöst im Britischen Museum in London aufbewahrt wird. Das Geheimnis des Todes, die okkulten Kräfte des Blutes und die Mystik der Liebe leuchten in Abgründe des Seins.

Oktav. Broschiert M. 4.50, Halbleinen M. 5.50

\*

Alma Johanna Koenig

#### DIE GESCHICHTE VON HALF DEM WEIBE

Das Buch schildert in glutvollen Bildern den heroischen Freiheitskampf der heldenhaften Wikinger; in Stil und Darstellung gleicht es altnordischen Heldenerzählungen. Zeitsehnsucht und Freiheitswillen schufen diesen glänzend geschriebenen Roman, der uns und unserer Zeit ein Wegweiser und eine Hoffnung sein soll.

Oktav. Broschiert M. 3.50. Halbleinen M. 4.50

\*

#### AUS DEM ARCHIV DES GRAUEN HAUSES

Eine Sammlung merkwürdiger Wiener Straffälle

Herausgegeben von

Dr. Ludwig Altmann, Präsident des Landesgerichtes Wien I

Band I:

#### DER RAUBMÖRDER SEVERIN VON JAROSZYNSKI DIE GIFTMÖRDERIN JULIEV- EBERGÉNYI

Von Hofrat Dr. Ludwig Altmann

Mit vielen zeitgenössischen Abbildungen

Oktav. Broschiert M. 3.-. Halbleinen M. 3.80

Band II:

#### JOHANN GEORG GRASEL UND SEINE KAMERADEN

von Dr. Robert Bartsch, Universitäts-Professor

Mit 9 zeitgenössischen Abbildungen und 1 Karte

Oktav. Broschiert M. 3.-., Halbleinen M. 3.80

Der große Vorzug der Sammlung "Aus dem Archiv des Grauen Hauses" ist, daß die Herausgeber dazu nur das beste, einwandfreieste Material verarbeitet haben.

#### Die Bücher des Rikola Verlags sind in allen Buchhandlungen vorrätig!

"Rikola-Bücherschrein", ein schönes Bücherverzeichnis mit 31 Dichterbildnissen und ebensovielen Originalbeiträgen von Dichtern und Denkern über das Thema: Über Bücher, Lesen und Menschen". Zu haben durch alle Buchhandlungen oder auch direkt vom Rikola Verlag, München, Königinstraße 15 und Wien III/2

# Die beste Weltgeschichte für Studienzwecke und die Hausbibliothek ist



# k. f. Beckers Weltgeschichte

Sechste, vermehrte, bis auf die Gegenwart fortgeführte Auflage

Rady dem neuesten Stande des geschichtlichen Wiffens neu bearbeitet von

#### Studiendirektor Dr. Julius Miller und Universitätsprofessor Dr. Karl Jacob

7 Doppelbände

4947 Seiten Text, etwa 1800 Abbildungen, Tafeln und Karten

In Halbleinen geb. Bm. 74.— (Schw. Fr. 105.—), in Halbleder geb. Bm. 130.— (Schw. Fr. 175.—)

Die Borzüge von Beckers Weltgeschichte sind längst bekannt und tausendsach anerkannt. Das hervorragende Werk eignet sich wie kein anderes sowohl sür Studien wie sürs Haus, es ist die beste Weltgeschichte sür jedermann, denn es verbindet mit wissenschaftlicher Zuverlässigkeit nach dem heutigen Stande der geschichtlichen Forschung das Anziehende einer reizvollen unterhaltenden Darstellungsweise. Naum eine Seite, die nicht eine Abbildung nach einem antiken Driginal oder nach einem Werk eines späteren klassischen Künstlers, eine charakteristische Landschaft, ein Trachtenbild oder ein anderes bedeutsames kulturhistorisches Merkmal zeigte und so die weltgeschichtlichen Vorgänge. Sitten und Persönlichteiten dem Leser näher brächte. Das Werk entspricht gleichzeitig dem Wunsche vieler nach einer übersichtlichen Geschichte des Weltkrieges und der Revolution, die hier erstmalig abgeklärt und volkstämlich in Wort und Vild geschildert werden.

#### Westermanns Monatshefte urteilen über das Werk:

Beders Weltgefchichte - der Name weckt liebe Rindheitserinnerungen. Aus diefem Werte lernte die Generation von 1870, nachdem der Undra als -Schulbuch- überwunden war, zuerft in weiteren Zusammenhängen und unter höheren Gesichtspunkten die großen Weltbegebenheiten kennen, las mit heißen Wangen bom Trojanischen Rrieg und von Marathon, von den alten Romern und den alten Germanen, von der Bolferwanderung, von den großen Entdedungen, von deutschen Königen und Kaifern, von ihrem Kampf mit dem Papsttum, von der deutschen Reformation, vom Dreißigjährigen Rriege, von Ludwig XIV. und Peter dem Großen, von Cromwell und Rarl XII., vom Aufstieg Brandenburgs und Preußens, von dem großen Friedrich und der großen Ratharina, von Struensee, von der Frangösischen Revolution, von Preußens Unglück und Wiedererhebung — und war erstaunt und erfreut, daß es noch weiter ging, sintemal dort etwa die Geschichtsstunden in der Schule aufgehört hatten. Auch das Kulturund Sittengeschichtliche in dem Buche war neu, und die großen Persönlichkeiten traten einem oft fo greifbar entgegen, daß man fast glaubte. Du zu ihnen sagen zu durfen. Gewiß, nachher hat man Geschichtsbetrachtungen und Geschichtsphilosophien gelesen. aber auf dem Grunde des Bergens blieb doch immer eine Gehnsucht haften nach dem, der uns dies alles zum erstenmal so gegenständlich und menschlich-gegenwärtig erzählt hatte. - Erzählt-: das ist das richtige Wort, und nichts an Wissen vorausgesett, wie es andre Geschichtswerke aus Überlegenheit oder Laune wohl taten. Beder, von haus aus praktischer Schulmann, hatte ursprünglich für die Jugend geschrieben, nicht nur seine berühmten -Erzählungen aus der alten Welt-, fondern auch seine Weltgeschichte, die dann von Woltmann und R. Al. Menzel, von M. Dunder, Loebell u. a. fortgefest, daneben aber auch, Sand in hand mit der steigenden allgemeinen Bildung, allmählich auf eine höhere geistige Stufe gebracht wurde. Erhalten geblieben aber ist durch alle Wandlungen der epische, unmittelbar dar-

stellende Brundton, die Boltstümlichkeit und der im Lauf der Jahrzehnte freilich außerordentlich erweiterte und verbesserte Bilderschmuck. Doch lassen sich auch noch mancherlei andre Vorzüge entdecken, die den Daucrerfolg dieses Werkes erklären. Da ist vor allem die Auswahl aus dem Geschehenen und Aber-lieferten. So gut wie der Maler oder Bildhauer muß auch der Geschichtschreiber die Kunst des »Weglassens» verstehen, um Wichtiges desto schärfer hervorzuheben und desto deutlicher ins Licht zu segen. Dafür hatte Beder gleich von Unfang an, wohl aus feiner padagogischen Erfahrung, einen ficheren Blick bewiesen, und seine Nachfolger und Fortsetzer haben sich den nach feinem Beifpiel zu bewahren gewußt. » Mur folches, was für die Entwicklung der Bölter bedeutsam oder bezeichnend für ihre Dentweise ist, wird darzustellen fein- : dieser gefunde Grundsaß gilt noch heute. Uber auch der deutsche Vaterlandsstandpunkt wird nicht vergeffen. Die Geschichte foll uns dazu dienen, aus der Bergangenheit die Gegenwart zu verstehen; so wird jedem Bolte daran liegen, zunächst zu erfahren, wie feine Schicksale, feine Gesittung bestimmt worden sind durch innere Beränderungen wie durch Berührung mit andern Bolkern .- Diefer Grundfag, der nichts mit politischem Parteiwesen zu tun hat, gewinnt besondere Bedeutung für die neue und neueste vaterländische Geschichte.

Sieben Doppelbände zählt das Gesamtwerk; davon gehören die beiden legten mit insgeramt 1300 Seiten der neuesten Zeit an, dem Weltkriege und der Nachrevolutionszeit annähernd der ganze legte Band in der einheitlichen, von warmem Nationalgefühl befeelten und doch historisch ruhigen und abgewogenen Darstellung des Universitätsprofessors Karl Jacob. Damit ist Beckers Weltgeschichte die einzige größere, die auch die jüngste Gegenwart noch berücksichtigt, also das Weltgeschen in Wort und Bild (mit weit über 1000 Abbildungen) von dem Agypterkönig Mena um 3300 v. Chr.

bis Mussolini und Hitler.



# FÜR REISE UND SOMMERFRISCHE

#### HEITERE BÜCHER FÜR JUNG UND ALT

1.50

|                                                                    | MARK TWAIN                                                               |     |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                                                    | Deutsch von Ulrich Steindorff                                            |     |
|                                                                    | Tom Sampers Abenteuer. Ein Buch von der Romantif der                     |     |
|                                                                    | Jungenseele. Gebunden                                                    | 2.— |
|                                                                    | Sudleberry Finns Fahrten und Abenteuer. Eine Lausbuben=                  |     |
|                                                                    | geschichte aus dem wilden Westen. Gebunden                               | 2.— |
| I the                                                              | Bummel durch Europa. Deutschland, die Schweiz und Italien                |     |
|                                                                    | im Spiegel eines großen humoristen. Gebunden                             | 2.— |
|                                                                    | Durch Did und Dunn. Geschichten aus dem wilden Rolonisten-               |     |
|                                                                    | Amerika. Gebunden                                                        | 2   |
| DAS NEUE SIMMELBUCH                                                | Gebunden                                                                 | 2   |
| Wise und Bilder von Paul Simmel. In farb. Umschlag kartoniert 2.25 |                                                                          | 2.— |
| KOCH-GOTHA-ALBUM                                                   | FELIX SALTEN  Rambi Dia Malhista aina Pala Gin Paman ma                  |     |
| Aus forglosen Tagen. Aber 200 Zeichnungen. Texte von Georg         | Bambi. Die Geschichte eines Rehs. Ein Roman aus dem Walde. In Halbleinen | 4   |
| hermann, Rudolf Schanzer, hans Brennert, Karl Ettlinger u. a.      |                                                                          | 4.— |
| In Halbleinen                                                      | OTTO ERNST                                                               |     |
| DAS SLING-BUCH                                                     | Das Glud ist immer da. heitere Geschichten. Gebunden                     | 1   |
| 5 Plaudereien, Anekdoten, kleine Stizzen. Ein Bergnugen fur        | KARL ETTLINGER                                                           |     |
| gebildete Leute. Gebunden 5.—                                      | Mister Galgenstrid. Gebunden                                             | 1   |
| DIE KASPER-BÜCHER                                                  | MAX GEISSLER                                                             |     |
| lustige Geschichten von Sling mit bunten Bildern von Walter Trier. | Jodele und die Mädchen. Gebunden                                         |     |
| Kasper am Nordpol                                                  | Jodele und seine Frau. Gebunden                                          | 1.— |
| Rasper im 300                                                      | OTTO VON GOTTBERG                                                        |     |
| Kasper bei den Menschenfressern                                    | Der verschwundene Rohinoor. Eine Detektivgeschichte. Gebunden            | 1   |
| Kasper beim Teufel                                                 | FRIEDEL MERZENICH                                                        |     |
| DAS ONKEL-OTTO-BUCH                                                | Strandforb 57. Gebunden                                                  | 1.— |
| Mit vielen bunten und schwarzen Bildern. Gebunden 3.50             | GEORG <sub>.</sub> QUERI                                                 |     |
| GUY DE MAUPASSANT                                                  | Der baprische Watschenbaum. Geschichten. Gebunden                        | 1   |
| crotische und heitere Geschichten 2.—                              | KARL SCHÖNHERR                                                           |     |
| Brette- Die Geschichte einer kleinen Pariserin                     | Tiroler Bauernschwänke. Gebunden                                         | 1.— |
| EGID VON FILEK                                                     | RICHARD SKOWRONNEK                                                       |     |
| Bachtmeister Bummer. Gebunden                                      | Das Verlobungsschiff. Gebunden ,                                         | 1   |
| GEORG FRÖSCHEL                                                     | LUDWIG THOMA                                                             |     |
| Idmiral Bobby. Eine lustige Abenteuer=Erzählung für die Jugend.    | Der Postsekretär im himmel. Schwänke und Schnurren. Gebunden             | 1   |
| In Halbleinen 4.50                                                 | Rrawall. Lustige Geschichten. Gebunden                                   | 1   |
| MAX GEISSLER                                                       | EDITH URBAN                                                              |     |
| Die grüne Stadt. Roman aus der Bogelwelt. In Halbleinen . 3.50     | Das hübsche Mädchen von Kanl. Gebunden                                   | 1   |
| Schmetterlingstanz. Ein Sommerbuch. In Halbleinen 4.—              | ERNST VON WOLZOGEN                                                       |     |
| ERDMANN GRÄSER                                                     | Mein erstes Abenteuer. Gebunden                                          | 1   |
| Roblants. Ein Berliner Roman. Mit Bildern von Albert Schäfer 75    | FEDOR VON ZOBELTITZ                                                      |     |
| Roblanks Rinder. Der Roman einer Berliner Familie. Mit Bildern     | Ruriose Geschichten. Gebunden                                            | 1   |
| 75 Office & 6 1 16 m                                               | On Olamantanhand Chahundan                                               | 1   |

Verlangen Sie das Gesamtverzeichnis und die Sonderprospekte des Verlages!

# VERLAG ULLSTEIN/BERLIN

GRAF HERMANN KEYSERLING

# SCHÖPFERISCHE ERKENNTNIS

EINFÜHRUNG IN DIE

# SCHULE DER WEISHEIT

VON DER SINNESERFASSUNG / MORGENLÄNDISCHES UND ABENDLÄNDISCHES DENKEN ALS WEGE ZUM SINN / SINN UND AUSDRUCK IN KUNST UND LEBEN / VON DER SINNESVERWIRKLICHUNG / DIE KULTUR DES SICHSLEICHTSMACHENS / WORAUF ES ANKOMMT / WAS UNS NOT TUT / SEINSS UND KÖNNENSKULTUR / INDISCHE UND CHINESISCHE WEISHEIT / ANTIKES UND MODERNES WEISENTUM / DIE SYMBOLIK DER GESCHICHTE / POLITIK UND WEISHEIT / WELTÜBERLEGENHEIT / DIE SCHULE DER WEISHEIT.



VIERTES BIS SIEBENTES TAUSEND

A U S S T A T T U N G V O N P E T E R B E H R E N S

IN BUCKRAM GEBUNDEN 15 MARK

OTTO REICHL VERLAG + DARMSTADT

# Deutscher Sagenschaß

#### Herausgegeben

Der Sagenschat umfaßt nach seiner Vollendung das Sagengebiet sämtlicher deutscher Landschaften bzw. Stämme in 30 Einzelbänden. Erunterscheidet sich von allen erzählenden Sagensammlungen durch seine Darstellungsform. Jeder Band ist ein organisches Ganze. Die geschichtlichen Sagen geben in ihrer Erzählungsweise auf die ältesten Quellen zurüd; die aus dem



#### von Paul Zaunert

Volksmund gesammelten werden in einem einheitlichen, fünstlerisch empfundenen Erzählerstil zu einem Ganzen verschmolzen. Im Aufbau vom ältesten heidnischen Gutbis zur Gegenwart wird der primitive deutsche Mensch in seinem Verhältnis zu den Naturkräften sichtbar. Die unbewußten Naturkräfte werden hier im Mythos erkennbar.

Es erschienen bisher:

## Böhmerwaldsagen

Berausgegeben von Guftav Jungbauer. Mit 8 Tafeln. br 5.50, geb 7.-

Die Böhmerwaldsagen sind eine Ergänzung zu A. Stifters Schriften. Zu seiner Zeit war das, was wir heute Bolkstunst nennen, im Werden, aber in seinen Schriften vom "Bochwald" bis zum "Aritiker" sinden sich viele Sindeutungen auf Sage und Sitte. Die Jung-bauersche Sammlung ist die erste große zusammenfassende Sagensammlung des Böhmerwaldes und bringt nur deutsches Seelenleben. Sie leitet den Leier durch den Wald zu den Riesen, in die Berge zu den Iwergen, an die Gewässer zu den Wasserzeistern. Die wilde Jagd brauft durch die Walder, weise Frauen erscheinen im Gefolge Vertas von Rosenburg, Krieg und Pest steigern die Volksphantasse zu Weissagungen, Schäße biühen, Teufel und Hern treiben ihr Unwesen.

#### Schlesische Sagen

Berausgegeben von Will-Erich Peuckert. Mit 9 Tafeln. br 6.50, geb 8. -

"Ein Volksbuch voll spannender, aufregender Geschichten, getragen von der Musik der Riefernwälder, der Moore und sturmzerfressenen Gebirgskämme" nennt es das Verliner Tageblatt mit Recht. Ist doch Schlessen des sagenumwobenen Rübezahls Reich. Mythisches und Mystisches lebt in der schlessischen Seele und der Berausgeber, ein Dichter vom Range Hermann Stehr's, zerkört nichts von der Ursprünglichkeit der Ausdrucksweise des Volkes. So stehen wir mitten in einem höchst lebendigen Zauberreiche: Schindelmacher, Schuster, Gastwirte, Bolzhauer, Pilzfrauen kommen zu Worte, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist.

#### Die Sagen des Rheinlandes

2 Bände. Berausgegeben von Paul Zaunert. Mit 8 Tafeln. je br etwa 6.-, geb etwa 7.50. (Erscheint Juli 1924)

Siegfried und Sagen schreiten hier hindurch und Dietrich, das Urbild der Rönige, Rarl, der Einiger und Richter des Abendlandes hatte hier seine Lieblingspfalzen. Zwischen machtvollen, gierigen, harten Serrengeschlechtern steht die Oulderin Genoveva, zwischen rheinischen Domen und ihren Meistern wandeln faustische Gestalten wie die des Albertus Magnus. Die besondere Art der einzelnen Landschaften (Eifel, Niederrhein, Bergisches Land usw.) und die Städtepersönlichkeiten, wie Röln, Aachen und Trier usw. sind festgehalten, und zugleich das Gemeinsame, thpisch-rheinisch gezeichnet.

#### Deutsche Natursagen

I. Reihe. Von Solden und Unholden. Berausgegeben von Paul Zaunert. Mit 4 Golzschnitten. br 4.-, geb 5.50

Wir Deutsche haben von jeher in der umgebenden Welt die unferm Ich verwandte Seele als organisierende Araft verspürt, die wir nur in Symbolen fassen können. Goethes Aunst- und Naturauffassung beruht ganz auf diesem Schauen in die innersten bewegenden und gestaltenden Aräfte hinein. Menschenähnlich aber doch nicht menschengleich, alle durch dieselben Aräfte belebt und doch alle wieder von individuellem Gepräge, treten in den alten Natursagen die Vertreter des Meeres und der Wälder, des Verginnern und der freien Luft vor uns auf. Es tommt hier nicht auf eine systematische und vollständige Übersicht an, sondern gezeigt ist in einer sast wie eine fortlausende Erzählung wirkenden Auswahl von Sagen aus den verschiedensten Gegenden und Quehensammlungen wie sich das Volk das Wesen der Urzeit, Riesen und Ungeheuer, Wolken und Wettermächte vorstellte. Die Geschlecht der Nacht leben vor uns auf, allerhand unseimliche Gesellen und der wilde Jäger. Tief im Dunkeln haust das zahllose Geschlecht der Interirdischen, der Zwerge, Wichtel, Seinzelmännehen. Haus und der kandeln von ihnen. Auch Wald und Feld und Wasser ist belebt und reich an Buschweibeln, Waldbleuten, Wasserer namentlich wimmeln von ihnen. Auch Wald und Feld und Wasser ist belebt und reich an Buschweibeln, Waldbleuten, Wassernannern, Nigen und Frau Solle spielt unter ihnen eine besondere Rolle.

#### Vlämische Sagen

Legenden und Volksmärchen. Berausgegeben von G. Gopert und R. Wolter. Mit 16 Tafeln. br 4.50, geb 6.—

Die innige Verwandtschaft der vlämischen Volksdichtung haben schon die Gebrüder Grimm und Soffmann von Fallersleben betont. Wir bekommen in diesem Jand ein deutliches Gesühl für die Größe der altertümlichen Kultur und des altgermanischen knappen Prosastis. Der Reichtum, den dies Land an urträftigen Zauber-, Geister- und Gespenstergeschichten aufbringt, ist besonders auffällig. Er wird ergänzt durch Petrusschwänke, Marienlegenden und Spottgeschichten, in denen echt niederdeutscher humor lebt. Derb realistische Züge wechseln mit allerzartesten Empfindungen.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen

#### Eugen Diederichs Verlag in Jena

# Ernste Aufbau-Literatur

Wirtschaftlich

#### Deutscher Untergang oder Aufbau aus dem Boden

Von Ernst Zander

GM, 2.50

Ein sofort praklisch durchführbarer und dringend nolwendig erscheinender Aufbauplan wird hier von einem Prakliker der Volkswirtschaft, Schrift für Schrift gangbar, klar und nüchtern in Bezug auf Wege und Mittel, entwickelt.

#### Organisation d. Pflanzenzucht und des Saatbaues

in der deutschen Landwirtschaft Von Dr. Carl Heinrich Evers

Preis GM. 2 -

Deutschlands Ernährung aus eigner Kraft, die Produktion der erforderlichen Nahrungsmittel aus der eigenen Scholle ist Gebot der Stunde. Hier wird der klare Nachweis geliefert, wie das mühelos geschehen kannl

#### Der Bankrott der Rekonstruktionspolitik

und die Koloniaspolitik

Von Helmer Key Chefredakteur des Stockholmer Dagbladet

GM 1.50

Eine Behandlung der wirtschaftspolitischen Probleme Europas von einem Neutralen, der die europäischen Angelegenheiten unter einem viel weiteren Gesichtswinkel zu betrachten vermag als wir.

Die ersten Stundenschläge

des Weltkrieges

Von B W. von Bülow

GM. 3. -

Sine ira et studio sind hier alle belangreichen Vorgänge aus der Zeit des Kriegsausbruchs zusammengelragen und chronologisch aneinandergereith, ohne Kommentar, nur mit Angabe der Quellen, streng objektiv und dadurch um so eindringlicher sprechend.

#### Agrarpolitik

Von August Skalweit

Geheftet 8.—

Gebunden 9.50

Ohne gesunde Agrarpolitik, die sich den jeweiligen Zeilverhältnissen und Erfordernissen anzupassen versucht, kein Gedeihen des Staalswesens! Zur rechten Zeit erscheint hier ein modernes agrarpolitisches Werk aus prominentester Feder!

#### Wirtschaftsnot und Selbsthilfe der deutschen Studentenschaft

Von Hans Gehrig

GM. 4. -

Die wirtschaftliche Not der Studentenschaft ist ein krasses Zeichen unserer Verarmung. Der akademische Nachwuchs, somit die Zukunft Deutschlands, schreitet zur Selbsthille und zeigt damit ein leuchtendes Vorbild des Außbaues aus eigener Kraft,

## Was Deutschland gezahlt hat

Die bisherigen Leistungen auf Grund des Vertrages von Versailles

Von Lujo Brentano

GM. - .10

Engl., franz., span., ital. Ausg. je GM. -- . 10

Die kleine Denkschrift bringt in den internationalos Streit über die Bewertung von Deutschlands bisherigen talsächlichen Leistungen durch Mitteilung der Zuffern u. der Berechnungsmethoden feste Unterlagen.

#### Die volkswirtschaftliche Erfüllbarkeit der Reparationsverpflichtungen

im Rahmen des paneuropäischen Wiederaufbauproblems

Von Dr. Gunther-Erfrid Heinecke GM. 4.50

Erschöpfende wissenschaftl. Darlegung unserer wirtschaftl. Lage unter dem Gesichtspunkt der Reparationsverpflichtungen im Gegensatz zu der bisher vorliegenden Literatur, die nur Teilfragen behandelte.

#### Sozial

#### Wohlfahrtsgesete

des Deutschen Reiches und Preußens Von Dr. Behrend und Helene Stranz-Hurwitz

GM. 5.—

Auf dem für den Wiederaufbau Deutschlands wichtigen Gebiet der Wohlfahrtspflege brachte es die Entwicklung mit sich, daß die auf einheitliche soziale Wurzel zurückzuführenden Bestimmungen zerstreut sind. Hier ist eine Zusammenstellung, die ein einheitliches Bild gibt.

#### Sozialbiologie

· (Bevölkerungswissenschaft und Gesellschaftshygiene)

Von Dr jur. Alexander Elster Geh. GM. 9.—. geb. GM 10.50

Alle Fragen, die für den sozialen Aufbau des deutschen Volkes aus der notwendigen Fürsorge und Förderung des leiblichen Wohles hervorzugehen haben, sind hier in umfassender, im besten Sinne gemeinverständlicher und dabei streng wissenschaftlicher Art behandelt.

#### Politisch

#### Zum Ruhreinbruch

Tatsachen und Dokumente

GM. 1.20

Engl., franz., span. Ausgabe je GM. 1.20
Die Schrift verzichtet auf Propaganda durch starke
Worte. Durchweg aus den Weißbüchern und sonstigem amtlichen Material sind hier die Talsachen,
die Ereignisse, Ziffern und Kundgebungen wiedergegeben, die den wahren Charakter des Ruhrunternehmens einem jeden einleuchtend darstellen.

#### Leitfaden zur Kriegsschuldfrage

Von Graf Max Montgelas

GM 3.-

Montegelas' Buch ist nicht eines der Jandfäufigen Schriften über dieses Thema, sondern wie die "New Yorker Issues of To-Day" sagen: Das bedeufendste Handbuch über die Kriegsschuldfrage, das wir kennen.

#### Diplomatische Aktenstücke

zur Geschichte der Ententepolitik der Vorkriegsjahre

Hrsg.von B.v. Siebert. GM. 14-, geb. 16.-

Eine geradezu überwälligende Fülle des wichtigsten geschichtlichen Aktenmaterials und damit Beweisstücke, die in vieler Beziehung ersetzen, was uns die Geheimarchive der Ententemächte vorenthalten.

## Die Fälschungen des russisch. Orangebuches

Von Freiherrn J. von Romberg GM. 1.—

Die politische Korrespondenz der russischen Botschaft in Paris vom 24. Juli – 2. August 1914 bildet den Inhalt dieser Schrift, Zahlreiche im Orangebuch begangene Fälschungen werden richtlig gestellt, wichtige Dokumente hinzugefügt.

#### Walter de Gruyter & Co.



#### Berlin W 10 und Leipzig

# WERTVOLLE NEUERSCHEINUNGEN

#### JOHN KEATS BRIEFE AN FANNY BRAWNE

Deutsch von Dr. Adolf Girschick

Die Liebesbriefe des vierundzwanzigjährigen Dichters John Keats an die achtzehnjährige Fanny Brawne gehören zu den ergreifendsten menschlisch-dichterischen Dokumenten aller Zeiten. Man gedenkt der geistes- und schicksalsverwandten Gestalt Hölderlins und erlebt in diesen wenigen Briefen voll tiefster Erschutterung den gluhenden Kampf eines von tödlicher Krankheit Gezeichnet Liebe und Kunst, von dessen Qualen und Triumphen erlöst, er fünfundzwanzigjährig am Fuße der Cestius-Pyramide zu letzter Ruhe bestattet ward.

99 Seiten / Mit einem Bildnis

In Halbleinen . . . M. 5 - / In Halbpergament . . M. 5 50

#### **ANATOLE FRANCE** GESAMMELTE SCHRIFTEN

Die drei neuen Bände:

#### DIE SCHULD DES PROFESSORS BONNARD + ROMAN

In diesem ersten Roman von Anatole France, mit dem er als 37 jabriger den Preis der Akademie und zugleich den ersten großen Erfolg errang, ist schon der ganze France. Die rührende und ein wenig komische Gestalt des Professors Bonnard, des alten einsamen Gelehrten, ist verwandt mit allen Gestalten, in denen Anatole France im Laufe seines späteren Werkes immer wieder ein Bild seiner eigenen spöttischen Güte gestaltet hat.

#### JOKASTE + DER DÜRRE KATER NOVELLEN

Die beiden breit angelegten Novellen "Jokaste" und "Der durre Kater" bilden einen wirksamen Kontrast. Johaste: die dustere Geschichte der schönen jungen Frau Haviland, die sich, gepeinigt von dem Bewußtsein einer geistigen Mitschuld an der Vergiftung ihres alten geliebten Gatten, gleich der Jokaste des Sophokles erhängt. "Der durre Kater": die überlegen humorvolle Schilderung der Bohémiens in einer Kunstlerkneipe des Montmartre.

#### NUTZLICHE UND ERBAULICHE MEINUNGEN DES HERRN ABBÉ JÉRÔME COIGNARD

Die Meinungen des Herrn Abbé Jérôme Coignard sind eine Art Nachtrag zu dem Roman "Die Bratkuche zur Königin Pédauque", in dem Anatole France unter der Maske des einfältigen und sanften Jacques Tournebroche die Taten des Herrn Abbé Coignard erzählt. Die feingeschliffenen Dialoge sind ein wundervolles Zeugnis für die überlegene Unabhängigkeit eines in der Kühnheit seines Denkens vor nichts zurückschreckenden Geistes.

Holzfreies Papier / Antiqua / Jeder Band ca. 500 Seiten 8 
Geheftet M. 2.30 / Halbleinen M. 4.— / Ganzleinen M. 5.—

Sonderprospekte über die bisher erschienenen Bände stehen kostenlos zur Verfügung-

#### JOHANN SEBASTIAN BACH FIN LEBENSBILD

Zusammengestellt von Walter Dahms

Das Lebensbild Johann Sebastian Bachs, das der bekannte Musikschriftsteller Dahms mit liebevoller Sorgfalt aus Eingaben und Gesuchen von Bachs eigener Hand, aus Protokollen der Konsistorien und Stadträte und anderen zeitgenössischen Dokumenten zusammen-gestellt hat, wird durch den 4734 veröffentlichten Nekrolog von Bachs Sohn Karl Philipp Emanuel und seinem Schüler Johann Friedrich Agricola zu einem fortlaufenden Ganzen verbunden, in dem sich die über die Enge seines Lebens gewaltig binausragende

Personlichkeit des Thomas-Kantors eindrucksvoll spiegelt. 423 Seiten / Mit einem Bildnis / In dauerhaftem Pappband im Geschmack der Zeit M. 2.80 / Halbleder M. 6.—

#### GILBERT KEITH CHESTERTON

WAS UNRECHT IST AN DER WELT

Der demnächst zum erstenmal in deutscher Übersetzung vorliegende Essay-Band von G. K. Chesterton, diesem ebenso witzigen und bizarren wie ernsthaften und unerbittlichen Kritiker an Staat und Gesellschaft, diesem modernen Abraham a Santa Clara, dessen Orthodoxie von einer höchst radikalen und revolutionaren Unabhängigkeit des Denkens zeugt, ist so spannend wie ein Roman, überraschend und phantastisch wie ein Märchen aus 1001 Nacht. Der barocke, paradoxe Humor und die bildhafte Plastizität seiner Sprache geben den alten ewigen Problemen der Gesellschaft, die gerade heute für Deutschland von besonders dringlicher Aktualität sind, ein völlig neues Gesicht und zwingen auch den Indifferenten zu einer Auseinandersetzung mit diesem streitbaren, warmherzigen Dialektiker - und mit sich selber.

Geheftet M. 5 .- / Halbleinen M. 4.50 / Halbpergament M. 7 .-

In neuer Auflage erscheint:

#### DER MANN-DER DONNERSTAG WAR

Eine Nachtmahr. Vierte Auflage

Geheftet M. 3 .- / Halbleinen M. 4.30 / Halbpergament M. 7 .-

#### JOSEF BERNHART DER KAPLAN

Aufzeichnungen aus einem Leben

Das höchst merkwürdige Buch gewährt einen Einblick in eine für gewöhnlich unzugängliche Welt, die des katholischen Geistlichen, und ist das anziehendste und kunstlerisch reifste Werk der auto biographischen Erzählungsliteratur seit langem. (Sudd. Monatshefte)

207 Seiten / Geheftet M. 2.30 / Ganzleinen M. 4.-

MUSARION VERLAG



IN MUENCHEN

ZU BEZIEHEN DURCH JEDE BUCHHANDLUNG

#### Der Schlüssel zum Neuen Osten!

Soeben erscheint:

# VON PEKING NACH MOSKAU

324 Seiten Text mit 77 Abbildungen und Karte

Gebunden in Halbleinen G.-M. 13.— (Ausland 17 Schw. Fr.) Auf bestem weißen Papier in Ganzleinen G.-M. 15.— (Ausland 20 Schweizer Franken)

F. A. BROCKHAUS / LEIPZIG

Hedin kehrte vor kurzem von einer neuen Weltreise über Peking und Moskau zurück und lernte so die neu entstandenen Republiken des fernen Ostens kennen. Er schildert sie mit dem unbestechlichen Blick des Forschers und mit der ihm eigenen Lebhaftigkeit und Frische.

Die Überschriften der Kapitel lassen den Reichtum des Werkes erkennen:

Der Herzog der Mongolei / Eine Autofahrt durch die Innere Mongolei / Schneesturm in der Wüste Gobi / Die mongolische Volksrepublik/Koslows Expedition/Die schwedischen Schwestern/Bogdo Gigen, der Großlama in Urga / Ein literarischer Seitensprung / Russische Bauernhöfe in der Äußern Mongolei / Über die sibirische Grenze / Die Bolschewiki in Werchne-Udinsk / Der sibirische Expreßzug / Der Moskauer Sowjet / Russische Kultur und Politik / Zwei Klöster und eine Akademie / Die Tretjakow-Galerie / Russisches Familienleben / Mein letzter Vortrag in Moskau / Ein zweiter Seitensprung / Wissenschaftliche Institute in Moskau / St. Petersburg / Schlußwort

Von neuem zeigt sich in diesem reich illustrierten Werk die Kunst Sven Hedins, das Erlebte und Erschaute klar und eindrucksvoll und fesselnd zu gestalten. Jeder, der fragend und hoffnungsvoll die Blicke nach Osten richtet, wird reichen Genuß finden. Das Werk ist

der Schlüssel zum Neuen Osten!



Jahrgang Heft Nr.4



All of the

Offsetdruck von F. A. Brockhaus, Leipzig.

GRAF HERMANN KEYSERLING

# POLITIK WIRTSCHAFT WEISHEIT

DEUTSCHLANDS WAHRE POLITISCHE MISSION / DIE ZU
KUNFT DES PREUSSENTUMS / DEUTSCHE DÄMMERUNG / DIE
NEUE WELTKRISIS / AUFSCHWUNG / DIE BEDEUTUNG DES
EINZELNEN / VOLKSBEWUSSTSEIN UND WELTBÜRGERTUM
DIE KULTURELLE BEDEUTUNG DER MASSEN
WIRTSCHAFT UND WEISHEIT



HEUTE IM HÖCHSTEN GRADE AKTUELL!

AUSSTATTUNG VON EMIL PREETORIUS
STEIF BROSCHIERT 6 MARK

OTTO REICHL VERLAG + DARMSTADT



#### Heidzauber!

Aus bem Nachlaß von Bermann Cons (gefürzt).

Seute ist es allbekannt, wie schön die Heide ist, daß sie ein Land ist, reich an Abwechstung, hier ernst und verschlossen, da froh und einladend, dort den Menschen zu tiesem Sinnen zwingend, da seine Augen das Lächeln und seine Lippen das Singen lehrend, ein Land, scheinbar so leicht zu verstehen, und doch so schwer zu begreisen, weil es voller überraschender Wiersprüche und unerwarteter Gegensähe ist, reich in seiner Armut, dunt in seiner Einsachheit, vielsagend durch seine Bersschwiegenbeit.

Sie ist bekannt geworden in den lehten zwei Jahrzehnten, die heibe, seitdem Dichter und Maler sich aus dem Backteinstaube und Asphaltbunft ber großen Städte in sie hineinstüchtet und ihre Geheimnisse ihr abzulauschen suchten. Bekannt ist sie vielen, erkannt haben sie jedoch nur einige wenige. Im Nachsommer und Borherbste, wenn der Honigbaum blüht und schweren Duft entladet, wenn die Immen läuten und die Blaufalter tanzen, dann zieht das Stadtvolk in die heide, lärmt und schwärmt auf seine leichte, seichte Art, reißt die blühenden zweige bündelweise ab, streut Papier und Eierschalen bahin, und kehrt heim in dem frohen Bewußtsein, es zu kennen, das rosenrote Land.

Sie follten es einmal wirklich tennen lernen, und bas Lachen und Jubeln murbe ben Leutchen vergeben. Wer noch nie im boben Moore ftand, wo bas Beiberaut knuppelbide Stamme bat und bem Menfchen bis über ben Leib reicht, wo ber Boben unter ben Sobien fiohnt und schmatt und gurgelt, und wer Weg und Steg und Ziel verlor im tiefen Bruche, wenn die Nebelheren tangen, Glühwurmfaceln in den bleichen Banden, wer, ging er nach ber Sonnenfinte über die weite, breite Beibe, noch nie zitternd und zagend an den Bachholdergespenftern vorbeischlich, geängstigt von bem Beitschenknall bes ewigen Ruhrmanns und erschreckt von dem Spinnradgefurre ber toten Spinnerin, wer noch niemals stundenlang in ber Mittagsglut über tahle Schnuckenheibe schritt, nach Baffer und Schatten lechzend, verhöhnt von bem Gefiedel ber Grillen und bem Gebudel ber Beiblerchen, endlich ein Strobbach erspähte zwischen bichten Buchen, eilig barauf zuging und verzweifelt erkannte, baß es tein gastliches Saus, fonbern ein leerer Schaftoben fei, ber fage nicht, daß er die Seide fenne.

Manche Schuhsoble muß man abgelaufen haben in ihr, manchen Schessel Salz mit den heidjern gegessen haben, will man das sagen dürsen. Zu allen Zeiten muß man sie durchstreift haben, bis über die Ulenflucht hinaus in ihr geweilt haben, fern von haus und hof, und vor Tau und Tag sie betreten haben, will man ihren Zauber kennen mit allen seinen Schönheiten und Schrecken. Denn nicht nur dann, wenn die Sonne lacht und die Immen summen, Grillen geigen und Blausalterchen stattern, zeigt sich der Zauber des heiblandes, auch dann, wenn die Regenheren über das Moor reiten, wenn windgehehte Bolken über den Mond dahinjagen, wenn im Frost die Föhren knacken, des Sturmes harte hand die Eichen ausschreien läßt oder Schneegerinsel alle Bege und Stege verlöscht. Wer die heide nur in ihren guten Stunden sah, der weiß nichts von ihr.

Aus: Kriedrich Caftelle: hermann Lons und seine heibe. Eine Manberung in Bilbern burch die Stätten seiner Werke. Fr. Billessen (heinrich Beenken) Berlagsbuchhandlung Berlin. — hermann Lons fiel am 26. September 1914.

Der Zauber ber Seibe ift nicht nur bort ju finden, wo bie Matur allein jur Sprache kommt, fondern mehr noch bort, wo bes Menschen Arbeit in fie hineingreift und ihr Berte abringt, ohne ihr Gefüge völlig ju gerftoren. In ber weiten Beibe, im unwegfamen Moore, in ber verwachsenen Wohld schleicht balb bie Ginsamteit mit verhaltenen Schritten hinter bem Wanderer ber und fluftert ihm Borte ber Schwer: mut ju, bis feine Augen trube werben und feine Bruft bange atmet. Sobald er aber über einen braunen Sügel einen weißen Weg klimmen fieht, swiften Seide und Simmel eine Windmuble erfpaht, genießt er Die heide doppelt, weil er sich mit feinesgleichen verbunden fühlt. Froblicher ichreitet er weiter, von einem Stud Menschwert jum andern fich binbelfent. hier zeigt ihm ein von Wall und Graben umbegter Sain bon Fichten und Birten mitten in ber Beibe ber Menschen Birten, weiterhin ein Bienengaun, bort, unter ber Quelle, leuchtet eine fauber gehaltene Runstwiefe aus dem bräunlichen Lande auf, und am Abhange ber Geeft weibet, von bem langfamen Schäfer und feinen beiben flinken hunden bewacht, eine Berbe Beibichnuden. Unter ben Beibbergen, wo in einem Balbchen, beffen breiteronige Gichen und Riefern von unten bis oben mit Gfeu umftrickt find, entspringt ein Dupend Quellen, bie fich alle jusammen in einem Rolke vereinigen, in bem bie Forellen gwischen ben Seerofenstengeln bin- und herfligen, und aus bem laut und munter ein Bach herausquillt, mehr als ftart genug, um die alte Mahlmuhle zu treiben, beren bemooftes Strohbach, beffen Giebelfopfe, bas alte Langobardenmal, die gefreugten Mahrentopfe, aufweift, aus traufen Gichenwipfeln hervorschaut, ernft und boch freundlich.

But läßt es fich auf ber grunen Bant por bem runden Steintische unter ber alten Linde, bie por ber Muble fieht, figen. Bur Rechten lacht ber grune Buchenwald, vor dem hohe Fichten die Wacht halten, nach links hin erheben fich mit Fichten bestandene Sandhugel, mit felt= fam geformten Bachholberbufchen lofe bestockt und überfat mit Riefeln in allen Farben. Geradeaus zieht sich, wie ein Teppich aus hellgrunem Samt, von fcmalen Graben burchschnitten, bie abgemabte Riefelwiese hin, auf ber ein Storch murbevoll ber Froschjagd obliegt. Gin bober Sagen aus Bachholber, Stechpalme, Wilbrose, Faulbaum, Schlehe unb Safel, untermischt mit Ronigsfaren, Spierstaube, Glodenblumen und Labkraut, bilbet nach bem Solze zu ben Abschluß ber Biefe, und nach ber anderen Seite ein schmaler Streifen von Porftbufchen, bem Reft ber ehemaligen alleinherrschenden Porfibidung. Über bie Biefe hinaus treffen die Augen Beibekoppeln und naffe Seibflächen, bann bas hobe Moor und hinter ihm die braune Geeft mit einem hell in ber Sonne leuchtenden Buchenwald.

Es ist ein wundervolles Fleckchen Erde, diese alte Mühle und ihre Umgebung, ein Ort zum stillen Hintraumen. In den Hoseichen flötet der Pfingstvogel, in den Buchen ruckt der Tauber, in der Höhe kichert der Turmfalke, auf dem Wasser quiksen die Teichhühner, trillert der Zwergtauber, auf der Schleuse wippt die Bergbachstelze umber und mit schrillem Schrei fährt, wie eine Erscheinung aus fremden, beisen Jonen der Sisvogel den Bach entlang, in den die Ellrisen um die rosenroten Wasserwurzeln der Erlen huschen, bis eine alte Forelle ste unter das hohle Ufer treibt. Dazu schnattern die Enten in den Staugräben, im sandigen Anwurse des hagens scharren die Hühner, die

Turteltauben ichnurren im Solge, Umfel und Saber melben bie alte Standride an, Die vertraut über ben Ausgang ber Biefe gieht, bicht an ber Safin vorbei, bie fich bort ichon feit einer Stunde aft, und zwei stabiblante Rraben suchen topfnicend bie Grasnarbe nach Gewürm ab. Dazu raufcht ber Bach in berfelben gleichen und boch mechfelvollen Beife, und bort, mo er unter ber absonderlich verbogenen Fichte eine runde Bucht bildet, ift in bem Schilfhorft ein Geffirre von vielen buntel. grunen und goldbraunen Bafferjungfern.

Ein bröhnendes Tuten und rudfichteloses Donnern gerreißt bie Stille. Unweit ber Muhle gieht fich am Rande ber Geeft bie neue

Strafe bin, und auf ibr fausen bie Rraftwagen babin, lange Staub. wolken binter fich laffenb. Die Menschen, die in ihnen figen, vermummt wie Imter, rafen in einem Tage bie halbe Beibe ab, lernen fie aber boch nicht kennen. Die Müble unter bem Quellbolge bleibt ihnen ebenfo verborgen, wie die viel= taufende Jahre alten Steinkammern, bie oben auf ber Platte ber ehe= maligen Gletschermo: rane liegen, Babrgeichen einer längstvergangenen Beit. Auch ben alten Bauernhof, ber abfeits ber Strafe fich binter einem mahren Walbe von bochstämmigen Stechpalmen verftect, befommt faum einer von bem Stadtvolfe ju Befichte. Es ift ein Sof noch gang von ber alten Urt. Underthalbtaufend

Harlaren. Robinsinfait por Maingail alight Rasmainfas de mont das James 1, Rasmainfaido ist majis \_ 3 and , Rasmainfaido ist riquer and. auna, Maria una, mo bil si, nei Lah,? auna, Maria auna, Im onin Signonhinh, auna, Marinauna, Iñ Josp in di Mast auna, mainamantregaffin ming fat. Rasmainfaid dligs minte im Moor, Rasmainfaid in Sauer mass alags, Rasmainfaid in James mass alags, blatai, de lait fi I, arfrei'n Knie James. Ramarinfaid im Main mogl alsyl, Ramarinfaid mfrant dar June 4; Auna, maria anna, mo bist da, incia Link, aura, marinauna, In onin Sing santine

Morgen Land hat ber Bauer, beffen Name feit vielen Geschlechtern am Sofe klebt, und Geld genug auf ber Rreiskaffe, bie Schränke find bis oben gefüllt mit Linnen und im Speicher fteht Gefchirr für breihundert Bafte; bennoch find bie Sohne nichts als bie Knechte bes Baters, wenn ffe auch als Freiwillige bei ben Königsulanen ben blauen Rock trugen, und obzwar die Töchter die Saushaltschule besuchten, fie arbeiten so schwer wie die Mägde. Dem fahrenden Bolt, bas vor bem Julfeste bie Beibe abstreift, erlaubt ber Bauer nicht, baß fie nur einen einzigen Bweig von feinen Stechpalmenbuichen fortnehmen, und nur wenn er felber holz braucht, fei es jum Bau, fei es für einen Sarg, fallt eine ber fünfhundert Gichen, die feinen hof beschatten, auf bem mehr als ein Dugend Gebäude ftehen, die alle feine feit Jahrhunderten fich gleich gebliebene Gigenrune im Gebalte tragen.

In allem halt er an der alten Art fest. Nur schwer entschloß er fich, einen Schornstein ju bauen, anstatt ben Rauch jum Giebelloche binausfahren ju laffen, und Jahre bauerte es, ebe er ber Bäuerin ben erfehnten eifernen Berd bewilligte. So, wie es feine Uhnen hatten, und mobei fle ju Unsehen, Reichtum famen, fo will er es behalten. Darum ließ er die Feuerwand bestehen mit ber offenen Flamme bavor, in ber an bem alten Reffelhaken ber alte Reffel mit bem brobelnden Schweinefutter bangt, und über bem, blinkend von fteinhartem Rug, ber Rahmen die herbftamme widerspiegelt, jur Rechten und Linken die gewaltigen Mährentöpfe Bodes heiliges Beichen tragend, die gefpenstigen Schatten über bas Flett werfen.

Ber bier am Feuer figen barf gur Binterszeit, wenn bie Funten rote hatentreuze um ben Reffel ziehen, bie Spinnraber furren und bie Madden halblaut singen, mahrend braußen bie Afte ber Gichen, vom Nordweststurm mighandelt, aufschreien und ber Treibschnee vor ber großen Ture gifcheit, ber findet ben Weg, von ben Leuten, bie bier um bas Feuer figen, ju ben Mannern, bie eine Stunde weiterbin bor ungablbaren Jahrhunderten in den Steintammern mit Wehr und Baffen Leib und Seele. Sie vertrieben die Fichte und die Riefer, pflegten die Giche und bie Buche, bie ihnen Daft gaben für ihre Schweine, weibeten bier ibre Rinber und Roffe und schufen fich ein freies und frobes Leben, niemand untertänig in Frieden und Rrieg als ihrem freigewählten Alteften und heerführer. 2118 Teil von ihnen südmärts manberte, rudten bon Morben bie Sachsen, bie Manner mit ber Stramasar, bem langen Meffer in ber rechten Sofennaht, nach, balgten fich mit ben gurudige. bliebenen Langobarben erft eine Beile berum, bis fe fich schließlich friedlich ineinander fügten, ein Bolt murben,

> Bon Often brangen bie flawischen Gorben vor; mit blutigen Sauptern mußten fe über die Elbe gurud. Bon Guben, Beften und Morden rückte ber Römer ihnen auf ben Balg. In

ein wehrhaftes Bolt.

heißem Ringen fchmiffen fie ihn wieder hinter feine Grenzwälle. Dann tam ber halbwelsche Franke. Sie wehrten sich bis auf bas Deffer, duckten bie Nacken, mar Charlemagne über ihnen, und schlachteten feine Grafen und Priefter ab, war er wieder im Guben. Er schleppte Zaufende von ihnen in die Fremde und fiebelte Gorben und anderes gefügiges Stlavenvolk zwischen ihnen an, er baute Burgen und 3winger, aber fobalb er ben Ructen tehrte, mehelten fie die Befahungen nieder, erschlugen bie Priefter und verbrannten die Kirchen und Kapellen. Un die fünftausend Freibauern ließ er an einem Tage bei Berden an der Aller abschlachten; die Antwort barauf war das Blutbad, das sie im Berein mit ben übrigen Nordwestbauern feinem heere am Suntel bereiteten. Drei Jahrzehnte fchlugen fie fich mit ihm berum, bis fie ihre ftolgen Raden unter bem Taufwaffer beugten, ihm gahneknirschend Bins gabiten und ihre Freiheiten eine nach ber andern hingeben mußten. Tropbem blieben fie bis heute, mas fie damals waren, ein ftolges, freies, burch und burch männliches Bolt.

gebettet murben, und bor benen er bisber verftanbnistos ftanb. Manner

fieht er, die biefelben Gefichter haben wie ber Bauer, feine Sohne und feine Knechte, nur mit aufgeknotetem Langhaar und vollbartig, auf

rauben Roffen über bie Beide fturmen, Die Schwertarme mit goldenen,

filbernen und tupfernen, arg gerhauenen Schuhringen geziert, in ber Fauft bie lange Barte, Die langstielige Streitart, Die langobarbifchen

Beibebauern, bie von Norden kommend biefes Land ben Resten ber Giszeitmenschen und ben Kelten abzwangen, ein Bolt, bochabelig an

Sie maren anders geworben, enger, fleinlicher, gerquetschter, mare ber Boben beffer, tohnender gewefen. Aber gerade bie weiten Beibeflächen, die öden Moore brachten es zuwege, daß fie folche Kerle murden. Rein Bauer faß bem andern auf der haut, jeder hatte Ellbogenfreiheit, und heute noch bunkt sich ber Ginzelbauer, ber einsam in ber Beide wohnt, viel mehr, als ber Dörfler, habe ber auch mehr gand und mehr Gelb ale er. Gin Eroberervole blieben fe bis auf ben heutigen Tag, und die Freude am Rosse hängt ihnen bis auf diesen Tag noch an. Erobern fie gurgeit auch nicht mehr mit Streitart und Langmeffer frembe Lanber, fo boch mit bem Pflug, ber Beibhaue und bem Biefenbeil bas eigene ganb . . .

Ber heute mit bem Kraftwagen die heibstraßen burchfährt, ber meint wohl, es tonne noch Jahrhunderte bauern, bis die Beibe volltommen ju Forften, Weibe, Biefe und Uder umgewandelt fein wird. Diefer Borgang wird fich viel fcneller abspielen, ale man bentt, und

man muß annehmen, daß in einem halben Jahrhundert bie guneburger Seibe jur Sauptfache nur noch bem Ramen nach eine Beibe fein wirb. Das wird anscheinend große wirtschaftliche Borteile haben, aber auch allerlei Schaben. Denn es ruden mancherlei ftabtische Rultureinfluffe bem bauerlichen Be-

figer ju fchnell und unvermittelt nabe und verfebren feinen Charafter, fo baß er fich nicht mehr die alte Bodentreue mahrt.

Desmegen ift es unbebingt notwendig, baß einige Streden Beibelandes, bie nicht allzuweit von ben großen Städten Sannover, hamburg und Bremen entfernt find, fo bleiben, wie fle beute find.



ben Porfibruchen, an Mooren, weiß beschneit vom Bollgrafe, an ben feltsamen Gestalten alter Wacholder und ben kraufen Riefern, die fo mach= fen burften, wie fle wollten. Wir murben an Leib und Seele Schaben nehmen, erhielten mir uns nicht einen großen Teil ber

Schönheiten ber Beibe,

bie unferen Malern und

Dichtern und baburch uns

felber fo unendlich viel ge-

geben baben.

Buch und Sport.

Brief an einen jungen Sportfreund.

Daß bu von Sportbuchern nichts wiffen willft, lieber Junge, hat mich ein wenig gewundert. Deine Devise ift "Selbst ift ber Mann" (ich freu mich bruber!), und fle scheint bir befonders ba gultig, wo es fich boch, wie beim Sport, um Praris, um Tat ichlechthin banbelt. Aber ift ba nicht ein Irrtum im Spiel, eine Unbedachtsamkeit, die bu bir viels leicht jest felbst schon eingestehst? Du baftelft gern, du bauft bir, naturlich, einen Radio-Empfänger. Much bas ift Praxis, Sat. Doch mare fie bir möglich ohne die Theorie der anderen, ohne die schriftlich fixierte Erfahrung fremder Pragis? Natürlich tannft bu auch in die Lehre geben, fannft es einem anderen abguden, fannft fo auch vom Sportlehrer, von Freunden ternen, und daß gemiffe Grundelemente naturgegeben find und fich einem fo klugen Ropfchen manches leicht erschließt - ich leugne es als letter. Und bennoch wirft bu, wenn bu ernsthaft Sport treiben willft, menn bu in ben verschiedensten Rraft- und Spielubungen bich erproben magft, nicht ohne Bücher austommen.

Da find gleich die wichtigsten zuerft, die bir bas Notwendige von beinem Rorper und feiner Leiftungsfähigkeit fagen muffen, die ichonen Berte von Ferdinand August Schmidt, Müller, hueppe, Roblrausch, die Bücher von ber Offege bes Körpers, von Atmung, Maffage und bergleichen mehr. hier laß bich nur rechtzeitig und gründlich beraten, wenn bu nicht alebalb wegen Überanftrengung und mancher Torbeit (entschulbige!) gegen ben Körper bem Sport valet fagen willft.

Sodann find es die Spielvorschriften, die ich bald - ich bin gang ficher - in beiner Sportbucherei finden werde. Denn wie pflegt es meift ju geben! ibr fpielt Fugball, Fauftball ober mas fonft; ein "Meuer", ein Bugereifter beteiligt fich, macht, nach eurer Meinung, Fehler, Streit entsteht - wer, wenn nicht ein Lehrer ba ift, schlichtet? Uch, und wenn ibr euch nicht febr verändert habt gegen und Sekundaner von anno bajumal, fo ifte euch fogar gerade ein Bergnugen, auch bem Lehrer aufautropen und ihm unter bie Rafe zu halten, mas ihr Schwarz auf Beiß befitt. Die Spielregeln find benn auch mit ber altefte Teil unferer im gangen ja noch jungen Sportliteratur. Seute gibt es folche Spielbucher in Menge, und ich werbe mich buten, fie aufzugablen.

Weiß ich boch ohnehin nicht, zu welchem besonderen Sportgebiet bu porerft neigst. Kraftsport, Leichtathletit, Rabfahren, Rafensport, Ballfpiel, Rubern, Segeln, Schwimmen - für jedes Gebiet gibt es eine Fulle brauchbarer Sandbucher. Dber zielt bein Chrgeiz gleich nach dem Segelflug? Aber bann murbeft bu gewiß nicht bie Silfe bes Buches fo entschieben verweigert haben.

Beit eher könnte ich bas beim Bergsteigen versteben, benn bu bift ja schon als kleiner Knirps (bas Wort bient lediglich ber Beranschaulichung eines menschlichen Bachstumzustandes, Beleidigung liegt mir fern!) auf allen hangen und Salben Oberbayerns berumgerutscht und feither über manchen Grat zu ben Gipfeln emporgeklettert. Doch hat gerade die Literatur über biefen Sport, wenn man's überhaupt fo nennen will, obichon doch tein Bettkampf babei ift, einige gang vortreffliche Nummern. Erft neuerdings ift mir wieber ein Bert in die Sande gekommen, bas mich, ber boch viel eber gur Bafferkante als zu ben Bergen

ftrebt, ftundenlang gefeffelt bat. 3ch mußte oft an Richard Dehmels wunderschöne Briefe über feine Montblanc-Besteigungen benfen.

Bir wollen und muffen heibland behalten, um unfere Augen laben

und unfer Berg erquiden ju tonnen an ber Schonheit biefer eigenartigen Lanbichaft, an rofenroten ober braunen Beibhugeln, an feurig flammen-

Bas bu in ben einzelnen Buchern findeft, ift fast überall aus langer prattifcher Erfahrung gewonnen. Die Sportbucher von Died & Co., Grethlein & Co., von Teubner, Beibmann, Sadebeil, von Reber, Glodner, Braun und anderen find in ihrem fpstematischen Aufbau, in der Grundlichkeit ihres Details, in ber Belebung und Ergänzung bes beschreibenden Bortes burch bas veranschaulichende Bilb jum großen Teil gang mufterhaft. Auch liegen fle meiftens ichon in hoben Auflagen vor, bie immer wieder durchgearbeitet find, und auch diese Tatsache wird bich wohl in beiner Abneigung gegen bas Sportbuch flutig machen, benn bag bie Bücher von Leuten gekauft murden, die nicht Sport trieben ... gut, wir verstehen uns.

Gründlich wie bu bift - ober etwa nicht mehr, Sportsmann? wirst bu in ben Buchern auch gleich bas entbeden, mas ben Sport in bie größeren Lebens. und Biffenschaftegusammenhange ruckt. Gefchichte der Sportarten öffnet manchen Blid in kulturhistorisches Neuland. Und die Behandlung ber physikalischen Gesethe bes Ballfluges beim Golfspiel jum Grempel ober bie ber verschiebenen atmosphärischen Strömungen, die bem Segelflieger ju Luft und Leib eriftieren, wird bir leibenschaft lichen Mathematiter und Naturfreund gewiß Bücher wert machen, bie folches außer ben Regeln und Anleitungen für die Praxis barbringen.

Ich bin fomit gar nicht bange, daß bu die angebotene Silfe abermals ausschlägst. Dit Rat und Tat stehe ich ju bir. Und mas meine Borfe anlangt - boch ich will bir nicht zu nabe treten! Uberbies find ja bie Sportbucher verhaltnismäßig preiswert.

Alfo fcreib deinen Bunschzettel beinem freundschaftlich bir augetanen

Ontel Thom.

Nachfchrift. Da nach beiner Meinung ju einem richtigen Brief eine Nachschrift gebort, will ich nicht verfäumen, beinen Unforderungen auch in biefem Punkt gerecht ju werben. Es ift nötig, benn ich habe, was bei Julitemperatur verzeihlich fein mag, mit keiner Silbe bes Bintersports gedacht. Das ift mir doppelt schmerzlich, weil ich von ber Bewegung jeder Art in ber reinen Winterluft fehr viel halte und weil wir in neuerer Beit einige recht brauchbare Schriften auf biefem Gebiet erhalten haben. Much wenn man nicht Runfteisläufer ift halloh! ich meine naturlich Gielaufkunftler! Das tommt von falfchen Buchertiteln! "Und fo etwas empfiehlft bu mir?" Peccavi! - auch wenn man alfo nichts von ben befonberen Runftftudchen auf bem Gis balt, gibt es boch manche Abwechstung im Spiel auf bem Gis, bie geeignet ist, ber heute gegenüber bem Rodels und Schisport etwas verdrängten Runft zu neuen Ehren zu verhelfen. Wenn du bir nun aus einem Sportbüchlein Rat holft und eines Tages mit einem neuen Spiel aufwarten kannft: mas merben da die Freunde fagen! Und die Freundinnen erft!! Lodt bich bas nicht?



#### Rennen.

Bon Band Buft.

Bunf Uhr. Der Start beginnt. Auf ber Bangebrude, die fich luftig über bie Strafe fpannt, fieht ber Starter. Die Flagge in feiner hand fenkt fich, zwei Bagen ichießen über bas Band, ber Auspuff knattert wie Maschinengewehrfeuer.

Schlag auf Schlag geht ber Start nun vor fich. Jede halbe Minute werben zwei Ronturrenten auf bie Reife gefchidt, 510 Uhr ift bie Strafe vor ben Tribunen wie reingefegt.

Richts ift zu hören als bas eintonige Murmeln ber erregten Menge. Seche, fleben Minuten verftreichen. Erwartungevoll, in ungeheurer Spannung richten fich aller Blide auf die Unhöhe.

Gin roter Bagen wird fichtbar, eine Minute lang, bann hat er bie Eribunen mit atemberaubender Schnelligkeit paffert. Es ift Scans coni auf Lanca, Startnummer 2, Beit ber erften Runde 18 Minuten 1 Sekunde.

Dicht binter ibm tommt ber Frangofe Ruinart. Da er als Sechster geftartet, hat er bereits vier Bordermanner überholt und wird fturmifch begrüßt. Beit 17 Minuten 46 Sekunden.

Bagen auf Bagen folgt in glanzendem Stil. Plohlich ein viels taufenbstimmiger Schrei. Auf ber Zeittafel wird aufgezogen: Bagen 14, Startnummer 17, Beit ber erften Runde 16 Minuten 4 Sekunden. Gang unmöglich! Gin Berfeben vielleicht! Rein, nichts wird berichtigt. her mit bem Rennprogramm: Bagen 14 - D'Reill I, Fahrer Dberingenieur Balter Gerhardt.

Da hatte man's alfo, hier war bie große Uberraschung. Jeder hatte von ben enormen Leistungen ber neuen Maschine gebort, feiner hatte recht baran geglaubt. Bitte, hier mar ber Beweis. Bas beift Beweis! Die erste Runde! Ruinart wird nicht so bumm sein, sich gleich so ausjugeben. Gine Runde, mas bedeutet bies bei breißig! Abwarten, nur Albwarten!

Beiter geht bas Rennen . . .

Die zehnte und elfte Runde gestaltet sich zu einem Zweitampf zwischen Imperial und Juno. Bolkmar hat Murphy knapp überboten, was biefer an ber Zeigertafel ber Junowerte erfieht. Und ber Amerikaner rubt nicht eber, bis er die verlorenen Setunden wieder hereingebracht bat.

Die Bagen wechseln jest fast burchweg ihre Pneus und nehmen Bengin auf. Kellner fährt vor fein Depot, im Ru fteht die Maschine auf den Bebeboden. Während die vier Rader ausgewechselt werden, ift auch der Benginvorrat ergangt, weiter geht die rasende Fahrt. Durch ben Zeitverluft von über eineinhalb Minute fällt er um einen Plat gurud, aber bas macht ihm nichts aus, bie anderen muffen ja auch Bengin faffen.

Beim Depot ber Neillwerke geht ber Austausch ber Rader schneller vor sich. Die Leute aus ber Union verstehen sich gerade auf biese Art von Arbeiten. Immer ein Mann macht an einer bestimmten Stelle einen einzigen, blitichnellen Sandgriff. 50 Sekunden hat bas "Ravitaillement" beansprucht.

In ber achtzehnten Runde ift das Feld auf die Salfte gufammen=

Mus dem Roman: "Um den großen Preis", Berlag von Ernst Reils Nachf. (August Scherl).

geschmolzen, in ber zweiundzwanzigsten find es nur noch vierzehn Fahrer, bie um die Siegespalme tampfen. Das Rennen liegt, bas fieht jeber, nur noch zwischen ben Marken Reill, Juno und Imperial. Der tapfere Ruinart mar mit frankem Chassis auf der Strecke liegengeblieben. Leblanc und Trentini bestreiten bie Konturreng gwar noch, gablen ernftlich aber nicht mehr mit. Un ber Spite liegen immer noch bie Neill's schen Bagen, Mac Lepland ale Zweiter. Gerhardt ift ihm um etwa vier Minuten vor. Der "bicke Mac aus Frieto" fahrt wie ein Bahnfinniger. Wenn er um die Kurven fegt, ertont jedesmal ein taufendstimmiger Schrei bes Entfebens. Setunde um Setunde bolt er fo auf. Fiebernd verfolgt die ungeheure Menschenmenge diesen mabrhaft gigantifchen Rampf, den diefe beiden Manner, Die Freunde find und die gleiche Marke fahren, fich hier liefern . . .

D'Neill steht im Depot seiner Werke. "Mac Lepland ist wohl verrudt geworben! Bas fällt bem ein? Liegt auf bem zweiten Diak, pon dem ihn normalerweise fein Mensch mehr verdrängen fann, und macht einen folden Unfinn! Diefer Rampf ift boch wirklich zwecklos, nachdem Gerhard bas Rennen fo gut wie in ber Tafche bat. Er gefährbet hochftens alles. Ich werde ibm . . . Go, jeht hat er bie Bescherung . . . " D'Reill rannte auf die Kurve von Les sept chemins zu.

Mac Lepland hatte diese Kurve zu hart angegangen, ber Bagen schleuberte, fuhr über bie Sandsicherung und fchlug bann um. Lahmenber Schreden fpiegelte fich auf allen Gefichtern. Aber ber bide Dac und fein Mechaniter maren volltommen unverlett. Sie ftanben auf, als ob nichts geschehen mare, und versuchten einfach, ihren Bagen wieder aufgurichten. hilfreiche Banbe maren gur Stelle, bas Chaffis ftanb. Mac Lenland fuhr, vom Publifum stürmisch applaudiert, bavon.

Gine Stunde fpater mar bas Rennen borüber. Gerharbt ging als Erfter über bas Band. Gefamtzeit fieben Stunden vierzig Setunden. Schnellfte Runbe 150 Kilometer. Gefamtburchschnitt 146 Rilometer. 3weiter wurde Murphy auf Juno, Beit fleben Stunden fünfundvierzig Minuten.

Der Dritte, Boltmar auf Imperial, hatte furz bor bem Biel Bergaferbrand. Er weigerte fich, ju halten, und fuhr unter ungeheurer Ers regung ber Menge mit brennenbem Wagen über bas Band und noch bis zu den Reparaturgruben, wo das Feuer in einer Minute gelöscht war. Bierter murbe ber brave Rellner auf bem zweiten Junowagen, bann tamen Graf Trentini und Leblanc.

Gerhardt kann ben Wagen nicht verlaffen, bevor er ben Leuten vom Film ihren Billen gelaffen bat. Dann trägt ibn bas begeifterte Bublitum, schwarz von Dl und grau von Staub, wie er ift, auf die Ehrentribune, wo ihm D'Reill ein Glas Champagner reicht und babei wortlos die Sand brudt. Die herren der Rennleitung gratulieren ibm, die Mufit spielt die amerikanische Nationalhymne und bas Sternenbanner fteigt am Mast boch.

Much bie Deutschen feierten ihren Erfolg, und fie hatten allen Grund dazu. Unter ben erften vier maren brei beutsche Bagen gewesen, und der slegende Reill mar von einem Deutschen konstruiert.

Die Beamten ber Telegraphenstation in Brignais aber maren frob. daß es nur einen Grand Prix im Jahre gab!

#### Die Person des Sportsmannes.

Bon Dr. Rarl Ferbinand Ritter v. Balt.

Daß es neben ben körperlichen Grundlagen auch auf die perfönlichen Borbedingungen ankommt, die einen Leichtathleten erst zum Sportsmann stempeln, ist selbstverständlich. Gesundheit, Kraft und Schönheit habe ich als Schlagworte bezeichnet, die dem Ideal der Körperausbildung als Ziel geseht sind. Gesundheit, Kraft und Schönheit gelten aber auch

für die Seele des Sportsmannes. Er soll sich bemühen, die zu erstrebens den Eigenschaften seines Körpers auf Geift und Charakter zu übertragen.

Ein Sportsmann muß ein ganzer Kerl sein und umgekehrt; jeder, der ein ganzer Kerl sein will, muß auch Sportsmann sein. Willensstärke, Mut und Entschlossenheit müssen sich paaren mit persönlichem Anstand, Ritterlichkeit und Sprlichteit. Pünktlichkeit und Regelmäßigkeit und absolute Unterordnung unter die Leitung sind Borbedingungen zur Sigenschaft des Sportsmannes. Disziplin muß er halten und da mit eisernem Willen seine Pflicht erfüllen, wo er hingestellt wird.

Benn an ihn der Ruf ergeht, zum Training zu kommen, dann muß er Folge leisten. Ber sportliche Disziplin im Leide hat, der kommt auch und übt. Er darf sich dabei nicht einbilden, daß er seinem Leiter oder seiner Abteilung damit ein Opfer bringt. Bon einem Opfer ist nicht die Rede. Er treibt Sport aus persönlicher Freude und um seiner Gesundheit willen. Ber sich einbildet, ein Opfer zu bringen, der möge sich prüsen, od es dann überhaupt für ihn wert hat, Sport zu treiben. Gewiß, reine Mannschaftskämpse erforswiß, reine Mannschaftskämpse erfors

Aus: Die Leichtathletik. Eine Einführung für Alle in die Technik, Training und Taktik der Leichtathletik. Bon Dr. Karl Ferdinand Ritter v. halt. Died & Co., Stuttgart.

bern in bestimmter hinsicht Opfer, sie stellen eben an die sportliche Disziplin größere Unforderungen wie Einzelwettbewerbe. Und gerade bei Mannschaftskämpsen zeigt es sich, wer nicht nur aus persönlichem Ehrzgeiz und Egoismus Sport treibt. — Noch etwas gehört zur sportlichen Disziplin. Das ist das Berhalten des Sportsmannes. Der Be-

griff "Sportsmann" bat fich ichon babin entwickelt, bag nur berjenige fo genannt wird, ber fich in jeder Sinficht anständig und vorbildlich benimmt. Unter "Sportsmann" verfteht man einen ernsten, wohldistiplinierten Mann, der ben Sport mit einer gewiffen Bornehmbeit, mit einer bescheibenen Burückhaltung ausführt, ber ben überlegenen Gegner achtet, ber in ritterlichem Benehmen sich allen Unord. nungen bes Rampfgerichts bedingungs= los unterwirft. Alfo nicht einen Mann, ber mit feinen Leistungen prabit, ber am Sportplat auffallendes Benehmen zeigt, ber besonders mehr ober minder grellfarbige Rleibungeftucke antut, um fich bemerkbar zu machen, ber ftets mit dem Rampfgericht im Saber liegt und protestiert, ber ichließlich in unfauberer Rleidung jum Sporte antritt. Sportsmann fann fich auch ber nicht nennen, ber mit feinen Ronfurrenten ftreitet und ber es nicht vertragen fann, geschlagen zu werben, ber verfucht, feine Niederlage mit allen möglichen Ginmanden zu entschuldigen ober ber feinem Arger baburch Luft gibt, baß er feinem Besieger die Sand verweigert und ihn schneibet. Gin "unsportlicher" Sportsmann ift alfo ein eingebilbeter Prabthans ohne alle sportliche Difgiptin, ein Mann, ber bem Publikum gegenüber lächerlich wirkt, ber bamit eine fportliche Unreife zeigt, die ibn eine Rlaffe tiefer



Der beutsche Meister Gaim beim Stabbochsprung.

#### Während der Riesenwelle.

Bon Joachim Ringelnaß.

Seht ihr mich? Und fpurt ihr nicht ben Wind, Den ich mache? Ja, bas ist gefährlich! Aber mir, bem alten Seemann, find Riefenwellen eben unentbehrlich.

Rame mir jeht einer in die Speichen (Bar' es auch ein Riefe aus Granit), Burbe er boch bamit nur erreichen, Daß ich ihn in bunne Scheiben schnitt.

Aber nicht die herstellung von Scheiben Denk ich mir als Lebenezweck. D nein! Eine Sägemühle möcht' ich treiben, Möcht' ein Schwungrad für Dynamo sein.

Wenn ich plötslich jest bie Sande strede (Und ich habe ähnliches im Sinn), Ja dann — splittert augenblick bie Docke, Und ber Wellenriese — ist bahin.

Aus Ringelnahens "Turngebichten". Mit 17 Zeichnungen von Karl Arnold. Rurt Wolff Berlag.

#### Aus dem Italienischen

von Paul Heyse.

Mein Büchlein kaufte sich ein Musensöhnchen, Von dem es dann sein Herr Professor lieh; Drauf bei acht Damen zirkuliert es, die Besitzen jede so ihr halb Milliönchen!

Jetzt kam es zum Präsekten des Kantonchen, Der eisrig liest — geborgte Poesie; Und die Beamten all, wie rissen sie Sich um das Buch, ein wahres Sensationchen!

Der letzte, der es las von diesen Braven, Schickt es nach Syrakus an seine Holde, Die sandt' es nach Turin an ihren Grafen.

Der sagt mir: "Herr, Sie bringen was zustande, Man wiegt Ihr Buch ja förmlich auf mit Golde!" Spitzbuben! einen Franc die ganze Bande!

#### Türkisches Schattenspiel.

Von August Beinrich Rober.

er Balkan ift heute an dem Punkt angelangt, da er fich Europa jumendet, aus eigener Kraft und Initiative, nicht mehr als ehrfürchtiger Bittsteller ober hilfeheischend, und es ift ju fragen, wie sich das turtifch-iflamitifche Pringip in diefer Situation ausnimmt? Prattifch gibt es beute feinen unmittelbaren Ginfluß ber Turken auf irgendwelche Baltanstaaten mehr, die turtifche Politit fpielt fich ab am Bosporus, mo die Ruffen Konftantinopel eine erhöhte Bedeutung verschaffen, wie auch in Uffen und Ufrita, im frangofifchen und im englischen Rolonialbereich, die ruffifche Politit den Iflam gegen die mefteuropäischen Grogmächte ausspielt. 2118 Islamiten, als Dirigenten balbnomabischer Rriegervolker werden die Turken wieder eine Rolle fpielen, und bas turkifche Rleinaffen wird babei eine militarifche Bilbungsanftalt erften Ranges fein, für bie europäische Turtei felber ein Kräftereservoir, wie einst Oftelbien für Preugen. In Guropa wirkt bas Turkentum weiter in ben flawischen Baltanftammen, ihr unerschütterlicher Birtlichkeitefinn, ihr ficherer Inftinkt für bie Realitaten, Anpaffungefähigkeit, Singabe an die Wirklichkeit, ber perfonliche und ber ftaatliche Egoismus find find feine Früchte. Damit bezeichnet bas Turfentum eine einzigartige Temperierung affatischer Invasionetrafte in Guropa: eine ursprünglich feindliche Maffe legt fich, unterdrudent, über anfäsifige Bolter, und während die Angreifer allmählich ihre Bewegungen bemmen, ihre friegerifchen Unternehmungen einstellen - übertragen fich die fremden Dringipien auf bie Ginheimischen, bleiben in ihnen wirtfam. Dies Gleich: gewicht zwischen europäischen und affatischen Lebensformen, bas sublich ber Donau hergestellt ift, wird von den Turken niemals wieder gestört

In ihren Städten, in den bunten, klingenden, schreienden Straßen sieht man die Türken immer und überall in der Haltung absolut ruhiger Menschen. Sie alle, der reiche Handelsherr, der Handwerker, der Lasträger, der Bettler selbst, sie haben eine Gesaßtheit, eine Bürde allen Erscheinungen gegenüber, die wir nicht kennen. Der Türke ist in Europa der klügste Ledenskünstler, der souveräne Hausderr, der ideale Famitienvater. Das Haus ist in der Türkei das höchste Kleinod, der Hort alles Guten und Schönen, die vollkommene reale Darstellung der Gtückseitzt. In diesem Hause, das der Türke auch heute noch ängstlich gegen die Fremden abschließt, lebt er mit den Seinen ein behutsames, leises, zartes, ganz in sich geschlossens Leben, das uns, die wir in dem Lärm der Außenwelt aufgehen und hinter Bureau und Kontor unsere Familie immer mehr verblassen sehen, wie ein Halbschlaf, wie ein Schattenspiel von traumhafter Schönheit erscheint.

Türkische Dichter haben ben Reif gepriefen, jenen fußen Dammerjuftand bee beschaulichen, felbstzufriedenen Salbichlafes, auf alten Bilbern baben die Untlike friegerischer und graufamer Sultane felbit große mude Augen, und biefen schweren, verfonnenen Blid, biefe matten, weichen Beften, gedampfte Bewegungen finden wir heute in der Turtei überall wieder. Dies ift ein Bolf von Schläfern, von Schatten. Bon irgend. einem der großen osmanischen Belden wird ergablt, daß er fein größeres Bergnügen gefannt babe, ale fich bie Nieberlagen und Sinrichtungen feiner Feinde auf dem Schattentheater vorspielen ju laffen. Dies Schattenspiel - immer noch bie volkstumliche Unterhaltung in ber Turkei offenbart den fundamentalen Gegensat bon türkischer und europäischer Lebenshaltung: was und bas Wefentliche ift, bas Entscheidende, bas Bleibende und mahrhaft Bertvolle, die Schickfale und Taten der Botter namlich, bas erscheint bem Turten als ein Schattenspiel, als unwefentlich und unwirklich, und bas, mas wir hinter jenem "großen Leben" jaghaft verbergen und verneinen, bas Menfch-Sein nur für fich allein, bei fich allein, binter ben Rulliffen, bas ift fur ben Turken bas Ents scheibende, ber einzige und eigentliche Dafeinegwed. Gine folche glatte Bertauschung der zwei Seiten unserer Wirklichkeit, des Objektiven und des Subjektiven, ift in Guropa nirgends fonst ju finden . . .

Die hoffnung, die Turkei sei ein moberner europäischer Staat geworden, erweist sich als trügerisch; alle Reformen, soweit sie auch die Berwaltung nach westlichem Muster reorganisserten, und soweit sie auch den Fremden entgegenkamen, haben an dem eigentlichen Türkentum nichts geandert. Man kann sogar behaupten, daß viele dieser Konzesssonen von den Türken gemacht worden sind nur, damit sie ihr eigenes Wesen um so reiner und ungestört wahren können, und mit der unbeschriebenen Bertauschung von Wirklichkeit und Schattenspiel haben die Türken, hat der assatische Geist grundsählich die Berneinung der europäischen Werte und der europäischen Wirklichkeit ausgesprochen.

#### Also sprachen Millionare.

Von Tonn Rellen.

Die Millionare bekennen jumeift, baß sie namentlich in ihrer Jugend viel gelefen haben, und baß fle ber Lekture viel zu verdanken haben. Daher erklart es sich, baß fle ihr ganzes Leben lang die Bucher hocheschähen und auch anderen raten, sie eifrig zu benutzen.

Der Petroleumtonig Rockefeller fagt: "Mein ganzes Leben lang, seitbem ich auf ber Distriktschule in Dewego lesen gelernt babe, bin ich ein unerfättlicher Lefer gemefen, und biefe Gewohnheit hat mir nicht nur eins ber größten Bergnugen bereitet, bas ich je tennen gelernt habe, sondern es hat auch viel zu bem Erfolg beigetragen, ben ich errungen babe." Rockefeller betrachtet eine eifrige Letture ale bie beste übung bes Beiftes und bas mirkfamfte Mittel, ben Berftanb ju fcharfen. Er bat fich eine große Bibliothet angelegt, in ber er gern verweilt. Der Diamantenkönig Cecil Rhodes ergablt einmal: "Alls ich noch ein kleiner Junge war, war meine Lesewut fast ein Laster; jeden Augenblick, ben ich frei war, benutte ich bagu, Bucher gang mabilos zu verschlingen. Alles, was mir unter die Finger fam, las ich, und ich muß fagen, daß biefe Gewohnheit, die ich auch jett noch habe, neben manchem Schaben boch einen ungeheueren Nugen für mich gehabt hat." Mr. Peabody war ähnlich veranlagt. "Alls ich noch ein kleiner Knabe mar," berichtet er, "war mein Ontel, der in einem halben Jahrhundert es ju einem Bermogen von 10000 Dollar gebracht hatte, auf mich wütend, weil ich bas Gelb, anstatt es ju fparen, in teuren Buchern und Beitschriften anlegte. Ich aber meinte, daß ich feinen Rugen bavon hatte, Geld ju fparen, bevor ich nicht meine Kenntniffe vergrößert und meinen Berftand geschärft hatte. Und fo habe ich es benn hauptfachlich burch ausgebehnte Letture, die mein Ontel fur ein mußiges Spiel hielt, ju ebenfo viel Taufendpfundnoten gebracht, als er Schillinge hatte."

Ruffel Sage, dessen Vermögen auf 50 Millionen geschätt wird, schreibt ebenfalls der Lekture einen großen Unteil an seinem Ersolge zu. "Das Streben nach Geld", sagte er, "hat mich nie davon abhalten können, viele Zeit den Büchern zu widmen. Selbst in den arbeitereichen Tagen meiner Unfänge habe ich immer noch in späten Nachtstunden oder sonst früh, wenn noch alles schließ, Zeit gefunden, eine ausgedehnte Lekture zu psiegen und ich habe gemerkt, daß das Lesen von Büchern ein Kapital anhäust, das tausendfältige Frucht trägt. Weine Lekture war sehr unzusammen, hängend. und ich habe mir wenig von dem gemerkt, was ich las, aber

Aus: "Balfan", dem zweiten Band der Sammlung "Erdfraft. Einbrücke aus dem Often", in der Kober früher bereits seine Anschauungen über das neue Rußland ("Unter der Gewalt des hungers") dargelegt hat (Berlag Eugen Diederichs).

fle bat ihren 3wed erfüllt, inbem fle meine Dentfraft beweglich machte und gut in Funktion feste." Ein abnliches Geständnis legte ber Barenbauskonig John Banamaker ab: "Früher", fagte er, "galt Lefen für jeden Gefchäftsmann als eine furchtbare Zeitverschwendung, und meine Borliebe für Bucher hat mir viel Ungelegenheiten und Spott eingetragen; boch habe ich mein Lebtag alles, was ich unter bie Finger bekommen konnte, immer burchgelefen, und wenn vieles bavon auch wertlos war, fo fand ich boch in allem wenigstens etwas Rugbringenbes, bas mir Baffer auf meine Mühle leitete. Wenn ich heute einen Jungen febe, ber fein erfpartes Geld für Bucher und gute Zeitschriften verwendet, bann weiß ich, baß er es gut anlegt und fein Blück machen wird."

Der bekannte Philanthrop Carnegie hat schon viele Millionen ausgegeben, um Bolksbibliotheten zu errichten. Er felbst hat in feiner Jugend nur unter Müben und Entfagungen fich Bucher verschaffen können, und beshalb halt er als Philanthrop es für feine Pflicht, anderen wenigstens bie Benunung von Buchern zu erleichtern. Pierpont Morgan fagt: "Der Bert ber Letture fann nicht leicht überschätt werben. Jeder Menfch, ber fein Gebirn ju irgendeinem nüplichen und wertvollen Streben brauchbar

machen will, muß lefen. Für mich find bie Bucher unschägbar, und ich habe noch niemals einen Mann gefannt, ber viel Gelb erworben hatte und nicht jugleich ein Bucherfreund gewesen mare." Morgan hat benn auch nicht verfaumt, fich eine wertvolle Bibliothet anzulegen und fich auch folche Berte ju verschaffen, beren bober Preis fie anderen unjuganglich macht.

Der australische Millionar Even Tyson, ben man lange für ungebildet hielt, hat noch turg vor feinem Tode als bas Gebeimnis feines Reichtums eine fleine Bahl von Buchern und Beitschriften bezeichnet. "Das", fagte er, "ift bie Biege meines Glude. Diefe Blatter haben mir Ibeen gegeben und mir in meinen frühen Kampfen um Gewinn und Unsehen als treue helfer gur Seite gestanden."

Much Alfred Rrupp, ber bie Grundlage zur Größe ber Kruppschen Berte legte, ftubierte eifrig in Buchern. Noch jest tann man in vielen Büchern ber technischen Bibliothet ber Gußftahlfabrit Effen feine fraftigen Randnotizen seben. Sein Sohn und Nachfolger Friedrich Alfred Krupp war der erfte, der in Deutschland eine große Bucherhalle fur Fabritangehörige schuf.

#### Der falsche Schluß.

Bon Rarl Otto Erbmann.

Mit »Non sequitur« ober ale »fallacia consequentis« bezeichneten bie alten Logifer einen Schluß, ber gegen bie bekannten Regeln ber Syllogistit verstößt; also eine Folgerung, die sich nicht aus ben angenommenen Borderfähen ergibt. Trugschlüsse diefer Art sind viel baufiger als die meisten glauben. Wer einmal in alte Kompendien ber Logit einen Blid wirft, läßt sich leicht durch die Selbstverständlichkeit der Regeln und die Einfältigkeit der Beispiele über die Kraft und Berbreitung bes gesunden Menschenverstandes täuschen. Man braucht gewiß nicht Logit zu treiben, um zu wiffen, daß ber Schluß:

Alle Menschen haben zwei Beine; Jedes Mädchen ift ein Mensch; Also hat jedes Mädchen zwei Beine zwingend ift; während ber andere:

Alle Ganfe haben zwei Beine; Jedes Mädchen hat zwei Beine;

Also ift jedes Mädchen eine Gans falsch ift. Wer aber meint, daß ihm nie und nimmer eine folche Schlugweise unterlaufen könnte, ber verwechfelt bie Reaktion gegen bie Unfinnigkeit des Denkergebnisses mit ber Reaktion gegen die Fehlerhaftigkeit des Denkatts. Bablt man einen jufällig richtigen Endfaß, folgert man etwa:

Alle Menschen haben zwei Beine; Madchen haben zwei Beine; Alfo find alle Mädchen Menschen -

Ja, die Welt ist wunderschon!

fo werben ichon viele über bie Albernheit bes Schlugverfahrens hinweglefen. Bewegt man sich vollends in nicht alltäglichen Gedankenkreifen, bann find Fehlschluffe vom Epp bes an zweiter Stelle genannten Beispiels gang alltäglich. Auch gescheiten Menschen, ja Philosophen konnen fie unterlaufen. hegel (vgl. Schopenhauer, Ethit, Borrede) wollte einmal in feiner Engyklopadie ber philosophischen Biffenschaften ben Beweis führen, daß das Gewicht eines Körpers fich andern könne, ohne daß fich gleichzeitig auch bas Bolumen biefes Körpers andert. Er ichreibt:

"Gin Beispiel vom existierenden Spezifizieren ber Schwere ift bie Erscheinung, daß ein auf seinem Unterstügungspunkte gleichgewichtig schwebender Gisenstab, wie er magnetistert wird, sein Gleichgewicht verliert und sich an bem einen Pole jeht schwerer zeigt als an bem andern. hier wird ber eine Teil fo infigiert, bag er, ohne fein Bolumen zu verändern, schwerer wird. Die Materie, beren Daffe nicht vermehrt worden, ist somit spezifisch schwerer geworden."

Ich habe mir einmal ben Scherz gemacht, biefen Segelschen Beweis

Mus: "Die Runft recht zu behalten". Methoden und Runftgriffe bes Streitens und andere Auffage. Bon Racl Otto Erdmann. S. Saeffel Verlag, Leipzig. — Bum Bilb vgl. die Schlußnotig S. 9.

einer Anzahl gebilbeter Personen gang unvermittelt vorzulegen, nur mit ber Frage, ob irgend etwas in ihm auffällig ober zu beanstanden fei. Die meiften machten fprachliche Ginwande, bemangelten jum Beifpiel das "eriftierende Spezifizieren ber Schwere", aber noch nicht ein Biertel ber Bersuchspersonen bemerkte ben groben Denkfehler. Bringt man ben Begelichen Schluß auf bie ichulmäßige Form, bann lautet er:

"Jeber im Schwerpunft unterftunte Gifenftab, ber binterber auf einer Seite schwerer wird, fentt fich nach biefer Seite; Diefer Stab fenet fich burch Magnetisieren nach einer Seite;

Also ift er baselbst burch Magnetisseren schwerer geworden."

Diefer Schluß ift genau von bem erwähnten Tup, in bem geschloffen wird, bag jedes Madchen eine Gans ift; aber tropbem bemertten die meiften den groben Dentfehler nicht. Es fehlte die unmittelbar in die Augen fpringende Unfinnigfeit bes Schluffages und bas Intereffe an ber Ablehnung ber Segelschen Behauptung . . . .

In ben üblichen Schulbeispielen werben, um den Unfinn turg und braftisch zu erläutern, Borte gewählt, bie gang auseinanderfallende Begriffe bedeuten:

Die Strauße legen Gier;

Ein Beilchenbouquet ift ein Strauß;

Also legt ein Beilchenbouquet Gier.

Das ift fo einfältig, bag es niemanden täuschen fann. Aber ift ber Wortsinn nur ein wenig schwerer auseinanderzuhalten, erscheinen Folgerungen diefer Urt ichon einleuchtend. Man bente g. B. an die naive Auseinandersehung über die Möglichkeit von Bunbern. Statt fich mit einem einfachen Glauben, ben niemand widerlegen fann, ju begnügen, wird nach logischen Stupen gesucht, um Ungläubige ju betehren: "Ift es nicht gedankenlos und verbohrt, Bunder ju leugnen, ba wir doch allenthalben von Bundern umgeben find? Sind nicht alle Naturerscheinungen im Grunde unerklärlich und geheimnisvoll? Ift es nicht ein ewig bestaunenswertes Bunder, daß ein Gi fich jum lebendigen Bogel, eine Gichel jum Baume entwickelt? Rann jemand biefe Borgange erklaren, fie auch nur faffen? Und da follte man nicht an andere Bunder glauben, nur weil fie nicht alltäglich find?" - Das Spiel mit Borten liegt auf ber Sand: einmal ift Bunder alles Unerklärliche; bas andere mal: ein willfürlicher Gingriff in bas gefehmäßige Naturgeschehen. Rur im zweiten Ginn werben Bunder bestritten. Aber ber Doppelsinn bes Bortes gestattet, aus der Unerklärbarkeit ber Entstehung einer Giche aus ber Gichel, eines Bogels aus dem Gi ju folgern, es fei moglich, durch Unblafen ober Sandauflegen ju bewirten, bag aus einer Gichel eine Palme fpriegt ober aus einem Sperlingsei ein Schwan fich entwickelt.

#### Auf eigener Scholle.

Bon G. A. Rüppers Sonnenberg.

Gin Bauer, ber bes Beges fuhr, mag sich verwundert gefragt haben, was ich in der hohen Mittagezeit im Sonnenbrand auf der abgeernteten Scholle suche. Gewiß, er sah nichte, es war ihm unmöglich zu sehen, was ich für Reichtumer dort fand; benn Reichtumer habe ich dort gefunden: unsichtbare.

Zwei bedeutsame Erlebniffe wurden mir zuteil: ich erlebte — mich selbst, in den Umständen meiner Beschädigung; und ich erlebte — die Natur. Diese Erlebniffe waren es ja, um deretwillen ich hinausgegangen war.

Die Technik des Grabens fest einen Stütpunkt voraus, der beim Zweibeiner burch das Zusammenspiel der Fufflächen gebildet wird. Um Graben ging mir die große Beränderung auf, die durch den Beinverluft fich eingestellt batte.

Ich war genötigt, ben Stütpunkt mit einer Fußstäche zu bilden; die ganze Last des Körpers spielte auf dem verbliebenen rechten Bein. Auf dieser bautechnisch einzigen Säule mußte ich die Körperlast zu bas lancieren versuchen. Die einbeinige Grabtätigkeit ersorderte eine weit größere Balancetätigkeit, als die zweibeinige Arbeit. Der zweibeinige Gang ist ein technisches Optimum, das durch den einbeinigen nicht übersboten werden kann.

Die einbeinige Körpertätigkeit ift infolgebeffen anstrengender als die zweibeinige.

Durch diese ersten Grabtätigkeiten und die Umlagerungen, die sich vollzogen, die Neueinstellung, zu der ich gezwungen war, sernte ich meinen Körper in neuer Weise kennen. Ich war genötigt, auf das Spiel der Organe Obacht zu geben, in viel eingehenderer Weise als disher. Der Körper in der Harmonie seiner Organe wurde mir Erlebnis in der Bewältigung der Arbeit, und zwar durch die Störung infolge der Amputation.

Much die Natur stellte fich mir von einer gang anderen Seite bar, als bisher im bloß afthetischen Genuß. 3ch führte gleichsam ein 3wiegespräch mit ibr; ich führte einen Rampf mit ihr. Muf bem Bege bes Erlebnisses durch die Arbeit, in aktiver Betätigung, nicht in pasitver Betrachtung, lernte ich fie tennen. Nicht nur bie Scholle, die ich ju bearbeiten hatte; wenn die Bruft ichwer ging von ber Anstrengung, bann weiteten fich die Ruftern und mit den Ruftern bie Augen: ber Sinnesapparat funktionierte in gang anderer Beife als bei ber bloß afthetischen Betrachtung. Stand ich boch in unmittelbarer Bechselwirkung mit ber Natur; nicht nur, daß meine Ruftern die foftlich erquidende Luft tranten, das gleichsam mein ganger Rörper mit jeder Pore Sonne und Licht in fich fog: meine Organe maren im Arbeitsprozeß mit ben Naturumftanden verschmolzen! Meine Sand sette fich in den Spaten und biefer in die Scholle fort. Meine Organe bilbeten mit den Naturumftanden eine Ginbeit. Diese Erkenntnis, dieses Erlebnis meiner felbft bereitete mir ein berartiges Luftgefühl, bag mir bie Arbeit als folche garnicht jum Bewußtfein fam und alles andere ale laftig war, trop der Unftrengung.

Aus: Bom Afademiker jum Siedler. Abenteuer und Erlebniffe von G. A. Küppere-Sonnenberg. Deutsche Landbuchhandlung G. m. b. h., Berlin.

#### Warum die Frau raucht.

Bon Dr. R. Bofftatter.

ie glückliche und zufriedene Frau raucht nie ober wenigstens nie stark. Stark rauchende Frauen haben sich bies stets zu einer Zeit angewöhnt, da sie besonders unglücklich waren. Die manuell angestrengt arbeitende Frau ist nie eine starke Raucherin. In sehr vielen Fällen ist das starke Rauchen ein Zeichen dafür, daß die Frau mit ihrer Geschlechtszolle unzufrieden ist, daß sie manchmal auch die eingestandene Tendenz in sich hat, die Frau hätte dieselben Nechte wie der Mann. Das Rauchen wäre hier im Sinne von Alfred Abler ein männlicher Protest. Wie für den noch nicht erwachsenen Menschen ist oft auch für das Mädchen und für die Frau das Rauchen ein Symbol der Selbständigkeit, des Erwachsenseins, der autokratischen Lebenssührung, der Freiheit, ein Symbol

auch der Freiheit auf seruellem Gebiete. Bielsach gewinnt dieses Symbol auch den Charakter einer Ersabhandlung. Auf diese Weise gelingt es der Frau, allerhand mit der Sitte noch mehr im Widerspruch stehende Wünsche gewissermaßen abzureagieren.

Der Genuß beim starken Rauchen ist für das Beib felten ein unmittelbarer, sondern besteht vorwiegend in mehr abstrakten Momenten. Die Frau hält das Rauchen für schick. Es bietet tatsächlich bei näherem Zusehen dem Beibe die Gelegenheit zu einer überraschend großen Menge von spielerischen und daher leicht anmutigen Bewegungen und Stellungen.

Es ist sehr auffallend, daß die rauchende Frau sich mit dem Rauchen motorisch bedeutend mehr beschäftigt als der rauchende Mann, bei dem alle dazugehörigen Bewegungen, das Mienenspiel inbegriffen, meist den Charakter des Automatischen, Unbewußten tragen.

Die rauchende Frau raucht mit großer Aufmerksamkeit, ba bas Rauchen ihr in diesen Minuten und Stunden formlich Selbstzweck ift. Man sieht der rauchenden Frau oft an, daß sie dabei irgend etwas erwartet; die Frau zeigt babei meift eine gewiffe Erregung und Freude. Bei manchen auffallend ftart rauchenden Frauen fand ich bei näherer Unalyse folgenden Grund: Das Rauchen wird bann und wann zu einer Urt 3wangshandlung, die eine forperliche und geiftige Beschäftigung vortäuscht, um nur ja teine "freie Beit" ju haben. Es handelt fich bier bei oberflächlicher Betrachtung um die Angst vor ber Langeweile; in Birklichkeit aber ift es ein halb unbewußtes Ablenken bes Geiftes, ein "Nichtsehenwollen" (B. Stekel). Diese Frauen befinden fich auf der Flucht vor sich felbst, auf ber Flucht vor der betäubenden oder beschämenben Selbsterkenntnis. Diese Frauen füllen ihren Tag aus Mangel an wirklicher Arbeit mit taufend "unbedingt notwendigen" Nichtigkeiten und in ben Paufen zwifchen Nichts und Nichts "muß"ffe rauchen. Wie jammerlich ift boch der Mensch! Und wie glücklich ift ber Mensch, ber sich durch eine Bigarette vor fich felbft retten fann! Es ift febr zweifelhaft, ob wir berechtigt find, bem Nikotin mystische, überfinnliche, also undefinierbare Eigenschaften juguschreiben. Seine Berteibiger fagen, bag ber Rulturmensch leichte torische Erregungen ber Sinnesorgane brauche, weil er unter ihren Gindrucken und Vorstellungen eine höhere geistige Arbeit berrichten fann. Dem aber stellt Rudolf Muller die fehr berechtigte Frage entgegen: "Aus welchen Grunden rauchen bann die dinefischen Rulis, ber türkifche Packträger, ber Laftfuhrwerkskutscher? Ift es bei letteren etwa auch ber Erwecker von geistiger Poteng?" Müller kommt zu bem Schluffe, dem Nikotin wohne weder bie eine noch die andere Gigenschaft inne, seine zugeschriebenen angenehmen Wirtungen auf Korper und Geift feien "eingebildet, fuggeriert, beren fogenannte auslösente gute Birtung nur burch die Bedankenlosigkeit erhalten bleibt. Der eine raucht, um leichter ben Schlaf zu finden, ber andere, um ihn zu verscheuchen, ber dritte, um seinen darniederliegenden Appetit zu heben, der vierte, damit er bas hungergefühl vertreibt ober bie Berdauung fordern will. Wieder andere rauchen, weil fie baburch jum Trinken angeregt werben, mabrend der Nachbar behauptet, sein Durstgefühl ju löschen. Jeder Raucher bat für feine Leidenschaft eine andere Ausrede bereit und an sich eine andere Wirkung entbedt. In Bahrheit weiß keiner, warum und weshalb er sich dieser kostspieligen Gewohnheit mit so viel Gifer hingibt."

Schließlich durfen wir nicht vergessen, daß es sich manchmal nur mehr um eine Gewohnheit handelt, beren seinerzeit vorhanden gewesene Gründe gar nicht mehr zu Recht bestehen brauchen. Gewiß ist das Rauchen vielen eine liebgewordene Gewohnheit, bei der neben dem eigentsichen Nikotingenuß das Aroma der Zigarre und das Rauchen selbst, d. h. die dazu erforderlichen Hands und Munds und Atembewegungen keineswegs unterschäft werden durfen. Das Blauen Raucheinsdies Luftsblasen ist es, das vielen zur zeitweisen Ablenkung bei schwerer geistiger Arbeit oder auch zur Ausstüllung der Stunden süßen Nichtstuns unsentbehrlich geworden ist. F. hermann macht auch sehr richtig darauf ausmerksam, daß das in neuerer Zeit vorherrschende Verlangen nach leichten, also nikotinarmen Zigarren am klarsten darauf hinweist, daß es nicht der Nikotingenuß allein, nicht einmal dieser in erster Linie es ist, der zum Rauchen reizt.

Für die rauchende Frau besteht es auch bestimmt zu Recht, wie Trammer betont, daß oft die Kinderlosigkeit einen Mißbrauch des Rauchens bedingt hat; aber das beweist doch garnichts gegen die Unnahme, daß das viele Rauchen selbst auch wieder die Frau steril machen könnte.

Aus: Die rauchende Frau. Eine klinische, psochologische und soziale Studie, Bon Dr. N. hofstätter. Berlag: holber-Pichler-Tempsky A.-G., Bien u. Letpiig.

# Die Zollbeamten.

Von Alhon.



Dieber Lefer, es bleibt uns nur noch ein Kapitel zu schreiben übrig: Die Bollbeamten.

Das Bild ber Bollbeamten bei ben Reiseerlebniffen zu vergeffen, wurde und bem Borwurf ber Undankbarkeit aussehen.

Das Auge bes Jollbeamten bringt bis in die Tiefen bes Schuhabfanes, um die betrugerifche Zigarre zu verfolgen.

Er mare Manns genug, um einen Budligen erbarmungelos ju gerspalten, wenn er ben Berbacht haben wurde, bag fein Buckel einigen Bentimetern Spifte als Albl bient.

Der Follbeamte folgt mehr feiner Nafe als feinem Auge; er findet ben gefchmuggelten Wein ober Alkohol nach bem Geruch.

Und wenn er die Roffer ber herren Reisenden an der Grenze untersucht und ihre sämtlichen Sachen im Winde auseinander flattern läßt, so tut er dies, um die Frauen, die die hemden ihrer Männer nicht ausgebessert haben, zu demütigen und zu bessern.

Das ist ber einzige Grund, ben ich für die Untersuchung an ber Grenze feststellen konnte.

Was mich perfonlich betrifft, fo habe ich mich über goll niemals ju beklagen gehabt.

Un ber Grenze gelang es mir eines Tages, eine Flasche Chartreux ohne Boll einzuführen. Der Beamte sagte mir lächelnd: Wir betrachten biefen Litor als Medikament.

Allerdings mußte ich am nächsten Tage für eine Flasche Kampfers spiritus Boll bezahlen, ba er als Likör betrachtet wurde.

Was das Jollamt anbetrifft, so schulde ich ihm folgendes:

Uls ich über die Grenze kam, hielt ich einen herrlichen Druck ber "Berbstblätter" in ber hand, ber aus ber Mohren-Presse stammte.

Der Zollbeamte fagte: "Mein herr, Sie durfen dieses Buch nicht nach Frankreich bringen."

Traurig reichte ich ihm ben Band.

"Mein herr," fuhr ber Bollbeamte gerührt fort, "bas Gefet erlaubt nicht die Einführung bes ganzen Werkes, aber ein Teil bavon barf burchgeben."



Damit riß er mein ichones Buch in zwei Teile.

Salomo hatte das Rind, um bas der Streit entbrannt war, nicht beffer zerteilen können.

Der Bollbeamte gab mir bie Salfte bes Bandes wieder und fügte bingu: "Wenn Sie wieder guruck geben, bann laffen Sie fich ben Rest wiedergeben."

# Das Buch im Sprichwort.

Wer ohne Buch will Doktor fein, gehort in bie Narrenschul binein.

Dbn Bücher ftubieren, beißt Baffer im Sieb führen.

Wer Bucher machen will und bauen an die Gaffen, der muß die Leute reben laffen.

Bücher freffen und nicht tauen, ift ungefund.

Un ein schlechtes Buch macht man teine filbernen Rlaufuren.

Bücher machen Narren und Beife, fagte Toffel, und las bie Bibel rudfwarts.

Bücher geben wohl Nasenstüber, aber fie tun nicht weh.

Es hat tein Buch fo große Blatter als bas Buch: 's fann fein. Bergoldete Bucher machen aus faulen Studenten feine Doktoren.

Sieben alte Bücher beden leicht ein neues aus.

# Nimm und ließ!

Bon Dr. Bermann Michel.

Im Gegensach zu den Bezeichnungen vieler anderer periodischer Werke ist der Titel unserer Zeitschrift jedermann verständlich und, wie es scheint, ohne den jeht so beliebten symbolischen Gehalt. Gleichwohl hat dieser Titel einen ehrwürdigen Ursprung und kann sich eines hohen Ahnen rühmen. "Nimm und lies" ist in lateinischem Gewande ("Tolle lege!") ein weit verbreitetes Wort, und man wundert sich nur, daß der selten versagende Büchmann es nicht verzeichnet hat.

Gegen Ende des achten Buchs seiner "Bekenntnisse" erzählt Augustinus, wie er einmal zur Zeit, da er sich dem Christentum zuzuwenden begann, aus einem benachbarten hause eine kindliche Stimme vernommen habe, die in singendem Ton immer von neuem die Borte wiederholte: "Nimmund ließ! Nimmund ließ!" ("Tolle lege! Tolle lege!") Er habe in diesen Worten eine Weisung des himmels erblickt, die heilige Schrift auszuschlagen, und das erste Kapitet, das sich ihm darbot — es war Pauli Spistel an die Römer XIII, 13, 14 —, sci ihm vorgekommen wie ein von Gott gesandtes Orakel.

Das Wort des Augustinus ist in der Folgezeit oft und bei verschiedenstem Anlaß zitiert worden, nicht bloß in religiösem Sinn. Mit befonderem Nachdruck, als eine Art Leitmotiv, hat es Wilhelm Raabe verwendet in seiner ergreisenden Erzählung "Des Reiches Krone", die, ein Sinzelschicksal mit den großen Weltbegebenheiten kontrastierend, von der alles überwindenden Macht der Liebe kündet. "Rimm und lies!"

# Zu unsern Bildern.

Die heibebilber auf Seite 1 und 3 und das faksimissierte Gedicht auf Seite 2 stammen aus dem reich mit ein= und mehrfarbigen Bildern geschmückten Lönd=Buch Friedrich Castelles, dem auch die Tertprobe entsnommen ist (Berlag Fr. Zillessen).

Das Sportbild auf Seite 5 ist eins der 59 Textbilder, die zusammen mit 16 Kunstdrucktaseln das wertvolle Unschauungsmaterial zu dem Werk über Leichtathletik von K. F. Ritter von Halt bilden (Sportverlag Dieck & Co.).

Die vier Zeitgenossen auf Seite 7, die es für gut befinden, uns ihre werteste hinterfront freibleibend zu offerieren, wird man mit vielen anderen heiteren Erscheinungen in dem satirischen Roman "Sepp hölhel aus den Alpen" von Alfred Rottauscher wiedersinden. Er erschien soeben in der Reihe der "Lustigen Bücher" des Berlags Carl Stephenson.

Die kuriosen Bücherfreunde endlich, die man hierneben abgebilbet sieht, stammen ebenso wie die zugehörige Geschichte aus bem Büchlein "Reiseerlebnisse", das mit Illustrationen von Meister Daumier und verswandten Künstlern im Mauritius-Berlag an den Tag gegeben wurde.

# Wähle und kaufe!

Bu ben hier genannten Preisen tommen noch bie Zuschläge, die burch örtliche Berhaltnisse (3. B. Joll im besetzten Gebiet u. dgl.) bedingt sind.

Mibenführer.

Führer durch die Leoganger Steinberge. Bon hermann Ginfele, Mit 3 Kunftbeilagen und 2 Stiggen. Sochalpenverlag. 1.50.

Führer durch bie Großvenedigergruppe. Bon Frang Tursen. Mit 12 Runfibeilagen und 7 Stigen. Sochalpenverlag. 3 .- , Embb. 4.50. Biparaphie.

Unton Brudner. Wefen und Bebeutung. Bon Defar Lang. Mit einem Bilbnis. Bed. 2.-, fart. 3.Gregor Johann Mendel, Leben, Werk und Birtung. Bon Sugo

Itie. Mit 59 Abb. u. 12 Tafeln. Springer. (VII, 426 S.) Gr.:8°. 15 .-, geb. 16.80.

Rembrandt der Geufe. Bon Billy Daftor, Mit 49 Ubb, Saeffel.

8.—, Hwbd. 10.—

Bagner. Das Leben im Berte. Bon Paul Better. Deutsche Bersagsanstalt. (596 S.) Gr.-80. Lwbb. 14.—, hfrzbb. 20.—

Biologie.

Grundriß der vergleichenden Biologie. Bon R. S. France. Mit 90 Ubb. Theod. Thomas. 6 .- , geb. 7.50.

Buch und Schrift.

Das alte Monogramm. Bon Bictor Gardthaufen. Dit gabir. Monogrammen im Text und 398 Albb. hiersemann. (XII, 188 S.) 8°.

Die beutschen Buchbrucker bes XV. Jahrhunderts im Aussande. Bon Konrad Haebler. Mit 26 Lichtbrucktafeln. Rosenthal. (315 S.) Folio. 60.—, Hwbb. 80.—, Halbsaffian 120.—

Deutsche Beimat.

Der fürstliche Luftsith Eremitage bei Bapreuth in ben Banreuth. -Tagen feiner Bergangenheit. Bon G. Subich. Mit 20 Abb. und 1 Plan. Gießel. Embb. 8 .-

Der Bodensee im Wandel ber Jahredzeiten. 3 schwarze u. 9 farb. Wiederg, b. Gemasten Willy Schlobache. Tert von Erna Rehmalbt, Mit einem kurzen Führer. Stettner. 2.50. Godlar. — Die über tausend Jahre alte Kaiserstadt Godlar. 12 Mostive nach Aquaressen. Bon Albert hertel, Berlagsanstalt Unis

versal. 3.50. Gostar. Aus dem Leben einer 1000 jährigen Stadt. Bon Käthe Boltereck. Mit54 Ubb. u. 1 Plan. Engelhard. (208 S.) 8°. hlwbb. 5.—

Marburg als Kunftstadt. Bon Joseph Bonmann. Mit 46 Abb.

Mheinland. — Der schaffende Rhein. Bon W. Spieß. Mit Mustr. (Rheinkunde, 3. Teil). Hoursch & Bechstebt. 2.— Trier. Seine Geschichte und Kunstschäfte. Bon Dr. Kentenich. Mit 63 Ubb. u. 4 Taseln. Ling. (160 S.) 8°. 2.80.

Der Uberlinger See. Bon hermann Eris Buffe. Mit gangfeit. Abb. Braun. (256 S.) 6,-, geb. ca. 8.-

Dramen.

Die geliebte Dornrofe. Scherzspiel. Bon Undreas Gruphius. (Reclams

Universal-Bibliothek, Nr. 6486). Reclam. 0.30. Die Schauspielerin. Abschied von ber Bühne und anderes. Gefänge auf Fischland. 4 dram. Skizzen. Von Martin heimbach. Speper. 2 .- , geb. 3 .-

Der Tempel. Ein Spiel aus der Renaissance. Bon Lulu von Strauß u. Torney. Diederichs. Kart. 1.— Ein Genusmensch. Schauspiel in vier Aufzügen. Bon Frank Wedeskind. Georg Müller. Gr.-4°. Hergbb. 60.—

Enalische Literatur.

John Keats Briefe an Fanny Brawne. Deutsch von Abolf Girschick. Mit einem Bildnis. Musarion. (99 S.) Hubd. 3.—, Hergbd. 5.50. Gesammelte Romane in 4 Bänden. Von Bernstein. Kepters

heuer. Je 3.—, Hibbb. 5.—, Hibrbd. 7.50, Gesamtausg. in Kassette Hwbb. 18.—, Hibrbb. 28.—
Die törichte Heirat. (528 S.) — Der Amateur: Sozialist. (354 S.) — Cassel Burons Berus. (374 S.) — Künstlerliebe. (510 S.)

Tauchnis: Stition. Jeder Band geh. 1.20, Ewbd. 2.—
4639. Lucky in Love. A new novel. By Berta Ruck.
4640. Cheat-The-Boys. A story of the Devonshire Orchards.
By Eden Phillpotts

By Eden Philipotts.

4641. Quinney's adventures. A new novel. By Horace A. Vachell.

4642. The honourable Jim. A romance. By Baroneß Orczy. 4643. The loot of cities. By Arnold Bennett. 4644. Eve's lover, and other stories. By W. K. Clifford. Stevenson, Gesammelte Berke. Hreg. von Marguerite und Eurt Thesing. 10 Bde. Buchenau. (Je 340 S.) 8°. Jeder Bd. 3.50, 1986. Livbo. 6 .-- , Borg. Ausg. Lorbo. 16 .-

I. Die tollen Manner und andere Geschichten. II. Der Junter von Ballantrae.

Erinnerungen. Bon Morit Oppenheim. Mit 26 Abb. Frankfurter

Berlageanstalt. 6 .- , Sibrbb. 7.50.

Schlägschiftett. d.—, Istorbs. 1.30.
Schubarts Leben und Gessennungen, von ihm selbst im Kerker ausgesetzt. Hedge, von ihm selbst im Kerker ausgesetzt. Holden und bei den deutscher Autobiographien, Bb. 1.) Antäus-Berlag. Hwbb. 4.—, Lwbb. 5.—, Horbd. 7.50.
Kindheit. Erinnerungen aus meinen Kadettenjahren. Bon Leopold von Biese. Steegemann. Ca. 2.—, Hwbd. ca. 3.—

Ergablungen.

Butvire und andere Novellen. Bon henri Barbuffe. Rascher. Nr. 1—100: Hergbb. 12.50, Nr. 101—500: Hwbb. 8.— Die Garbe. Eine Bucherreihe. Schünemann. Je 1.—

Die Garbe. Eine Bucherreihe. Schünemann. Je 1.—
Die Frühlingsfeier. Zwei Novellen. Bon Manfr. hausmann. (72S.)
herbsischuld. Novelle. Bon Friedrich Lindemann. (48S.)
Die Goldbarren. Zwei Novellen. Bon Kurt Küchler. (44S.)
habenichts. Zwei Novellen. Bon Eithard Erich Pauls. (69S.)
Die schwarze Spinne. Erzählung. Bon Jeremias Gotthelf. (Univ. Bibl. 6489/90) Reclam. (140S.) Pappbb. —.90
Der neue heitige. Novellen. Bon Ricarda huch. (Univ. Bibl. 6481.)
Reclam. (84S.) Pappbb. —.60.
Die Klosterdamen von Marienhöhe. Eine saunige Geschichte aus einer

Reclam. (84S.) Pappbb. —.60. Die Klosterdamen von Marienböhe. Eine launige Geschichte aus einer übellaunigen Zeit. Bon Nathanael Jünger. hinstorsf. Lwbb. 4.50. Kristall-Bücher. Eine Novellenreihe. Hrsg. von Mansred Schneider. Fleischhauer. Lwbb. je 2.—, 6 Bbe. in Geschenktassette 13.50. Isabella von Agypten. Bon Archim v. Arnim. — Scholander. Bon Baldemar Bonsels. — Salto mortale. Bon Jakob Bossbart. — Die Melodie. Bon Bruno Frank. — Charlotte Donc. Bon Bilbelm von Scholz. — Im Hause des Witwers. Bon Ernst Babn.

5 Junggefellen und 1 Kind, Gine traurig-lustige Geschichte. Bon Ludwig Mathar, herder. (144 S.) 8°. Lwbd. 3.— Rürnberger Liebhaber-Ausgaben. Schrag. Kl.-8°. Je 2.50.

2. Die Liebenden und der Marr. Gine Renaiffancenovelle. Bon Isolde Rurz.

3. Bom Alten Frig. Bier Ergablungen aus bem Leben bes großen Königs. Bon Walter von Molo.

Erziehung und Unterricht.

Schülerauslese und psychische Berufsberatung. Bon Wolbemar Oskar Döring. Coleman. 4.50.

Freie Bolksbildungsarbeit, Grundfähliches u. Praktisches. Bon hermann heller. Mit einer Tafel und sieben Stizzen. Kittler. (215 S.) 3.—

Preußens Unterrichtskämpfe in der Bewegung von 1848. Gin geschicht-licher Rückblick. Bon G. Lüttgert. Trowinsch, Berlin. (325 S.) 7.— Abbau und Reform. Gin Beitrag zur Lehrerbitdung. Bon hans v. Thunen. (Entschiedene Schulreform, heft 31). Ernft Oldenburg. 2,-, geb. 2.80.

Frangöfifche Eprif.

Anthologie de la poésie lyrique française de la fin du 15. siècle à la fin du 19. siècle. Présentée par Georges Duhamel. (Bibliotheca Mundi). Insel. Pappbb. 10.—, Lubb. 12.—, Lorbb. 16.—

Bismard und Anbraffy. Betrachtungen jur Vorgeschichte bes Belteriegs. Bon Graf Julius Undraffy. Berlag "Das junge Guropa." (160 S.) 5.

Chronologischer Aufbau ber Weltgeschichte in Kartenform. Bon Karl Arendt. Selbstverlag Arendt. Unaufgezogene Karte 12.60, auf Ewd. gezogen 25.20.

Lwb. gezogen 25.20.
Die Marssche Geschichts, Gesellschafts und Staatstheorie. Bon Eunow. J. H. B. Dieh. Ewbb. 12.—
Das Haus Bittelsbach. Bon Oskar Doering. Mit 110 ganzseit. Abb. Parcus. (150 S.) Ewbb. 30.—
Demokratie ober Terror. Die Diktatur in Italien. Bon Guglielmo Ferrero. Julius Hossmann. 4.50, geb. 6.—
Derbst des Mittelalters. Bon J. Huizinga. Mit 14 Taseln. Drei Masken. (VIII, 522 S.) 9.—, Ewbb. 11.—
Bom Berdegange der abendländischen Kaisermystik. Bon Fr. Kampers. Mit 4 Taseln. Teubner. 12.—, geb. 15.—
Borgeschichte Europas. Grundzüge der alteuropäischen Kulturentwicklung. Bon H. Schmidt. Bd. I: Steins u. Bronzezeit. Mit 8 Tas. u. 2 Zeittabellen. (Aus Natur u. Geisteswelt, Bd. 571.) Teubner. 1.60.
Der Beginn des Krieges 1914. Tagesauszeichnungen des ehemaligen russischen Ausgenmunisteriums. Mit einem Borwort von Alfred v. Begerer. (Beiträge zur Schuldfrage, heft 2). Deutsche Berslagsgesellschaft. 2.—

Goethe als Psycholog. Bon Johannes von Kries. (Pilosophie und Geschichte, heft 5). Mobr. 1.—

Jugendichriften.

Die boje Sere Gruselsehr. Märchen. Bon Lotte Kaplan. Mit 12 farb. Junftr. Reuß & Pollack. Himbb. 7.—, Horbd. 10.— Dibel-dum-Fiedel-fum. Lustige Bilber. Bon Ernst Ruger. Alfred

Sabn. 1.80.

Wirf Golb und Silber über mich. Gebichte für bas 3.—5. Schuljahr. Ausgewählt und geordnet von Frang Schnaß. Zickfeld. 2.80, Hwbd. 3.50, Lwbb. 4.—

Rant.

ant.

Das Soziologische in Kants Erkenntniskritik. Ein Beitrag zur Ausseinandersetzung zwischen Naturalismus und Kritizismus. Bon Mar Abler. J. H. W. Dieh. (496 S.) 3.20, geb. 4.—
Kant und die Kunst. Nede von Gottfried Bohnenblust. Berlag der Freien Bereinigung Gleichgesinnter in Luzern. (11 S.) 8°.

Borauf beruht Kants Genialität? Rede zum 200. Geburtstage Kants. Bon Abolf Dyroff. Köhrscheid. 1.—
Immanuel Kant. Der Mann und das Werk. Bon Karl Borlaender.

2 Bde. Meiner. Gr. 28°. 2 Hindbe. 24.—, 2 Hrzde. 30.—
Kant und die Philosophie der Gegenwart. Bon Hermann Schmalenbach. Drei Masken. (24 S.) —.75.

bach. Drei Masten. (24 G.) -. 75.

Rulturgeschichte.

Gegenreformation. Bon Sberhard Gothein. Duncker, Gr. 28°.

Bd. I. Die Renaissance in Sübitalien. (304 S.) 8.—, Lwbb. 11.—

II. Reformation und Gegenreformation. (298 S.) 9.—, Lwbb. 12.—

Der rheinische Protestantismus und bie Entwicklung ber reinischen Kultur. Bon Juftus hashagen. Baebeter. 5.50, himbb. 6.—, 2wbb. 7.50.

Runfigeschichte.

Meister-holzschnitte aus dem XVI. Jahrhundert. hreg, von Balter (Gefellschaft für zeichnende Runfte, 4. Druck). Allgemeine

Berlagsanstalt. Spergbb. 40.

Meisterwerte ber öffentlichen Runftsammlung in Bafel. Bon Paul Gang. Mit 227 gangfeit. Abb. (Meisterwerke ber bedeutenoften Galerien Europas, Bb. X). hanfftaengl. hlmbb. 14.—, 2mbb. 15.—, Lorbo. 20.

Carl Friedrich Schinkel. Bon August Grifebach. Mit 110 Abb. (Deutsche Meister.) Insel. hlwbd. 10.—, Hoergebt. 14.— Die Bilder des Genter und des Jsenheimer Altars. Ihre Geschichte und Deutung. Bon Rudolf Günther. Teil II: Die Brautmystif im Mittelbild des Jsenheimer Altars. Mit e. Kunstasel. (Studien über christ. Denkmäler, heft XVI). Dieterich. 4.50, geb. 5.50. Die Kunstwissenschaft der Gegenwart in Selbssbarftellungen. Preg.

von Johannes Jahn. 1. Bo.: Cornelius Gurlitt, Carl Neumann, A. Kingstev Porter, Julius von Schlosfer, August Schmarfow, Josef Straygowski, hans Tiehe, Karl Woermann. Jeder Beitrag mit dem Bilde des Verfassers und dessen Namenszug. Meiner. 6[mbb. 10 .-

Niederfächsische Kunst in Einzelbarstellungen. Hrög. von Ludwig Rofelius u. B. S. Habicht. Angelsachsen: Berlag.
Bb. V. Alte Gast: und Zunsthäuser in Niedersachsen. Bon Gerd Dettmann. Mit zahlr. Abb. 1.80.
VI/VII. Die mittelalterlichen Klöster Niedersachsens. Bon

U. Hölscher. 3.50. VIII/IX. Die schöne Maria zu Lübeck und ihr Kreis. G. F. Hartlaub. 3.50.

Runftgewerbe.

Die Fürftlich-Raffau-Saarbrudifche Porzellanmanufaktur Ottweiler. Bon Karl Lohmeyer. Mit 14 Abb. Klinkhardt & Biermann.

Chinefifche Dobel. Bon Doilon Roche. Mit 54 Lichtbrucktafeln.

Julius hoffmann. hlmbb. 28.—

Länderfunde.

Afghanistan. Bon Detar v. Niebermaner. Mit 243 Abb. in Rupfertiefdruck, 3 Planen, 9 Stiggen. hiersemann. (86 S. Tert). Gr.:40.

Literaturgeschichte.

Der Dentspieler Georg Raifer. Bon Bernhard Diebold. Mit ein. Biton. Georg Raifers. Frankfurter Berlage-Unftalt. 3.20, Slwbd. 4.50.

Die Religion Stefan Georges. Gin Beitrag jur Biebergeburt unferes Bolbes aus bem Geifte ber Jugend. Bon Christian Gener. (Jugend und Religion, Seft 5). Greifenverlag. 1.60.

Zwischen Traum und Tag. Frühe Gedichte. Bon Ludwig Schirm. berr. Sain-Berlag. Slwbb. 2.50.

Märchen.

Bücher ber heimat aus Bayern. Österreich und Tirol. Berlag "Bücher ber heimat". Je 1.50.

1. Bd. Oberbayerische Märchen. Bon E. Stemplinger. (82 S.)

2. Bd. Aus dem Lechrain. Bon Karl Frhr. v. Leoprechting.
I. Teil: Erzählungen aus dem Bolke. (128 S.)

Geschichten und Märchen. Bon Saltykow. Übers. eingel. u. hrög. von Arthur Luther. I. Bd. (Meyers Klassister-Ausgaben.) Bibliographisches Institut. Lwbb. 4.—, hierb. 7.—

giphilate Infittat. Ebbb. 4.—, 31etbe. 7.—
Die Erzählungen aus ben 1001 Rächten. 3. Bd. ber vollständigen beutschen Ausgaben in 6 Bdn. Aus bem Arabischen übertr. von Enno Littmann. Insel. Lwbb. 10.—, Lorbd. 18.—
Das Bunderbrünndl. Eine Sammlung beutscher Volksbücher. Hrsg.

von Max Mell. Ri.:80. Je 1.30. Das Kasperlbuch. Mit 50 Holzschnitten. Der Baldwurm. Eine Erzählung. Von Franz Stelzhamer. Mit

vielen Federzeichnungen. Das Buch von der Kindheit Jesu. Erzählung. Bon Max Mell. Mit 11 Solgichnitten.

Mufitalien.

Preludio (E dur) Mus ber VI ten Sonate für Bioline allein von Job. Sebastian Bach, für Rlavier bearbeitet von Bictor Labunsti.

Sebastian Bach, für Klavier bearbeitet von Victor Labunski. Bote & Bock. 2.50.

Gruß an Bien. Balzer. Bon Waldemar von Baußnern. Klavier-auszug von K. H. Schneider. Bote & Bock. (11 S.) 2.—
Melodie. Bon Sharles G. Dawes. Bote & Bock. Für Klavier 1.50, Klavier und Violine 1.50, Salon-Orchester 2.—
Mustalische Hauskomödien von Erich Fischer. Bote & Bock. Je 3.—
Nr. 20. Eintracht ernährt. Muste von Dittersdorf. Für 2 Damen,
1 herrn, bezw. 3 Damen. (18 S.)
Nr. 21. Jeenseifrier. Muste von Benzel Müller. Für 3 herren. (19 S.)

Rr. 22. Lebenselirier. Mufit von Ferdinand Rauer. Fur 2 Damen und 3 herren. (19 S.)

Musikalien.

Menuett im alten Stil für Bioline mit Klavierbegleitung. Bon Mitja Fliederbaum. Bote & Bock. 1.25. Bearbeitungen aus Werten alter Meister für Klavier von Ignaz Frieds

Bearbeitungen aus Werken alter Meister für Klavier von Jgnaz Friedemann. Bote & Bock. Je 1.50.
Courante. Studie nach der Sonate Op. 4, Nr. 10. Bon E. F. dall'Abaco. Gigue aus der 10. Suite. Bon G. F. Händel.
Menuett aus: Le jugement de Paris. (Anonymus.)
Vastorale aus der Sinsonia in C moll. Bon L. Boccherini.
Prestissimo aus der Sinsonia in G dur. Bon Karl Stamis.
Klavierstücke von Alexander Labinsky. Bote & Bock.
Op. 14, Nr. 3: Petite Marche. 1.25.
Op. 20: Pensées d'automne. — Op. 32: Intermezzo. — Op. 39:
Bagatella. — Op. 50, Nr. 2: Valse. Je 1.—
Mustalische Werke von Friedrich Nietzsche Geben ausgewählte Lieder für eine Singftimme mit Klavierbegleitung. Breg. v. Georg

Gohler, Kistner & Siegel. Je 1.— Rosen: Suite für Klavier. Bon Richard Ofchanisky, hreg, von F. H. Schneiber. Bote & Bock. (11 S.) 2.—

Edition Steingraber.

35. Flotenschule. Op. 404. Bon Bith. Popp. 3.— 2401. 30 Caprizen für Flote allein. Op. 207. Bon S. Karg-Glert.

2301. Neue Schule für Geiger. Bon Aug. Leop. Sass. Mit 15 Abb. 2.50.

Naturwiffenschaften.

Die Singvogel. Bon E. U. Brehm. (Recl. Univ. Bibl. 6482/85.) Reclam. (367 S.) Hubb. 1 80.

Schreibers Tafchenbucher. Mit farb. Bilbertafeln. J. F. Schreiber. Je 3.75.

Tafdenbuch ber Alpenpflanzen. Bon Bilbelm Eroll. Mit 172 Abb.

u. 6 Jllustr. (143 S.) Taschenbuch der tierischen Schädlinge in Keld, Garten, Speicher, Saus, im Obstbau und Weinberg. Bon Witbelm Maier=Bobe. Mit 30 Farbendrucktafeln und 220 Abb. (163 S.)

Nibelungenfilm.

Nibelungenbuch und Nibelungenfilm. Betrachtungen eines Laien. Bon Martin Den. Fr. Wilh. Ruhfus. (32 S.) Gr.:8°. —.60.

Niekiche.

Schriften für und gegen Wagner. Bon Friedrich Niets che. Kröner. Ewbb. 8.—, Ldrbb. 16.—

Philosophie.

Birdyer. 3.60.

Das Naturgefet. Gin Beitrag jur Philosophie der eratten Biffen- fchaften. Bon B. Baud, (Biffenichaftliche Grundfragen, heft 1).

Teubner. 2.80. Fichte. Band I ber Disputation über ben beutschen Ibealismus.

Fichte. Band I ber Disputation über ben beutschen Jbealismus. Bon hans Sprenberg. Drei Masten. (218S.) 10.—, hlwbb. 12.50. Geschichte ber neuern Philosophie im Urteil ber Jahrzehnte 1852—1924. Bon Kund Fischer. Beinter. heibelberg. 1.—
Körperseele. Gedanken über persönliche Gestaltung. Bon Frik Giese. Mit 88 Ubb. Delphin. 6.—, Pappbb. 8.—, Lwbb. 9.—, hldrbd. 16.— Jurück zu Thomas von Aquin! Zur Renaissance der philosophischen Bildung. Gedanken zu den Resormbbrschlägen der Papste von Balther König. Benziger & Co. (56 S.) Kl.:8°. Kart. 1.50. Wirklichkeitserkenntnis und Ichproblem. Gemeinverständliche Einstellentag in böchke Lebensprobleme. Von Jacob Mühletbaler. führung in hochfte Lebensprobleme. Bon Jacot Mühlethaler.

3um Ausschneiden!

|    |   |    |   |   | _ |   |   |   |   |   | _ |
|----|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 6 | ft | e | L | L | 2 | 6 | t | t | 6 | L |
|    | • | 14 | • | - | • |   | ~ | * | * | ~ |   |

| Bei der Buchhandlung               |
|------------------------------------|
| in                                 |
| bestelle ich nach "Vimm und lies!" |
|                                    |
|                                    |
|                                    |
| Unter drift:                       |
| ұтате:                             |
| Ort:                               |
| Wohnung:                           |

Pindoanalvie.

Pfpchvanalptische Pfpchotechnik. Bon Frit Giefe. Int. Pfpcho-

analptischer Berlag. 1.60, Pappbb. 2.30.

Pfpdjoanalptifdje Beobachtungen an griedifdjen Philosophen. Bon Seinrich Gomperg. Int. Pfychoanalytischer Berlag. 3 .- , Pappbb. 4. -

Bas ift Rabio? Bon Rapt. Emo Descovich. Rubinftein. (156 S.)

Die Radiofibel. Bon Sans Fern. Akademische Berlagsgefellschaft. 1.50.

Die Nadionbel. Bon Jane Fein. Atasanische Steine Beie baue ich mir felbst? Hermann Bever.

Bb. 177/78. Selbstanfertigung eines Radio-Musik-Empfängers und Detektor-Empfängers. Don Kr. Abolf. 1.20.

179. Bie baue ich mir eine Empfangs-Untenne? Mit vielen

Abb. Bon B. Fischberg. —.60. Wie baue ich mir felbst Radio-Amateur-Empfänger. Mit vielen Abb. Bon P. Riepenberg. —.60. Radio-Lautsprecher. Bon Sagen. .—60. 183.

180

Relien.

BeiBes Land. Gin brafilianifches Reifetagebuch. Bon Norbert Jacques.

Einborn. 2.50., Hwbb. 4.— Der Raub bes China-Baumes. Abenteuerreiche Tropenfahrten eines Maturforfchers. Bon hermann Krieger. Bestermann. (223 S.) Ewbb. 5.50.

Bom Kap nach Kairo. Forschungen und Abenteuer ber Schwedischen Rhodesia-Rongo-Expedition. Bon Graf Eric von Rofen. Mit 66 Tafeln u. 3 Karten. Strecker & Schröder. (170 S.) 8°. 4.50,

Unromantisches Morgenland. Aus dem Tagebuch einer Reise. Bon Leopold Beiß. Mit gahlr. Junftr. Frankfurter Societatsdruckerei.

4.-, Embb. 5.50.

Romane.

Rundlauf. Romangroteste. Bon Georg Birnbaum. Junder. 2.80,

Sie find's, die Uhnherrn meines Saufes! Bb. 5 bes Goethe Romans. Bon Paul Burg. Mit 33 Illuftr. Mar Roch. (432 G.) 4.50,

Pappbb. 6.50, Embb. 8.-Die blaue Band. Abenteuerroman. Bon Richard Baftburn Chilb. (Engelhorns Romanbibliothet 37. Reihe, Bb. 25/26). Engelhorn.

.50, Embb. 2.50. Unsere liebe Frau von der Beisheit. Roman. Bon Pierre Domisnique. Folnan. (230 S.) Ewbb. 4.—, brofch. 3.— Florians große Liebe. Roman. Bon Franz Carl Endres. Ernst

Dibenburg. 1.50, Lwbb. 3.—
Magbalene Dornis. Roman. Bon Felix Hollander. Ullstein. 1.—
Die neue Kolonie. Roman. Bon heinrich Infuhr. Granula-Berlag.
(296 S.) 3.50, Pappbb. 5.—

Der Mann mit den zwei Seelen. Roman. Bon Franz Xaver Kappus.

Der Milliarbencafar. Roman. Bon Frang Xaver Kappus. Scherl. 3 .- , Slwbd. 4.50.

5.—, Aimbo. 4.50.
Schloß Ohnesorge. Sanssouci-Roman. Von Isse Leut. Mit 16 Abb. Groffer. (400 S.) Gr.-8°. Himbb. 6.—, Hibrbb. 10—. Im Kyffhäuserland. Roman aus Kaiser Barbarossas Tagen. Von Hermann Lorenz. Graff. Himbb. 2.50.
Die 3 Kuckucks-Uhren. Roman. Von G. Mühlen-Schulte. Ullstein.

3. -, Hwbb. 4.50.



Romane.

Potel Savon. Bon Joseph Roth. (Die Romane bes XX. Jahr-hunderts. Bb. 1.) Schmiete. Pappbb. 3.50, Lwbd. 4.50. Das Ferberblut. Roman aus Danzigs stärkster Zeit. Bon Else Sparwaffer. Pflaum. 2.50.

Knechte der Klugheit. Roman. Bon Franz Michel Willam. herber. (284 S.) 8°. Ewbb. 4.20.

Das Werk. Roman, Bon Emil Bola, Deutsch von Johannes Schlaf.

Wolff. 3.50, Hwbb. 5.—, Herbd. 8.— Die Bestie im Menschen. Roman. Bon Emil Zola. Deutsch von Max Pulver. Wolff. 3.50, Hwbb. 5.—, Horbd. 8.—

Die schönsten Sagen bes klaff. Altertums. Bon Guftav Schwab. (Univ. Bibl. 6487/88.) Reclam. (192 G.) . Pappbb. -. 90.

Schweiz.

Die Schweiz im beutschen Geistesteben. Eine Sammlung von Darstellungen und Terten. Hrsg. von Harry Mannc. Haestel. Je 1.40,
geb. 2.—, Hordd. 3.20.
29. Der geistige Ausbau der beutschen Schweiz 1798—1848. Bon
Josef Nadler.
30. Das lytische Bolt und seine Bedeutung für die Entwicklung
des Altertums. Bon J. J. Bachofen.
31. Wieland und die Schweiz. Von Emil Ermatinger.
32. Schweizerbichtung der Gegenwart. Bon Sh. Karradi.

32. Schweizerbichtung ber Gegenwart. Bon Gb. Korrodi. Alte Schweizer Trachten. Rach Zeichnungen von F. N. König, G. Lorn

u. a. Faksimiteausgabe ber "Neuen Sammtung von Schweizer Trachten" (1816). Montana Bertag. (288 S.) Papp bb. 30.—, Horbb. 25.—, Borzugsausg. Horbb. 60.—, Lorbb. 90.— -, Vorzugsausg. Hidrbd. 60.-, Ldrbd. 90.-

Gozialwiffenschaft.

Die Erwerbstofen-Fürsorge. Bon Martin Sichude. C. Seinrich. 9.50.

Das Straußen-Rennen. Bon B. Pabbock. Mit zahlr. Abb. u. Tabellen. Stephenson. -.. 80.

Tiergeschichten.

Gripp. Abenteuer eines hundes in Afrika. Bon Nils Fredrik Eron- ftebt. Scherl. Lwbb. 4.50.

Weltwirtschaft.

Die Bedeutung Europas für die Entwicklung der Weltwirtschaft. Bon Brund Ruske. Oskar Müller. 4.50, geb. 6.— Die Grundlagen der Weltwirtschaft. Eine Einführung in das inter-

nationale Wirtschaftsleben. Bon S. Levy. Teubner. 3.-, geb. 4.50. Mohnungswesen.

Die neue Wohnung. Die Frau als Schöpferin. Bon Bruno Zaut. Mit 65 Ubb. Rlinkhardt & Biermann (106 G.) 3.50, Stwbb. 4.40.

# Weißt Du's?

- M. G. in Magdeburg: Auf Ihre Unfrage nach einem einführenben Bert über Kant find uns, wie vorauszusehen mar, viele Untworten eingegangen. Wir muffen uns barauf befchranten, Ihnen Die Bucher ju nennen, und es Ihnen überlaffen, vielleicht mit hilfe eines philosophisch intereffierten Buchhandlere in Magbeburg bie rechte Bahl ju treffen. Miso: Apel, Die Überwindung bes Materialismus. - hochborf, Das Kantbuch (Berlag Bong). - Rraufe, Populare Darftellung von Immanuel Kants Kritit ber reinen Bernunft. 2. Auft. 1882 (Berlag Morih Schauenburg). - Rurt Lagwig, Die Lehre Rants. Gefronte Preisschrift 1883 (Beibmanniche Berl.). — Kronenberg, Kant (Bediche Berl.). - Meffer, Immanuel Kante Leben und Philosophie (Streder & Schröber). - Bielleicht verraten Sie uns fpater einmal. welches Wert Ihnen am besten gebient hat.
- 3. M. in Mannheim: "Bismard-Anekoten (bearbeitet von Fr. Schmidt-hennigker) find erschienen als 1. Bo. ber Unetboten-Bibliothet im Berlag von Robert Lut in Stuttgart." F. Zuther, Tempelhof.
- R. J. in Stuttgart: Balter Krieg bittet und, Ihnen mitzuteilen, was Sie ohnehin ichon verbeffert haben werben: bag Stirner nicht Karl, fonbern Max bieß.
- B. G. in Chemnin: Ich las voriges Jahr ein Buch, betitelt "Deutsche Frauen und zwei Ufrifaner"; ber Berfaffer bieß, glaube ich, Bolte ober Bobe. Das Buch beschreibt die Erlebniffe zweier beutscher Ingenieure, bie mahrend des Krieges als Geheimagenten in Kleinassen tätig maren. Trop Nachfrage in fast allen größeren Buchhandlungen ift es mir noch nicht möglich gewesen, biefes Buch zu betommen. Bielleicht fann mir jemand Berfaffer und Berlag nennen?
- 3. 28. in Sagen: Ber tann mir Berte über Oberbaprifche Bauernmöbel mit farbigen Abbildungen angeben?
- L. G. in Magdeburg: Ich möchte meine Sammlung von Berg- und Bergsteigerromanen vervollständigen und bitte, mir ahnliche Romane nennen zu wollen wie Omptedas "Excelffor".



# DER FALKE



Bücherei zeitgenöffischer Novellen

ist die Sammlung billiger, handlicher und praktisch ausgestatteter Bände
Jeder Band in bequemem Taschensormat
In jedem Band das Werk eines der besten modernen Autoren
Jeder Band enthält eine in sich abgeschlossene Erzählung

Die vier neuen Banbe:

| 16                                       | 17                                     | 18                      | 19                              |  |  |  |
|------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|--|--|--|
| Heinr. Ed. Jacob                         | Josef Ponten                           | Ernst Weiß              | Otto Flake<br>Die zweite Jugend |  |  |  |
| Untergang von drei-<br>zehn Musiklehrern | Der Urwald                             | Hodin                   |                                 |  |  |  |
| Erzählung                                | Erzählung                              | Erzählung               | Erzählung                       |  |  |  |
| Gm70, Schw. Fr90                         | <b>Gm.</b> −.65, <b>Schw. Fr.</b> −.85 | <b>Gm65, Schw. Fr85</b> | Gm70, Schw. Fr90                |  |  |  |

# Früher erichienen:

- 1. Albrecht Schaeffer, Das Gitter.
  - Gm. -.70, Schw. Fr. -.90
- 2. Lulu von Strauß und Tornen, Das Fenster. Em. 1.20, Schw. Fr. 1.50
- 3. Peter Dörfler, Regine und Mang.
  - Om. −.60, Schw. Fr. −.80
- 4. Grethe Auer, Die Seele der Imperia.
  - Sm. .80, Schw. Kr. 1. –
- 5. Arel Lübbe, Ein preußischer Offizier.
  - &m. −.60, Schw. Fr. −.80
- 6. hermann horn, Gertrud und Regina.
  - &m. 1.10, Schw. Fr. 1.35
- 7. Hans Siemfen, Die Geschichte meines Bruders.
  - &m. −.70, Schw. Fr. —.90
- 8. Josef Ponten, Die Uhr von Gold.
  - Sm. .80, Schw. Fr. 1. -

- 9. hans Franck, Die Gudfeeinfel.
  - Gm. .80, Schw. Fr. 1.-
- 10. Thomas Mann, Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull. Buch der Kindheit.
  - Gm. 1.20, Schw. Fr. 1.50
- 11. Josef Ponten, Der Gletscher.
  - Gm. -.60, Schw. Fr. -.80
- 12. heinr. Bolfg. Seidel, Der Mann im Alang. Em. -.70, Schw. Fr. -.90
- 13. Albrecht Schaeffer, Fidelio.
  - &m. −.60, Schw. Fr. −.80
- 14. Wilhelm Lehmann, Der bedrängte Seraph.
  Sm. -.60, Schw. Fr. -.80
- 15. Martin Borrmann, Die Mighandlung.
  - Gm. .80, Schw. Fr. 1. –

Etwas dieser Sammlung an literarischer Qualität Gleichwertiges gibt es kaum auf dem beutschen Buchmarkt. Westdeutsche Landeszeitung.

Deutsche Berlags-Anstalt \* Stuttgart Berlin Leipzig



Bedeutende Werfe der Roman= und Novellenliteratur

# KARL LINZEN

# Marte Schlichtegroll

Roman / 2 Bände

80, 66 Setten. Brofchiert Em. 4.90 / Bappband 7 .- Em. / Leinenband 8 .- Em.

Rarl fruher Zeitung: "Marte Schlichtegroll" ist einer der gedankentiefften, poestevolisten und sprachlich ichniften Romane, die je von Deutschen geschrieben wurden. Die Geschichte einer hellseherin ist es, die wir hier in einer besonders padenden Form der Erzählung mit fiederhafter Anteilnahme erleben.

Rölnisch e Zeitung: "Marte Schlichtegroll" ist ein Aunstwert, das die wärmste Wertschäung verdient; seine Sonderart beansprucht mindestens dieselbe Beachtung wie gewisse standinavische Romane, von denen man gerne so großes Ausbebens wegen ihrer reichen Stimmungsfülle und zartsühlenden Lebensbeobachtung macht. Für uns hat es dabei den Vorzug, daß es ganz durchweht ist von deutschem Wesen, Zeugnis ablegt von einer großzügigen Geisteskultur, denn nicht der geringste Reiz desselben ist gerade in dem Wechselspiel gelegen zwischen der Stimmung der alten deutschen Rleinstadt und dem Leben auf dem Schiffe in seiner modernen, zum Teil geistig sehr hoch stehenden internationalen Gesellschaft.

### \*

# Aus Krieg und Frieden

Novellen

8°, 197 Seiten. Brofchiert Em. 1.45 / Bappband Em. 2.25

Un i ver sit ätsblatt, Salzburg: Das Buch ist wie ein Schahtästlein, denn neben diesen großen, aus dem harten Holz der Zeit geschnitzten Basreliess sinden sich Bilder von einem anderen Kampfplatz, wo nicht die Pseile des Persertönigs schwirren, sondern Eros' spitiges Geschoß nach pochenden Herzen sliegt, wo nicht das Tosen der Schlacht die Sinne betäubt, sondern wo die Liebe ihre Wahlstatt kurt und wo nicht Tausende von jungen Herzen verbluten, sondern nur eines im stillen Verzagen erkaltet und erstarrt! Warum auch nicht? Heißt sa doch das Bändchen: Aus Krieg und Frieden; und wo ist nicht der Mensch, der nicht aus "Krieg und Frieden" seines Herzens singen könnte, auch wenn er nicht des größten Krieges bittere Schrecken gesehen und erlebt hätte. Varum ist es ein Buch für alle! Und eines für alle Zeiten!

# In Vorbereitung:

Die Glaskugel / Die sechste Stunde / Janko Tschiwelak, der Slowak Band 35 der Hausscharbucher

Breis 1 8 m.

Bubeziehen durch alle Buchhandlungen

VERLAG KÖSEL @ PUSTET K.-G., MÜNCHEN / KEMPTEN / REGENSBURG

D. A. 2855 I



Bedeutende Werfe der Roman= und Novellenliteratur

# LEOWEISMANTEL

# Mari Madlen

Roman auß der Rhön

80, 423 Seften. Brofchfert Om. 3.20 / Bappband Om. 4.20

Leipziger neuefte nachrichten: Die Atmofphäre der Rhon wird mit feltfamer Eindringlichfeit übermittelt; man erlebt dies Stud Land wie felten ein abgelegenes deutsches Gebiet. Weismantel bietet allein aus dem Blut, der Geele, der Liebe, dem Berg herausquellende Beimattunft, die bei ihm nichts mehr ju tun hat mit der rein realistischen Beimatkunft alteren Datume. Er ift eben im letten Brunde ein Beiftesmenich; feine Aufen= und Innenwelt gehören der Seele, Bott.

# Das unheilige Haus

Roman

80, 427 Seiten. Brofchiert Gm. 3.45 / Bappband Gm. 4.50 / Leinen 5 Gm.

Frem den preffe, Wien: Es ift eine gleichsam zweistimmig tomponierte Entwidlungegefchichte, in ber je ein Bertreter bes ichollentreuen Bauernftandes und ein Trager des priesterlichen Bewandes in den Emporertrot machfen, um am Ende vom Urme des Schidfals gedemutigt zu werden. Bolle Bewunderung zwingt dem Lefer die poetische Gewalt ab, mit der der Dichter die Handlung darstellt, gedanklich einkleidet und fprachlich umrantt. Ein Meisterwert, beffen bichterifcher Behalt rein erklingt, weil alle mublenden und tobenden Rrafte in ihm mit startster Runft gebandigt sind.

# Die Bettler des lieben Gottes

Eine Rahmenerzählung aus der Rhön

Rl. 80, 112 Geften. Pappband Sm. -. 80

Bermania Berlin: Ein feines gartes Miniaturbilden, bas in ichlichtem, aber vornehm ausgearbeitetem Rahmen drei fleine Aquarelle enthält, ernfte nachdenfliche Beschichten, die drei Kaplane während einer Sahrt durch die hohe Rhon einem reichen Schneider erzählen.

# Die Blumenlegende

80, VII, 198 Setten. Pappband Om. 3.60

Deutsche Tageszeitung: Weismantel ergahlt, fich in des Rindes Phantafie versebend, lauter hubiche "Blumenlegenden" voll bluhender Unmut. Er bringt die Rinder der Natur naher und vermittelt ihnen mehr von ber prangenden Gottespracht, als alle Naturgeschichten in der Schulftube.

# Die Bere Eine Erzählung

80, 90 Setten. Brofchiert 2 .- Om. / Salbleinen Om. 2,80

Rundichau fur Literatur und Runft: Jedes Buch von Weismantel wird zu einer Dichtung voll von Mostit, verhaltener und ausbrechender Blut, entwachsen einem viel erfassenden Beiste aus dem Boden franklicher heimat, den Bergen und Talern der Rhon. Tiefftes Berfteben urewiger Busammenhange laffen diefe Legende vom heiligen Bangolf zum wundervollsten guellenden Erleben werden.

Bu beztehen durch alle Buchhandlungen

VERLAG KÖSEL @ PUSTET, K.-G., MÜNCHEN / KEMPTEN / REGENSBURG

D. A. 2855 II



Für Reise und Erholungsaufenthalt!

Bücher von

# Heinrich Zerkaulen

# Der wandernde Sonntag

Beidichte aus bem Alltag

80, 79 S. Brofchiert Em. 1.05 / Pappband Em. 1.85

Literarisches Echo: Eine nawe Weltfreude kichert und lockt in diesen anmutigen Geschichten, durch die aber zuweilen verhalten schluchzende Molltone klingen, die an russische Romanzen gemahnen. Zerkaulen hat die seltene Begabung, Aroma und Seele eines Menschen mit sicheren Worten hinzuzaubern, den Roman eines Lebensschicksals auf wenige Seiten zu bannen. Der Humor Zerkaulens ist von einer graziösen Schalkheit, oft leise ironisch, nie sarkastisch und laut. Aber in diese heitere Welt greift in zwei Geschichten mit überraschender Gewalt der Dämon des Grauens.

# Die Spitweggasse

Ein Tagebuch aus Sommer und Sonne

80, 82 Setten. Brofchiert Sm. 1.05 / Bappband Sm. 1.85

Elegante Welt, Berlin: Es ist ein buntes Sfizzenbuch, in das der Künstler mit frohem Humor und lachender Ironie eine Reihe von seinen Bekannten hineinzeichnet. Gleichviel ob man selbst Bekannte darunter zu finden glaubt oder nicht, immer wird man von den entzückenden kleinen, zappelnden Figürchen, die Zerkaulen wie ein wandernder Spielmann aus seinem Säcklein zieht, gefesselt, daß man zugreisen möchte. Man kann es wirklich ein Tagebuch aus Sommer und Sonne heißen, denn sonnig ist das treffendste Wort für dieses kernige herzhafte Buch. Wer Sonne liebt in unseren trüben Zeiten, der mag nach ihm greisen.

# Der kleine Umweg

Eine Erzählung

80, 118 Geften. Brofchiert Em. 1,75 / Pappband Em 2.55

Hamburger Fremdenblatt: Es ist viel Sonne und heiteres Lachen in dem Werk, das in der Einsachheit seiner Diktion an das Beste von Ludwig Finckh erinnert. Allen, die Freude lieben, sei dieses Werkchen empsohlen. Der Verlag gab sich große Mühe mit diesem Buch, das Titelblatt, von Boetter entworfen, ist ein kleines Meisterstück.

Kölnische Zeitung: Ein besonderer Reiz besteht in den leise hingestrichelten Charaktereigentumliche keiten dieses sich durchaus romantisch durch die Welt schlagenden Jünglings, der nicht umsonst die Märchens namen Hans Beter führt, in trefslichen Beobachtungen, vor allem aber in mancher schönen und feinen Bemerkung über Kunst und Weit und Menschen.

Zubeziehen durchalle Buchhandlungen

VERLAG JOSEF KÖSEL ® FRIEDRICH PUSTET K.-G. MÜNCHEN VERLAGSABTEILUNG KEMPTEN.

D. A 2855 III

.....

"Man wird eher müde, selbst zu reisen,



als Reisebeschreibungen
zu lesen"

(Goethe)

In vorbildlicher typographischer und künstlerischer Ausstattung sind soeben erschienen:

# Leop. Weiß: Unromantisches Morgenland Aus dem Tagebuch einer Reise

Mit zahlreichen Illustrationen in Kupfertiefdruck nach Originalaufnahmen des Verfassers

Ladenpreis: Broschiert M. 4 .- ; Ganzleinen gebunden M. 5,50

Der Verfasser zeigt in künstlerisch schönster Form das Gesicht des modernen Morgenlandes, seine gärenden und lebendigen Kräfte, die sich heute in Ägypten, Palästina, Syrien und Transjordanien auswirken. Er führt uns zu dem leidenschaftlichen Freiheitsdrange der Araber, zu den Fehden der Beduinenstämme, zu den schwierigen Problemen des Zionismus und zur schwer durchschaubaren Diplomatie der englischen Orientpolitik.

# Bernhard Guttmann: Tage in Hellas Blätter von einer Reise

Ladenpreis: Broschiert M. 4.—; Ganzleinen gebunden M. 5.50

Nicht von den Ruinen Hellas erzählen diese Blätter einer Reise, sondern von dem jungen Leben in den Städten des neuen Griechenland, von dem orientalischen Frieden auf dem Lande, von der stürmisch bewegten Politik Venizelos' und den problematischen Gegenwartsaufgaben der griechischen Kultur — das Buch liest sich wie ein Roman.

Ausführliche Prospekte kostenlos

Zu beziehen durch



jede Buchhandlung

FRANKFURTFR SOCIETÄTS-DRUCKEREI G.M.B.H.

ABTEILUNG BUCHVERLAG, FRANKFURT A.M.

# Roman von Sport u. Arbeit

# Hans Wüst

# Um den großen Preis

Ein Bert, bas von Spannung ftrost und von Leben, von Wahrheit und funftlerifder Gestaltungstraft, belebt ift vom Tempo rafender Automobile und ber fieberhaften Leidenschaft großer Wettrennen, von ameritanifder haft und Spannung. Ein Buch, nicht nur fenfationell und feben Lefer in feinen Bann zwingend, auch frei von überhebungen und von einem gewinnenben lyrifden Einschlag, warm und bergvoll. In ben amerifanischen Riesenbetrieben, in ben Bentren bes Rontinents erleben wir das Werden moderner Induftrie und feben ihre Früchte lebendig werden.

Brofdiert Em. 2 .- , Salbleinen Em. 2.50

# Das Urteil der führenden Preffe

Nordb. Aunbichau Bremer 3tg. ,, . . . ein Sportroman von ftets padenber handlung . . . Atemberaubenb ift bie von ftets padender Sandlung . . Atemberaubend ift die Schilderung bes internationalen Autorennens um den Grand prir. Ein Buch, für bas man dem Berfaffer dantbar fein muß."

Der Lag, Berlin. "Ein Roman von Sport und Arbeit und von ungeheurer Spanning. Er zeigt uns, wie in Amerita und wie in Deutschland gearbeitet wird und fesselt burch feinen Einblid in bie moderne Induftrie und Fabritation."

Fremden-Presse, Wien. ,, . . . von ameritanischer Saft und Spannung, vom Tempo rafender Automobile und ber fieberhaften Leibenschaft großer Wettrennen erfullt, aber auch reich an feelischen Erlebniffen."

# Romane aus Industrie und Technik

# Hans Richter

### Der Ranal

Ein Roman ber Technit und Ingenieurtunft, bas Sobelied ber ichaffenben Arbeit. Salbleinen Sm. 4.-, Salbleber Gm. 10.-

# Sochofen I

Ein Buch von fraftigem, unbefiegbaren Lebenswillen, ber Roman bes beutschen Werkstudenten. Halbleinen Sm. 4.-, halbleder Gm. 10.-

# Der Büttenkönia

Ein padender Zeitroman, ein großgesehenes Bilb moderner Arbeit und moderner Menichen, bas Schidfalsbuch eines Gewaltigen.

Salbleinen Sm. 4 .- , Salbleder Sm. 10 .-

# hans Dominit

# Die Macht der Drei

Ein gewaltiger Bufunfteroman von fühnfter Phantafie und mefferscharfer Cogit, weltumspannenb und weltbewegenb. Salbleinen Gm. 6.-, Salbleder Gm. 12.-

# Die Spur bes Dichingis Khan

Bom Raffentampf ber Bölter um bie Weltherrichaft! Der Butunftsroman eines genialen Dichters und eraften Renners der modernen Technif. Salbleinen Gm. 5.-, Salbleder Gm. 10.-

# In jeder Buchhandlung erhälflich

Ernft Reile Dachf. (August Scherl) G. m. b. B., Leipzig

# Das Standardwerk des wissenschaftl. Okkultismus

foeben durch Sertigftellung von Band II vollstandig geworden!

# Geschichte der Dekultistischen Sorichung

I. Teil: Von der Antike bis zur Mitte des 19. Jahrh., bearbeitet von Aniv.-Prof. Dr. A. fr. Ludwig . . . . . . . . . M. 4.— II. Teil: Bearbeitet von Dr. Aubolf Tifcner, Munchen M. 8 .-

Sur jeden Ottultisten und Geisteswissenschaftler, aber auch für jeden Akademiker, der sich mit Fragen des wissenschaftlichen Okkultismus beschäftigt, ist dies Werk unentbehrlich.

ferner erschienen neu in der Sammlung "Offulte Welt" und "Wiener Parapfpchifche Bibliothet";

Aus dem Reiche des Hellseh-wunders. Neue retroskopische Versuche von Regierungsrat Versuche von Regierungsrat Ubald Cartaruga, Ober-polizeirat a. D., Direktor des "Wiener Parapsychischen Instituts" . . . . M. 1.20

Die Stellung ber Wiffenschaft au den parapsphischen Phä-nomenen. Von Univ.=Prof. Dr. Karl Camillo Schneider M.1.20 Das Problem &. Sppnotismus. Von Dr. Erich Kindborg M. 1.20

Auf ber Schwelle gur Deifterwelt. (Aber das Wesen des Spiri= tismus und die Schwierigkeiten im Verkehr zwischen Lebenden u. Abgeschiedenen). Don General a.D. Jos. Peter, München 60 Pf.

Das Zungenreden, von Aniv.= Prof. Dr. Lic. Hans Rust, Königsberg . . . . . . 60 Pf.

Neue Verzeichnisse der Sammlungen: "Okkulte Welt", "Wiener Paraphydische Bibliothek", "Bücher der Weißen Jahne", sowie der Okkultistischen Monatsschrift "Die Weiße Jahne", Zeikschrift für Verinnerslichung und Vergeistigung, vereinigt mit "Die Zurg" u. "Der 6. Sinn") kostenlos und portofrei durch

Johannes Baum Berlag, Pfullingen in Württ. Bu begieben burch jede Buchbandlung

Goeben erichien als neues

Janke-Buch

Frhr. von Schlicht

# "Aleinstadtluft"

(Pensionopolis)

Karf. Sm. 1.—

Dieser Roman des beliebten Berfassers ift eine der besten Urbeiten, die er geliefert hat. Er zeigt in glanzender Beife einen sprudelnden humor, und mag er auch bisweilen etwas über die Strange schlagen, so gibt man auch das unter frohlichem Lachen zu. Schlicht hat in diefem Roman eine Reihe von Gestalten geschaffen, die nicht nur drollig, sondern auch sehr lebenswahr find; vor allem die Beftalt des penfionierten Dberften und seiner Gemahlin, deren Schickfale in der Rleinstadtluft von Beberswalde auch einen gramlichen Lefer erheitern muffen.

Bu beziehen durch jede Buchhandlung

OTTO JANKE VERLAG, BERLIN



# Ein Monumentalwerk über die Kunst der Antike!



Soeben erschien im 5.-7. Taufend in vollftändig vorfriegsmäßiger Ausstattung die Neuauflage von

# Maximilian Ahrem Das Weib in der antiken Kunst

Mit 295 Tafeln und Abbildungen. brosch. M. 15.—, Leinen M. 20.—



Der Tag: Das Buch erhebt sich weit über ähnliche voraufgegangene Veröffentlichungen. Ganz vortrefflich ist die Entwicklung des dionysischen Moments in der antiken Kunft aus den apollinischen Unreaungen und weiter das naturnotwendige Fortschreiten des Dionysischen zum Religiösen zur Darstellung gekommen. Nietziche, der vielleicht tiesste Versteher der Untike, mag hier Pate gestanden haben; aber so einleuchtend und fast selbstwerständlich wie hier an der Sand eines ganz prachtvollen und gut ausgewählten Illustrationsmaterials dürfte die innere Vegründung des Werdens der antiken Runft bisher kaum gelungen sein.



**EUGEN DIEDERICHS VERLAG IN JENA** 



# Erlösung aus der Not wird nur dann eintreten

wenn die Grundgedanken dieser Bücher Hunderstausenden in Fleisch und Blut übergegangen sind und Millionen mit fortreißen,

für Gott und Wahrheit gegen Mammon und Lüge zu streiten.



\*

Goeben sind erschienen:



# Georg Schott, Das Volksbuch vom Hitler

In halt: A. Einführung. B. Der Mensch: Das reine Sein — Der lebendige Mensch — Der Redner — Der prophetische Mensch — Das Genie — Der religiöse Mensch — Die schwache Stunde — Der Demütige — Der Getreue — Der Billensmensch — Der Pulschist — Das Urteil des Staatsanwalts — Das Urteil der Kinder. C. Der Politiker: Der heutige Staat — Der kommende Staat — Von der tödlichen Bedrohung des deutschen Boltes — Von den Widersachern des deutschen Boltes — Die vordringliche Ausgabe — Der politische Jührer. D. Der Befreier: Der Entlarver der Lüge — Der Boltserzieher — Der Erwecker.

# Endlich das erlösende Wort über die neue Kulturstimmung, die in unserem Volke aufgebrochen ist.

Das Buch umfaßt 315 Geiten in Groß: Oftav und ist auf holzsreiem Papier mit aller Gorgfalt gedruckt. Kartoniert, mit Faden geheftet, in Schuckumschlag und Schuckfutteral GM. I.—. In Pappe mit Bültenüberzug gebunden, in Schuckumschlag und Schuckfutteral GM. 8.—. In Habeleder geschmackvoll und dauerhaft gebunden, in Schuckumschlag und Schuckfutteral GM. 12.—.

# Deutschland und Deutschheit. Ein Werbebuch für deutsches Leben und Schaffen.

In halt (Aurzer Auszug): Bon deutscher Kraft — Bon deutscher Zusammengehörigkeit — Deutsches Bekenntnis — Ein deutsches Glaubens, bekenntnis von dem Geiligtum des Familienlebens — Deutsches Bolkstum — Bolkserziehung — Menschenbildung — Aber das Lesen von Büchern — Bahl eines bestimmten Geschäftes — Deutsches Leben der Borzeit — In einer alten deutschen Gtadt zur Zeit der Kreuzzüge — Der Ablashandel und die beginnende Resormation — Deutschand und die Gesamtheit seiner Kinder — Parteileben und Pressewesen — Industrie und Geelenleben — Die Grundlagen wahrer Bildung — Die Burzeln deutschen Besens — Bismard — Deutschand sür die Deutschen — Der deutsche Bald — Deutsche Freiheit — Aufrus an die Deutschen zur Reitung des Baterlandes — Bas ist völlische Bewegung — Hillergeist und Bissenschaft – Die Durchschieht — Auszusch deutschen Bestung deutschen Bestung der Reitung — Die Bedeutung deutscher Bolksmärchen — Das Meer und die Riederdeutschen — Deutsche Frauen, schäft eure heiligsten Güter — Einsamteit — Bahres Christentum — Die Bestimmung des deutschen Boltes — Über den Bert von Büchern — Deutsches Schassen — Bächterrus in der Not. — Auszerdem noch Beiträge, Gedichte und Aussprüche von Allmers, Bismard, Claudius, Eichendorff, Fichte, Friedrich dem Großen, Gellert, Goethe, Brüder Grimm, herder, hossimann v. Fallersleben, Kant, Luther, Schiller, Schopenhauer, Stein, Stifter, Storm u. anderen. Ferner enthält das Buch alle näheren Angaben über sämtliche Bücher, Handpressende, Holzschnitte, Bildfarten, Mappen, Einzeltarten des Berlages und bietet dadurch dem Leser die Möglichteit, die Anregungen auf allen Gebieten nach und nach zu einer festen deutschen Lebensanschen gauung auszugestalten.

Der Umfang des Buches beträgt 272 Seiten mit 152 Bildnissen deutscher Männer und Bildern deutscher Heimat und Kunst, darunter ganzseitige Wiedergaben nach L. Richter, M. v. Schwind, W. v. Kaulbach, Matthäus Schiestl und anderen Meistern, nach Lichtbildern von Th. und O. Hosmeister und anderen, sowie vielen kleineren Nachbildungen aus den Werken des Verlages. Das Buch ist in Unger-Fraktur sorgfältig geseht und auf holzsreiem Kunstdruckpapier gesdruckt, dann mit Faden gehestet und in starten Pappband mit Schuhumschlag gebunden. Der Preis beträgt nur Gm. 4.—, wodurch die Anschaffung auch bei bescheidenem Einkommen ermöglicht wird.

Die Werke find in allen ordenklichen Buchhandlungen zu haben.

HERMANN A. WIECHMANN, VERLAGSBUCHHANDLUNG, MÜNCHEN, GISELASTRASSE 21

# Der sterbende Sherlock Holmes



# Sechs neue Detektiv-Erzählungen von Conan Doble

Muftriert bon Runftmaler Georg Soffmann

Speben ericienen als 10. Band der Cherlod Holmes-Gerie von C. Dohle. Breis geh Sm. 2.80, gebunden Sm. 4.—, enthaltenb:

1. Der sterbende Sherlod holmes — 2. Das Seheimnis ber Villa Wisteria — 3. Der rote Kreis — 4. Das Verschwinden der Ladh Frances Carfar — 5. Die gestohlenen Anterseebootszeichnungen — 6. Das Abenteuer mit dem Teuselssuf.

Diese feche neuen Holmes-Erzählungen stehen auf der Werthöhe der alten, ja, fie übertreffen die alten fogar noch.

Die Sherlod Holmes-Serie, illustriert, in 10 Bänden, liegt jett vollständig vor und enthält: 1. Späte Rache — 2. Das Zeichen der Bier — 3. Der Bund der Rothaarigen u. andere Detektivgeschichten — 4. Das getupste Band u. a. — 5. Fünf Apfelsinenkerne u. a. — 6. Der Hund von Baskerville — 7. Als Sherlod Holmes aus Lhassa kan u. a. — 8. Die tanzenden Männchen u. a. — 9. Sherlod Holmes und die Ohren u. a. — 10. Der sterbende Sherlock Holmes (sechs neue Detektivgeschichten).

Jeder Band geheftet, einzeln fäuflich, Om. 2.80 (Schw.-Fr. 3.50), icon gebunden Om. 4.— (Schw. Fr. 5.—)

Alle 10 Bande auf einmal bezogen und bezahlt zum ersmäßigten Gesamtpreis von Gm. 25.— geheftet, Gm. 36.—gebunden (Ghw.-Fr. 32.— bezw. 46.—)

# Sin "Runstwart"-Arteil;

"Der bekannteste Kriminal-Gräckser der Gegenwart ift Sonan Doble, dessen Sperlod Holmes die populärste Detektivstigur der ganzen Welt geworden ist. Sperlod Holmes dereinigt alle bewunderungswerten Eigenschaften Dudins und Lecoqs. Mit ganz ungewöhnlichen Gesellschaft gekeultet, dat er sich in den Vlenst der bebrodten menschlichen Gesellschaft gekellt und zieht die Leser in seineu Bann, weit er nicht nur überaust klug, sondern auch ein durch und durch edler Mensch ik. Daß es ihm dadei auch persönlich Bergnügen macht, die großen Käbigleiten seines Geistes auf der Jagd nach Verdreckern zu betätigen, gibt dem Ganzen eine träftige Wirze. Dadurch wird der Leser mit Gewalt in den Bann dieser Kräftige Wirze. Dadurch wird der Leser mit Gewalt in den Bann dieser zahlungen gezogen, daß er selch die Jagd nach dem Verdreckern stikumachen glaubt, und daß ihn die ganze Ausregung packt, die den Jäger bei einer gesahrdollen Bagd ergreift."

# Die Verpöbelung des Geschmackes

die als eine Nachtriegserscheinung sich auf alle Gebiete erstreckt, hat sich sehr deutlich auch auf dem Büchermarkt gezeigt; am deutlichsten bei der Veröffentlichung von Kriminal= und Detektiv=Romanen. Daher auch das Verlangen gewisser Kreise nach einem Gesetz zur Bekämpsung der Schund=Literatur, die sich jeht über= all breitmacht und ihren Weg schon lange nicht mehr nur über die Hintertreppe sindet. Der moderne Kriminalromanschund wird sozusagen als Kavalier "ausgemacht" und betritt frech und dreist die Vordertreppe. Gine Warnung ist daher wohl am Plate!

# In der Sammlung Lut' Kriminal= und Detektiv=Romane

sind nur solche Arbeiten vertreten und werden auch fünstig nur solche erscheinen, die ein bestimmtes literarisches Niveau ausweisen, den guten Geschmack nicht verletzen und die Spannung des Lesers mit guten Mitteln bis zum Höchsten steigern. Der Verlag der Sammlung Lut lehnt mit Entschiedenheit alle Arbeiten ab, die nach Art der Schundromane ihre "Ersolge" mit wilden Sensationen und durch Spekulation auf die gemeinen menschlichen Instinkte zu erreichen trachten.

# 3wei neue wertvolle Bände der Sammlung Lut:

Bb. 118. Archibald Clifton, Der Sellseher.

Geh. Om. 1.50

Sine Reihe von 10 zusammengehörigen Deteltlygeschichten. Der Held berselben, ber "Hellsber" Ustor, ist nichts anderes, als ein gewiegter Deteltiv à la Sherlod Holmes, der aber zu Reltamezweden seine Detektivgabe seinen Klienten gegensüber als oktulte Wissenlöcht, Hellsbere in. dergl. zur Schau stellt und mit Holmes polus wie ein rechter Scharlatan auspust. Der Leser genieht so ein rechter Scharlatan auspust. Der Leser genieht so ein rechten Boppelspiel vor und hinter den Kulissen: hie Deteltib und Verstandesmensch — bie Helleber mit aftrasen Empfindungen.

35. 119. AleineRoffell, Der Gilberfdrein bes Freigrafen Berhard hennede. Beh. Bm. 2. -

Mit diesem Erstlingswert hat der begabte und gewandte Berfasser einen der besten beutschen Kriminalromane geschaffen. Der Berlagslettor, dem schon ungegähte Kriminalromane durch die Hände gegangen waren, empfahl diesen mit den Worten: "Ich habe sesten einen so spannenden und schafskunigen Kriminalroman gelesen Keinen Augenblid erlahmt das Interesses 1"Der Berfasser erbeitet mit seinen Mitteln, weckt erst das Interesse des Lesers, sessel ihn und seigert dann seine Spannung dies auße Außerste. Der Koman spielt im Industriegebiet Wesstalens.

Buchbanblung

இ. m. b. தி.,

Soeben (Ende Juni) neu:

# EBERHARD GOTHEIN: SCHRIFTEN ZUR KULTURGESCHICHTE DER RENAISSANCE REFORMATION UND GEGENREFORMATION

Band I: Die Renaissance in Süditalien
Groß-Oktav, 304 Seiten. Preis: GM 8.—, Ganzleinenband GM 11.—

Band II: Reformation und Gegenreformation
Groß-Oktav, 298 Seiten. Preis: GM 9.—, Ganzleinenband GM 12.—

OTHEINS, des eben gestorbenen großen Heidelberger Kulturhistorikers, fast unbekanntes, zuerst 1886 erschienenes Werk über Süditalien ist bewußt im Dienst am Werke Jakob Burckhardts geschrieben, der damals in dem jungen Schüler den Erben und Nachfolger begrüßte. Die politische Geschichtsschreibung Rankes erfährt hier eine moderne kulturhistorische Ergänzung durch besondere Wertung der ökonomischen und sozialen Triebkräfte. Wie Gotheins Geschichtsbuch über die Renaissance in Süditalien dem Werke des Baseler Meisters nahe verwandt, so bildet der zweite Band, der die politische und religiöse Volksbewegung vor der Reformation sowie Staat und Gesellschaft im Zeitalter der Gegenreformation in wundervoller Gedrängtheit und Einprägsamkeit schildert, ein prachtvolles Gegenstück zu Rankes Deutscher Geschichte im Zeitalter der Reformation.

# Aus dem Inhalt von Gotheins Reformation und Gegenreformation:

- I. Politische und religiöse Volksbewegungen vor der Reformation: Die Partei der Reichsreform und das Volk / König Maximilian und das Volk / Nichtpolitische Ursachen der Aufregung / Die Kreuzwunder / Die politische Benutzung der Wunder / Das Jubiläum.
- II. Staat und Gesellschaft im Zeitalter der Gegenreformation: Stellung der Gegenreformation zur Bibel und Tradition | Die Philosophie im Dienste der Theologie | Die Dogmatik und die Lehrstreitigkeiten | Die Mystik im Katholizismus der Gegenreformation | Die Askese in der Gegenreformation | Die Moralstreitigkeiten | Die Organisation der Kirche | Die Toleranzidee | Kunst und Literatur unter dem Einfluß der Gegenreformation | Die geschichtlichen und die Naturwissenschaften | Die Entstehung einer unabhängigen Philosophie | Der Staat und die Staatswissenschaften.
- III. Der christlich-soziale Staat der Jesuiten in Paraguay.

DUNCKER & HUMBLOT + MŰNCHEN

Zu beziehen durch jede Buchhandlung





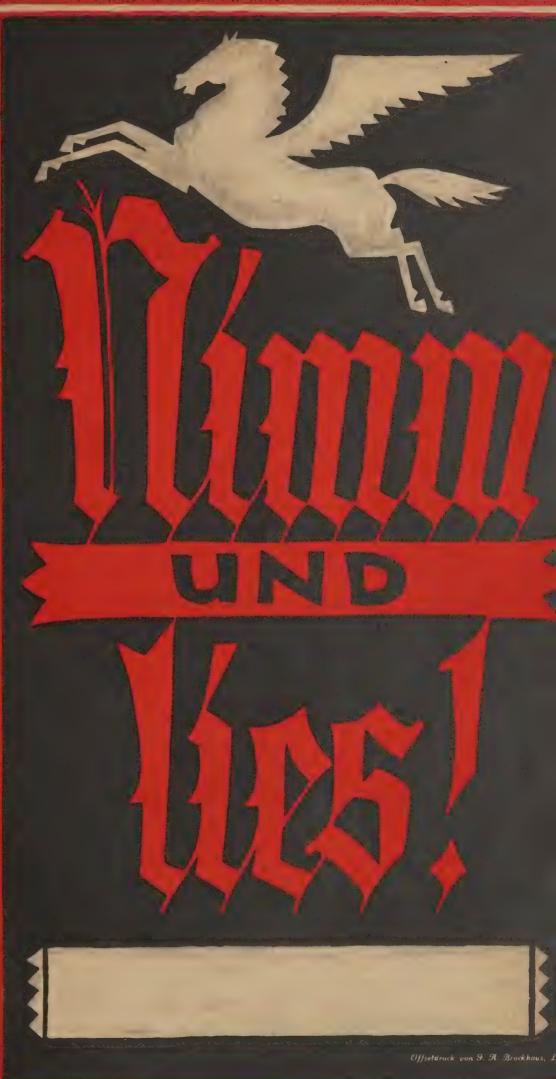







# ngen folgendes Meue:

Reihe "Beimat und Weltbucher":

Tarzans Tiere

Von E. A. Burroughs. 60. Auflage. Der gelefenste Roman: seit Marz 1924: 1. Band 100. Aufl., 2. Band 90. Aufl., 3. Band 60. Aufl., Preis je M. 4.80.

Mehr Sonne! Das Buch von der Liebe und Ehe

Don Unton Sendrich. Ein Weggenoffe für Alle. 6000 Eremplare vor Erfcheinen bestellt. Preis geb. M. 2.50, geb. M. 3.50.

Das neue Rinderbuch

Don Unton Sendrich. Ein Buch von Kindern. Erscheint im Spatherbft. Preis geh. M. 2.50, geb. M. 3.50.

Reihe Stuttgarter Sportbucher:

Rörperschulung der Frau

Von Dora Mengler. Eine Anleitung zur weiblichen Körperstählung. Mit 41 Maturaufnahmen weiblicher Körper als Uebungsvorlage. 5000 Eremplare vor Erscheinen bestellt. In Karton M. 3.20.

Der Rörver deines Rindes

Von Alice Bloch. Eine Anleitung zur kindlichen Körperstählung. Mit etwa 125 Naturaufnahmen kindlicher Körper als Uebungsvorlage. Erscheint im Berbst. Preis geh. etwa M.3.—, geb. M.4.—.

Der Mensch und die Sonne. Gymnastik in Bildern und Merkworten. Utemnymnastik. Selbstmassane

Von Sans Suren. Von allen diesen bereits in großen Auflagen verbreiteten vorbildlichen Anleitungen fur Leibesübungen neu ausgestattete, bereicherte Auflagen.

Boren in Bildern und Merkworten

Don Friedr. Benge. 60 wundervolle Maturaufnahmen in Leporellos mit Erläuterungsterten. In Sammeltarton M. 3.20.

Sport und Gymnastik in der Truppe Von Theo Schelle, Zauptmann im Generalstab. Mit vielen Bildern. Gebestet etwa M. 1.60, geb. M. 2.50.

Der schöne Abreißkalender: Sport- und Körperkultur 1925

Ein eigenartig ichoner Abreiftalender mit wundervollen Bildern und Motigraum. 8000 vorausbestellt! Preis M.2 .-.

Reihe "Technische Bücher für Alle":

Der schöne Abreißkalender: Broßtaten der Technik 1925

Ein eigenartig ichoner Abreiftalender mit wundervollen Bildern und Motigraum. 8000 vorausbestellt! Preis M. 2 .-.

Der Wen des Eisens

Von Sanns Gunther. Eine Bilderreihe aus Vergangenheit u. Gegenwart für jedermann. Mit mehreren hundert Bildern auf Runftdrud. Erscheint im Berbft. Kartoniert III. 3.50, in Balbleinen geb. III. 6 .-

Ausführliche Verzeichniffe toftenlos!

Dieck & Co, Verlag, Stuttgart

# AN HÖLDERLIN

Deines Wahnsinns lockende Windharfe — mild durch die klangverhüllenden Mittage

Deiner Gesänge weite Länder: tönend wie leichte zlügel der Stille!

Siehe, Dir ward, was Du Dir gewünscht: einmal ehe es Nacht wird, göttlich zu sein, und mit goldenen Sohlen wandelnd, bist Du selbst nun der Gott, zu dem Du gebetet!

Brit bagen

# Bücherfreunde im Schwabenland.

Von Ludwig Sinch, Gaienhofen.

as schwäbische Volk stammt zum großen Teil aus dem Pfarrhaus; denn in ihm war der Rindersfegen immer reich, und ist es geblieben. Das bedeutet eine gewisse geistige Regsamkeit, einen Jochstand, denn im Pfarrhaus sindet sich immer eine gute Bücherei. Es bedeutet aber auch ein "Gschmäckle", ein "Bodengfährtle", eine besondere Linskellung mit einem oft nur im Schwabenland verständlichen Jumor, dessen Annne die Stiftsstube zu Tübingen ist.

Auch das nicht dem Pfarrhaus entstammende Volk hat bei der verzweigten schwäbischen Vetternschaft doch immer Beziehungen zum Pfarrhaus, und mit ihm Gemeinsamkeiten. Dem unbefangenen Fremden, der das Schwabenland besucht, fällt eine Wigentümlichkeit auf. Die Schwaben sind das Volk der Brillenträger. Ich muß mich schon lange besinnen, die mir unter meinen Freunden ein Brillenloser einfällt. Ich meine nicht nach den Vierzigen, wo die Weitsichtigkeit anfängt; wenn man alt genug wird, bekommt fast jeder Mensch den Star. Mein Vater trug eine Brille, meine Mutter trägt eine, meine Geschwister tragen Brillen, ich trage eine Brille. Ich habe deshalb eine Frau geheiratet, die mir gute Augen in die Ehe mitbrachte, soweit man bei ihr zurücksehen kann in der Stammreihe. Aber ich nußte dazu außerhalb Württembergs greifen. — Le war aber nicht der einzige Grund, weshalb ich sie heiratete.

Es liegt nahe, an einen Zusammenhang zwischen Brillentragen und Bücherlesen im Schwabenlande zu denken. Denn auch beim einsachen Mann ist der Sang zum Lesen lebendig. Der Schwabe ist von Seburt ein Sinnierer, Grübler, Denker, Philosoph, und in jedem von uns, ob er ein Sandwerker oder ein Bauer auf der Alb ist, stedt ein kleiner Schelling oder Segel. Der Mann im Volk beschränkt sich auf ein halbes Dutzend frommer Bücher. Die studiert er aus und geheimnist die ganze Weisheit der Welt in sie hinein. — Im Bürgerstand hatte die Zeit des Materialismus verheerend gewirkt. Man mußte Sand anlegen, schaffen, rackern, man kam zu Geld; und man hatte, außer den Sauptklassiktern, die das Sochzeitsgeschenk bildeten, nur den eisernen Bestand, der als notwendig galt: eine Doré-Bibel, ein Ronversationslerikon und den Trompeter; selten einen Ekkehart. Alles in Prachtbänden. Mehr zuhaben galt für übertrieben, sür Lurus; unterm Jahr ein Buch zu kaufen sur Geldvergeudung.

Seute hat sich im Burgertum vieles geandert. Man lieft. Man hat Sinn für gute Bucher. Man weiß im Cande: in Stuttgart gibt es Verleger. Man weiß aber nicht, daß es so viele und so gute nicht überall gibt. Man nimmt an: so ist es in Deutschland. Und man kauft einen Engelhorn, einen Robert Lut (den "Lausbub"), einen Cotta, man muß einen sölderlin haben, einen "Rlassiker der Runst" oder ein Erinnerungswerk der Deutschen Verlagsanstalt, — kurz, man "sext den Buchhändler ins Brot". Viel hat die Jugendbewegung dabei geholsen, der Drang im heutigen jungen Menschen, gute Runst und Literatur zu verstehen, Ritsch zu unterscheiden; ein Schwäblein von 20 Jahren hat heute viel mehr Freude und Erkenntnis als vor 30 Jahren; ihm ist das Selbersuchen im Wust erspart, ihm löst sich Echtes aus verwirrender Menge. So trifft man heute auf Bücherborte in jeder Stube, bei Buben und Mädchen, — kein Duzend Prachtwerke, aber 20, 30 auserlesene und vor allem ausgelesene Lieblinge; zu jedem Geburtstag, Oster= und Weihnachtstag vermehrt sich die Zahl.

Das ift ein Gewinn. Und ich glaube nicht, daß sich dadurch die Augen verschlechtert haben. Im Gegenteil. Der junge Mensch von heute wandert, geht hinaus in die Natur, läßt die Augen ausruhen in der Candschaft. Das hatte man lange verlernt. —

Die besten Bücherfreunde trifft man unter den Buchhändlern. Es ist ganz unmöglich, alle erscheinenden Bücher zu lesen. Aber der geborene Buchhändler muß eine Nase haben. Und es ist so: wer eine heimliche Liebe zu Büchern in sich spürt vielleicht unausgesprochen, einen künstlerischen Reim, ohne schöpferische Krast vielleicht, den treibt es zum Buchhandel, es wirst ihn hinein, und er wird dort glücklich sein und auf einen weiten Kreis wirken. Das ist ein Seld des Segens, das Krüchte bringt, so gut wie der Acker des Landmanns, ein Lehrstuhl, eine Kanzel, so schallend wie die des Pfarrers. Ein guter Buchschändler ist eine Macht, und wo ein neues Dorf, eine Niederlassung im Ausland gegründet wird, da sollte Kirche, Schule und Buchhandlung mitgegründet werden.

# Un die Eltern.

Bon Friedrich Raff.

Es war voreilig, zu Beginn eines Sätulums von bem "größten Mann bes Jahrhunderts" zu sprechen, und auch das schöne Wort vom "Jahr-hundert des Kindes" zerschellte verfrüht an ben bluttriefenden vier Jahren, in denen die Kinder Europas in das Grab santen. Und darunter waren wirklich Kinder, noch kaum der hut des Vaters und der übermenschlichen

Liebe der Mutter entwachsen, Rinber, die gestern noch mit Spiel= waffen gezielt hatten und benen nun jah Mordzeug in die Sand gedrudt und eine Menschenzielscheibe ftatt eines harmlofen Bretterzauns aufgestellt wurde. Darunter maren Rinder mit bem erften glaum auf ben Lippen, ber erften Liebesahnung im Bergen, Anaben, die fich vom Gebet losriffen, um gu fterben, bevor ihnen das Leben all die Freuden feiner Schattammern, all die Rall= gruben seiner Leiden geöffnet hatte. Im zweiten und britten Jahrzehnt ihrer Schritte fanten ungahlige ba= hin, benen in der Kindheit von einem "Jahrhundert des Kindes" gefungen worden mar.

Und boch war vielleicht bieses verfrühte Wort ein verspätetes, es war ja schon immer das Jahrtausend des Kindes auf dieser Welt gewesen, die zwei Urpole des Fortgangs, Hunger und Liebe, mündeten immer wieder in der einzigen Fortsetzung, in den Kindern. Das Fleischliche allein hätte den Menschen zersetzt, das echte Gold aber, das tief im Schacht des Körperzlichen verborgen glänzt, die Seele, die unfleischliche Gefühlswelt zum eigenen Fleisch und Blut erhält die Erde. Es gibt nur ein einziges Losungswort der Jahrtausende. Es heißt: Unsere Kinder. Das Gebäude des Universums wird von den Schultern der Eltern gehalten.

Wenn wir uns mühen, wenn die Geschlechter des Lebens Frondienst von Generation zu Generation weiterschleppen, so geschieht es eben nur um der Nachfahren willen. Der Wille einer Zukunft ist viel stärker in uns als der Auftrag unserer Erzeuger. Wenn wir uns freuen wollen, so ist keine Freude reiner als die Lust am Gedeihen unserer Kinder, kein Schmerz zermalmender als das Wissen um den Untergang des Eigenen. Keine hingabe ist selbstloser als die Ausopferung einer Mutter, keine Angst um ein Krankes ratloser als die Sorge des Baters. Aber wir haben nicht nur die süßen Rechte auf unsere Kinder, nicht nur das Recht auf Liebe und Kummer, wir haben viel härtere Pflichten, ihre Seele und Körper

in gesunde Bahnen ju lenken. Alltag und Beruf mögen uns noch so fehr zerreiben, wir haben Leben geformt und damit auch die Berantwortung, ber Entwidlung dieses neuen Lebens, bas niemand von uns geforbert hatte, ju bienen, bis es selbst auf eigenen Füßen schreitet, eigene Schritte wagen kann, bis es selbst schon an jener Stelle steht, von ber aus neue Leben

aus ihm felbst wieder hervorgehen fonnen.

Daran wollen wir benten in biesen Jahren, die ju dem Jahr= hundert des Rindes gehören, das im Rriegsfieber feine eigenen Rinder auffrag. Daran, an unfere auferlegte Pflicht, ber Kinder Leib und Seele ju ftarten, ju ftahlen, follen jene Blinden und im Sag ftumpf Gewordenen benten, die jenseits der deutschen Grengen unsere Sorge um bas forperliche Wachstum unferer Jugend als eine Kriegsgefahr ansehen. Wenn es folche Rarren gabe, die beim Unblid turnenber Rinder von ihren politischen Belüften nicht lostämen, fo follten fie wahrlich aus ber Gemeinschaft ber

Eltern ausgestoßen werden. Denn wir wollen als Lohn der uns auferlegten Pflicht eine frohe Bukunft unserer Rinder. Wir wollen, da ihnen wie und bas Leben einst seine schweren Laften aufburden wird, in ber Jugend, in der Kindheit all bas Beschwerende an Gedankenzerklüftung und Berriffenheit abnehmen, das eine wild herumgeworfene Beit ach all= jugern den Knaben und Mädchen schon auf die Schultern druden will. Eltern, feib gludlich, folang' eure Rinder noch "Erwachsene" spielen! Wenn fie fich neugierig an ben Baun brangen, burch beffen Spalten man das Land "Erwachsensein" im Rebel sieht, so haltet sie fanft vom Auslug in die unwirtlichen Streden ab, so viele Tage schenken euch Sonne, fcutten Licht über euch, fpenden Luft und Bald und Berg. Greift biefe Roftbarkeiten und kleibet eure Rinder barin, in den goldenen Märchenmantel ber Sonne, in das ichmeichelnde Linnen ber frifchen Morgenluft. Banbert hinaus, mo bie Schuppatrone ber Kinder, die Baume, ftehen, die ihren stärkenden Duft ausschenken. Die ewige Sehnsucht nach einem hinaus, nach einem Bormarts erfüllt ben Menschen. Und wenn auch unheilvolle Ausbrüche ber Natur, Rrieg und Jahre ber Not uns jurudgeworfen haben, wir bauen an einem neuen Binauf, an einem neuen Bormarts bes Körpers und ber Seele unserer Rinber.

Aus bem Borwort ju "Der Körper Deines Rinbes" von Mice Blod, ber Leiterin bes Stuttgarter Gymnastischen Instituts. Berlag Died & Co.

# Zeche und Ankreiden in alter Zeit.

Bon Johanna Rachel.

Meist schrieb ber Wirt mahrend ber Beche bie Schuld mit Kreibe auf eine Tafel, wobei sich fast alle ber gleichen Beichen bebienten. Co bedeutete ein Strich: ein Glas (|), trant der Baft ein zweites, fo machte ber Wirt aus bem Strich einen Winkel (L), beim britten Glafe anberte fich biefer ju einem nach einer Seite offenen Bicred ([]), bas Berabreichen bes vierten Glafes ichlog biefes Biered (1), beim fünften wurde baraus eine Schnalle (B), bie auch ringlin ober ring

genannt murbe. Much murbe bie Beche burch Kreuge, Rreife und Salbfreife martiert. In feinem Collo= quium über bie "biverforia" fchilbert uns Erasmus ben Vorgang beim Bezahlen. "Nun kommt jener Bartige mit einem Teller, auf dem er mit Rreibe Rreife und Salbfreife gemalt hat, den fest er auf ben Tisch. Die die Malerei verstehen, legen nacheinander ihr Gelb barauf, bis ber Teller voll ift." Oftmals geschah bas Aufzeichnen auch einfach an ber Mand. Go läßt Gifchart ben Birt, als nach einem Gelage bie Gafte in ber Trunkenheit aufeinander losfahren und fich gegenseitig mit Stühlen ober Glafern traktieren, ichnell die Rreide in die Sand nehmen und ben Berluft an bie Band zeichnen. Burde biefe Bedje nicht gleich bezahlt, fo blieb fie als Schulb an ber Mand ftehen, wie es uns Murner eriählt:

> "Wer mir bas nit gelouben wollt, Derfelb im Wirtshus feben folt Die Ringlin an der Wand gefchrieben, Die Rrug find all uf borg geblieben."

Much in der Schweiz und in Frankreich war die Sitte bes Anfreibens üblich.

Das Bezahlen der Zeche konnte in Geld und Pfand geschehen. Der Wirt mußte im allgemeinen bas Pfand an= nehmen, jedoch oftmals unter ber Bedingung einer balbigen Ginlosung. Beigerte fich ber Birt, bem Gaft auf Pfand Wein ju geben, fo burfte fich biefer felbft bedienen. Jedoch sollte das Pfand wenigstens boppelt soviel wert fein, als bie Bedifchuld betrug. "Berboten Pfand" durfte ber Wirt nicht annehmen, barunter fielen "telch, pluetigs flaid, fürch= gewand, ungewunnen traid und ungefotten garn", da diese Dinge meift aus Diebstählen oder aus einem andern Berbrechen berrührten.

Mus: "Berberge und Gaft= wirtschaft in Deutschland bis zum 17. Jahrhundert" von Johanna Kachel. Berlag von W. Kohls hammer.



Stuttgart. Nach einer Rabierung pon Marichall.



Tübingen. Rach einem Solsschnitt von Marschall.

Da burch bas Borgen und Pfandnehmen ber Berarmung ber Gafte Tur und Tor geöffnet mar, fo erliegen bie Stadtrate, Gemeinden und Regierungen oftmals Berbote gegen bas übermäßige Borgen. In St. Gallen wurde 1580 bestimmt, daß die Wirte nur fur funf Bagen auf die Kreide geben burften. Da die Beiftlichen die "offene gaft= und wirtsheifer ohne icheich besucht, bas irig hierdurch verschwendet und in foulben gerunnen" find, fo follten bie Wirte ihnen nichts mehr borgen.

> Taten sie es doch, so verhalf die Behörde ihnen nicht ju ihrem Gelde. Auch an Minderjährige burfte ber Wirt nichts oder nur fehr wenig auf Borg geben. Rach einem Tübinger Erlag von 1575 brauchten bie Eltern für bie Bechichulben ihrer ftubierenben Göhne nicht aufzukommen.

> Meist jog ber Wirt am Morgen nach ber Beche bie Schuld ein, bei Ginheimischen auch etwas später. Denjenigen, ber fich ju gablen weigerte, burfte er pfänden. Much konnte er die Obrigkeit bei faumigen Schuldnern um ihre Silfe angehen. Wer nicht gahlen wollte, murde ju einer Geld= ober Gefängnis= strafe verurteilt. In den schwäbischen Städten hatte sich der Wirt in einem solchen Falle an die "Einunger" ju wenden. Diese verwiesen ben saumseligen Bahler acht Tage aus der Stadt, gogen seine Schuld ein und bestraften ihn obendrein noch mit einer Bufe von fünf Bellern. Bechprellerei tam nicht felten vor, nicht nur bei Gaunern ber untern Bolfsschichten, sondern oft auch bei Fürsten. Go erzählt uns bas Buch Beinsberg von dem Bergog von Liegnit, baß er in Röln mit 20 ober 30 Pferben in einer Berberge gelegen, fich fürstlich habe pflegen und bedienen lassen, nachdem er "über 1000 baller

> > vergert", eines Rachts ohne Bezahlung davon wollte. Der Wirt war geiftesgegenwärtig genug, fdlug Larm und ließ ben Bergog auf eigene Roften in einer anderen Berberge unterbringen und verflagte ihn bei Gericht. "Doch nach langem harren bequam ber herzoch etwas gelt, verfatt pfende, fatt burgen, bas er nit ohne schaden des wirdes bavon quam." War ber Wirt gutmütig, so wurde er fehr oft geprellt, wie S. von Schweinichen es von bem Jorge Lindemann, bem Gaftgeber am Weinmarft ju Augsburg ergablt, bei bem ein Bergog mit feinen Leuten zechte und bann, als bie Rechnung eine ziemliche Sohe er= reicht hatte, verschwand. Gelbft ber Stadtrat von Augsburg gahlte ihm statt der schuldigen 4000 Taler nur 1000.

# Schwäbische Lebensweisheit.

's Alter ift e Kranthet, ond an bere muaß mr fterbe. "Aller Anfang ift fcmer", bot feller Dieb gfait, no bot r en Ambof gstohle.

Lieber e reichs Bäuerle als e armer Bauer. Dr Dos ift nie bommer, als wenn br Bauer en Raufch hot. Onter allem ift Betrug, blog onter br Milch ift Baffer. Chrlich mahrt am langften - ond wer nir fliehlt, ber tommt ju nir. Mr moit oft von vim, r fei fett, ond r ift blog gidwolle.

Gaffengel - Sausteufel.

's Glud ift e Rindvieh und sucht seinesgleiche.

Gang mr weg: onfer herrgott ift halt au e Mannsbild! faget b Beiber. De unbeschnittene Jude fend ärger als de bichnittene.

Dr Ralendermacher macht be Ralender ond br herrgott 's Wetter.

Mo b Liebe na fallt, bleibt fe liege, ond wenn fe uf en Mifthaufe fallt.

Mo b Beiber Moifter fend, goht onser herrgott hentrem Saus verbei. Wenn oiner jom Onglud gebore ift, bricht r be Fenger em hofefad.

"Der Bolksmund in Schwaben", herausgegeben von August Lämmle, als erster Band ber "Schwäbischen Bolkskunde". Berlag Silberburg.



Der gehörnte Dinofaurier Monoclonius. Gezeichnet nach Entwurf Dr. Bebms von Urfula Lorenzen.

# Revolution und Diktatur.

Bon Sans von Sentich.

einahe automatisch brechen Revolutionen bann aus, wenn bie Kurve bes Zusammenbruchs einen Tiespunkt erreicht hat. Bisweilen werfen bie höheren Klassen selbst bie Macht, die in ihren Fingern brennt, weg, um ihr Leben, noch mehr ihr Eigentum zu retten. Bölker machen ihre Revolutionen immer zu spät. Sie kennen keine Offensive, um dem Unheil zuvorzukommen, nur Abwehrrevolutionen, wenn es schon sehr spät, oft zu spät ist.

Der Grund liegt darin, daß die revolutionare Reife der Massen psychologisch dann erst eintritt, wenn bereits ein kaum ersesbarer Kraftverlust stattgefunden hat. Massen raffen sich erst dann zum handeln
auf, wenn unerträgliche Schmerzen eine lebenbedrohende Verwundung dem
Bewußtsein anzeigen. Dieser Verlust an körpersichen und moralischen
Kräften scheint auch die Ursache zu sein, warum fast alle großen Revolutionen sich in ein äußerstes Extrem ausgeschwungen haben.

Die Machtbewahrung — benten wir etwa an Cromwell ober Lenin — ist beshalb ein sicherer Beweis für die außerordentlichen Fähigeteiten eines Revolutionars. Sie erteilt ihm mit vollem Recht Indemnität.

Die Revolution hatte das Dogma von der Souveränität des Bolfes aufgestellt. Im Frühjahr 1794, als der hunger in Paris herrschte, begann St. Just, der seiner innersten Natur nach immer ein Beschlähaber, ein unglücklicher herrschsüchtiger gewesen war, gegen die Auffassung vorzugehen, als ob diese Souveränität keine Grenzen habe. Ein paar Tage vorher hatte Collot d'herbois mit nachten Borten erklärt: Insurrektionen wären nicht mehr zeitgemäß (plus de saison). St. Just äußerte sich in Robespierres Namen noch schärfer. Er ging davon aus, daß es Zeit sei für jeden, zur Moral zurückzukehren. Man vergesse den Unterschied: Das

Aus: Robespierre. Studien zur Psicho-Pathologie des Machttriebes von hans von hentich. Berlag von Julius hoffmann. Dem Mert sind 12 Abbildungen auf Tafeln beigegeben, die Robespierre und einige seiner Zeitgenoffen zeigen.

Bolk sei kein Tyrann; wenn man gegen bie gegenwärtige Ordnung ber Dinge bas tun wolle, was man gegen Tyrannei getan habe, so gehöre man zu ben schlichten Menschen. heute regiere bas Bolk, das die Aristokratie vom Throne stürzen wolle. Alles habe sich geändert. Nur ein Bösewicht, mit dem sich bas Nevolutionstribunal befassen werde, könne sagen, er wolle der Unterdrückung sich widersehen. Er widersehe sich nur der gerechten Bestrafung auf dem Schafott.

Kluge Nevolutionare haben barüber geflagt, wie schwer es sei, ben Saß gegen die alten Organisationsformen aus der Masse herauszubringen, ber im Laufe der revolutionaren Propaganda sich in ihr festgesest habe. Die Propaganda greift Einrichtungen an, nicht Menschen, weil die Menschen eine seinere Differenzierung erfordern wurden, mährend Einrichtungen wohlbekannte, einfache, leicht verständliche Begriffe sind. Bei der Kritif der Regierungsformen tritt auch das persönliche Element mehr zurud, dessen frühzeitiges Bordrängen leicht Mistrauen und Neid erzegen könnte. Um so erstaunter sind die Massen, im neuen Staat die alten organisatorischen Formen wiederzusinden, die Sierarchie des Beamtentums, die militärische Disziplin, Polizei, Gerichte, selbst die keserischste aller Zaubersormeln: Ruhe und Ordnung.

Auch hier weiß St. Just einige Wahrheiten zu sagen. Er beklagt sich, baß jeder Regierung, keiner Bürger sein wolle. Die untergeordneten Behörden hätten zu gehorchen. Nur die Regierung sei revolutionär; die Behörden seien es nur insofern, als sie die revolutionären Maßnahmen pünktlich ausführten, die ihnen aufgegeben würden. In einem wirklich freien Staat sei jede Partei überflüssig und schädlich.

Robespierres Regierungstheorie findet sich ausführlich in einer Petition ber Section de la Montagne an den Konvent, die dem Angriff auf hebert voranging. Sie ist rein negativer Art: Schluß mit neuen Insurrektionen, weil ein freies Bolk zufrieden und nicht revolutionar zu fein hat.

# Wagners Theater.

Bon Paul Better.

agner erfaßt die Szene als Täuschung, die als solche nicht erkannt, sondern vergessen werden soll. Aus dieser Grundeinstellung ergibt sich seine allmählich wachsende Polemik gegenüber der Oper, ergibt sich die Reigung zum Drama, als der der Realität zugewandten Handlungsedarstellung, ergibt sich in der Mittelperiode seines Lebens die Berwerfung der geschlossenen Musikform, die Ablehnung aller gesanglichen Sonderzwecke. Aus dieser Einstellung ergibt sich schließlich als Grundlage seines gesanten Schaffens die Einsezung des Erlebnisses als Kern des Bühnenzgeschens, das Streben, den Ausdruck dieses Erlebnisses als Hauptwirtung der gesanten Handlung empfinden zu lassen. Es folgt daraus seine Einschäung des Theaters nicht nur, wie dei Schiller, als moralischer, sondern schlechthin als Kultanstalt überhaupt, seine Ansehung der Kunstunter der er stets das von ihm gemeinte kultische Theaterwerk verzsteht — als des Regenerationsmittels der Menscheit, seine Bewertung aller menschlichen Berhältnisse und Erscheinungen aus der zentralen Erfassung dieses Kunstbegriffes.

Nimmt man Wagners Kunft in biefer Auffassung, seine Werke als Dramen im Sinne der von ihm gemeinten seelischen Wahrhaftigkeit, die die Gestalten seiner Handlungen als Menschenbildungen, die Bekenntnisse der Dichtungen, die Lehren der Schriften als Bekenntnisse und Lehren im unmittelbaren Sinne, so erscheint dies alles als ungeheurer Selbstbetrug. Er ruht auf dem fundamentalen Irrtum, daß eine bewußte Täuschung jemals absolute Wahrheit werden könne. Das neuzeitliche Theater ist die bewußte Täuschung. Je mehr es, wie bei Mozart, die Bewußtheit der Täuschung betont und ihr entsprechend sich gestaltet, um so mehr vermag es zur Wahrhaftigkeit der fünstlerischen Mitteilung zu gelangen. Je mehr es, wie bei Wagner, alle Mittel der Täuschung: Szene, Handlung, Erzlednis als Handlungskern zur vollkommenen Illusionsfähigkeit ausbildet, um so mehr verfällt es selbst dem Grundgeset der Täuschung: der Unswahrhaftigkeit.

In ber Berkennung ber naturbedingten Unwahrhaftigkeit des Theaters lag ber theoretische Irrtum Wagners. In der gleichen Berkennung wurzelt ber Streit, den seine Erscheinung auslöste, indem die Täuschung von An-hängern im Sinne seiner eigenen Interpretation als wahr genommen, von Gegnern im gleichen Sinne als unwahr abgelehnt wurde. Es besteht kein

Aus: "Wagner. Das Leben im Berte" von Paul Beffer. Deutsche Berlags-Anftalt.

Grund zu biefem Streit, wenn man von ber begrifflichen Interpretation ber Perfonlichteit und bes Wertes absieht und an ihre Stelle bie phantafiemäßige fest. Dann ericheint Bagner als das größte theatralifche Genie ber neuzeitlichen Buhne und fein theoretischer Irrtum als unerlägliche Boraussetzung seines praktischen Schaffens. Mußte er fein eigenes Leben in die Wagschale werfen, um zu seiner Runft gelangen ju tonnen, mußte er ben Glauben an eine absolute Mahrhaftigfeit seines Schaffens hegen und fordern, wo boch nur Illufionstrug im Dienste ber theatralifchen Täufdung porlag, murben badurch alle Efstafen feines Lebens nur jum Mittel, Theater ju fpielen, fo mar eben diefes der Beg, dem Theater wieder eine neue Runft großen Stiles ju gewinnen. Much in Mogarts "Figaro", "Don Juan", "Cofi fan tutte", "Bauberflote" fpielen Erlebnisregungen vernehmbar hinein. Aber fie bleiben im Bereich bes Bufälligen, Anetbotenhaften und werben, auch wo fie beutlich hervortreten, niemals jum 3med ber fünftlerifchen Geftaltung. Mogart tam burch bie Musik jum Theater, Wagner fam burch bas Theater jur Musik. Was Mozart von vornherein bewußt als Täuschung der formalen Erscheinung empfand: das Spiel der theatralischen Anschauung, mußte Bagner als Wahrheit erscheinen, damit er sein primares fzenisches Spieltalent musi= falisch füllen konnte. Durch biese Sinneigung aber gur Musik, die er als Runft ber reinen Gefühlesprache, ber ftartften Taufchungefraft faßt, beweist Wagner die unreale Bedingtheit feines Schaffens, feine Gendung nicht jum Ethiker, nicht jum Regenerator, fondern jum Theatraliter, bem bie Wahrhaftigkeitsillusion als schöpferische Spurkraft gegeben ift, bamit er zur Täuschung bes Spieles gelange.

Weil Wagner das Theater will, bedarf er des Mittels der Täuschung, weil er der Käuschung bedarf, braucht er die Musik, weil er die Musik braucht, muß er die Ausdrucksspannung gewinnen, und weil die Gewinnung des Ausdrucks das Erlednis fordert, sest er, vom Dämon des Schaffenstriedes gezwungen, sein Leben ein. Das ist die Kette, die Bedeutung ihrer Glieder ergibt sich aus ihrem Berhältnis zueinander und ihrer Wirkung auf das schöpferische Endziel. Ausdruck an sich ist Krampf der Erledniserregung. Um sich mitzuteilen, bedarf er der Lösung. Diese Lösung gibt die Musik. Wagners durch theatralische Emotion erregter Ausdruckstrampf löst sin Musik, nur als solche Löserin kommt Musik für ihn überhaupt in Betracht. Musik löst auf, sie erlöst. Das ist das formalorganische Erundgeschehen des Wagnerschen Theaters.



# Rätsel des Vogelfluges.

Bon Wilhelm Schufter von Forfiner.

ie findet der Bogel den Beg? Das ist das Bunderbarste an der ganzen Sachel Wer weist ihm den Weg? Niemand. Der Bogel sindet den Weg allein, von selber, der junge so gut wie der alte. Er braucht teinen Wegweiser. Er folgt lediglich dem Zuginstinkt in seiner Brust, der ihn wie mit magnetisch=elektrischer Kraft im herbst nach Süden und im Frühling nach Norden zieht.

Gang wunderbare, tiefgeheimnisvolle Naturerscheinungen find es 3. B., wenn folgende Fälle vorliegen:

1. In undurchdringliches Dunkel gehüllt liegt die Welt mehr ober minder tief unter dem nächtlicherweile ziehenden Bogel, und dennoch steuert er unaufhaltsam und sicher, als wenn es nicht anders sein könnte, ohne Abweichung dem fernen Biele zu. Mit all seinen Geistes- und Sinneskähigkeiten ist der Mensch nicht imstande, in vollkommener Dunkel-heit oder in dichtem Nebel sich auch nur eine Biertelmeile in gerader Richtung zu bewegen, und die Bögel legen allherbstlich ohne Wegweiser, ohne Nichtzeichen Wege von eintausendfünshundert Stunden zurud (7000 bis 8000 Kilometer).

Aus: Die Bogel Mitteleuropas. Berlag J. F. Schreiber.

- 2. Noch wunderbarer ist bies, wenn junge, wenige Bochen alte Bögel alljährlich ben herbstzug nach ben in weiter, unbekannter Ferne liegenden, nie geschenen Ländern eröffnen und die Alten erst nach abgeschlossenem Brutgeschäft und überstandener Mauser 1—2 Monate später nachfolgen; die schönsten, wohl auch kräftigsten Männchen beschließen von einer Reihe von Arten den Zug im Spätherbst (sofern sie nicht überwintern); im Frühjahr kommen umgekehrt diese letteren zuerst, die Jungen folgen.
- 3. Die Schwalbe eilt in finsteren Nächten über weite Meere und große Länder mit ungezählten Städten, Dörfern und Gehöften ohne Zaudern hinweg, um schließlich sicher an ihrer einsamen heimstätte, dem unscheinbaren ländlichen häuslein, zu landen. Denn es ist sicher nachgewiesen, daß in den meisten Fällen der gleiche Bogel an die gleiche Stätte zurucktommt, durch Merkzeichen, wie Bändchen, Fußringe und anderes, kenntelich gemacht.
- 4. Wenn ich auf meinem heimatlichen Berg bei Frischborn im Bogelsberg stehe und die Saatraben ziehen vorüber (bort, wie die meisten Bögel, die dieses niedere Gebirg überqueren, in sudwestlicher Richtung) und es herrscht nun dichter Nebel, so fliegen sie dicht über die Erde hin,

oft so niedrig, daß man sie greifen könnte, ober etwas höher (ob sie sich mit dem Blid an die Erde halten wollen?). Das Charakteristische und Wunderbare ist nun, daß nur wenige von ihnen ihre Bordermänner sehen, alle aber ganz sicher über denselben Punkt des Gipfels gestogen kommen. Reine versehlt also den einen ganz genauen Beg, und mögen stundenlang schwarze Gestalten wie Geister, die Luft lautlos still, im dichten Nebelmeer über den einen Punkt hinwegeilen; hat sich in der nächsten Boche vielleicht

bie allgemeine Lage bes Krähenzuges etwas verschoben — bas kommt vor — und geht nun die Zugrichtung nicht mehr über ben Hasengipfel, sondern über den Berg auf der anderen Seite des Flußtälchens, über den Seiferteberg hin, seinem Längsrücken folgend, so fliegen nun alle ziehenden Saatraken genau auf dieser Linie, soweit sie zu seinem großen Verband gehören, sei es bei präcktig klarer Luft oder bei dicken Nebel.

Ich bente mir bie Cache im all= gemeinen ungefähr fo: Der Bogel hat in feinem außerordentlich feinfühlenden Rörper bas fichere bestimmte Gefühl, wenn er die Luft durchschneibet, mohinaus Guben ober allgemein ausgebrudt "warmere Begenb" liegt ober mo Beften ift - in biefem Fall (für nach Weften ziehende Bogel) ebenfalls gleichbedeutend mit "wärmerer Begend". Diesem allger einen Gefühl ober Drud überläßt er fich nun und folgt ihm, fo wie nach meinem Ermeffen an unbekanntem Ort aufgelaffene Brieftauben in ihrem Rörper bas gang bestimmte Gefühl haben: Dort in biefer Gegend liegt unser Schlag, hier ift Erbe und Luft foundso anders. Es mögen bas rielleicht atmosphärische Ginfluffe fein ober irgendwelche anderen. Der Bogel mit seinen in der Rörperhaut liegenden, bei Luftveränderungen sich nicht ausbehnenden oder zusammenziehenden harten Feberkielen, mahrend Korper und Saut fich mertlich veranbern, ift ja ber

reinste Barometer und Thermometer, ja viel vollkommener, als je ein Mensch solche konstruieren kann. Er hat also das feinste Witterungsgefühl und so auch für wärmere Luftlagen, Süd und West. Nun kommen alls gemeine elektrischemagnetische Spannungen und Strömungen der Luft dazu. Der die Bögel so sicher heimführende Köhn (Köhnwind) ist z. B. eine solche magnetischeschestrische Spannung in der Luft. Ich habe in entomologischen Jahrbüchern und Zeitschriften nachgewiesen, daß die so

auffallenden Schmetterlingszüge lediglich auf magetisch = elektrischen Luft= spannungen beruhen. Wenn sie auch nicht mit den Bogelzügen unmittelbar verglichen werden dürfen, da jene nach allen, diese nach wenigen bestimmten himmelsrichtungen gehen, so sind doch die Schmetterlingszüge im Aleinen, was die Bogelzüge im Großen sind. Auch bei ihnen spielen magnetisch = elektrische Strömungen in der Luft eine Haupt= rolle.

Dabei wird es auch weniger bar= auf antommen, daß die ziehenden Bogel schließlich immer an bemfelben Ort, alfo ungefähr in ber Gegend ihres Buggieles landen, wenn fie ben elettrifch= magnetischen Strömen folgen ober von diefem wie vom Fohn vorwärts getragen werben. Daß fie hernach den einen bestimmten fleinen Ort finden, wie bie Schwalbe, verdanten fie ihrem ungeheuer großen Orts- ober Richtfinn, ber als sechster Sinn bei ben meiften Tieren, Bierfüßlern, Bienen, Bogeln vorhanden ift und von dem wir uns mit unseren menschlichen Begriffen überhaupt teine rechte Borftellung machen tonnen, ber Ginn bafür mangelt uns eben. - Mit biefem Richtfinn findet fich ber Bogel ju bem einen bestimmten Ort, wenn er ungefähr in Richtung und Gegend bes Buggiels mit ber großen elektrifch-magnetischen Belle in ber Luft angelangt ift. Das ift mein neuer Erflärungeverfuch.



# Jakob.

Bon Selene Jaeger.

Lieber Better Morig!

Sett hat die Rathrine in der Ruche gefagt, sie drehe meinem Jatob ben Rragen rum, bem Teufelsvieh. Und ber Johann hat gefagt, er ichlage ihn boch noch tot, und hat ihn einen ichlechten Schindermasen geheißen. Du, aber bas mit bem Schi ... barfft niemand fagen, weil mir bas Bort furchtbar verboten ift, und es gefällt mir doch fo gut. Weißt, warum die zwei so wütig find? Weil er ber Rathrine in ihre Kammer hineingeflogen ift und hat bas Tintenhafele umgeschmiffen und hat ihr frischgebügeltes Sonntagefchnupftuchle in ber Tinte herumgezerrt. Und aus ihrem Gesangbuch hat er brei Blätter herausgeriffen, und ihr Bahnburftle fehlt auch. Und bem Johann hat er im Stall fein Spiegele bingemacht und feine Rramattennadel gestohlen, wo fast gang von Gold ift. Dann ift er bem Mohr und ber Flora auf ben Budel geflogen und hat fie gehadt, daß fie gang wild geworden find und schiergar alles gusammen= geschlagen haben. Auch die Anna mag jest meinen Jakob nicht mehr fo arg. Er hat ihren Arbeitstorb gang ausgeräumt und hat alles auf bem Boben herumgestreut, und ihren filbernen Fingerhut hat er verftedt. Jest muß ich ihn suchen, und wenn ich ihn nicht finde, hat fie gesagt, bann tate fie ihn verschießen mit ber Bimmerflinte. Dann habe ich geheult und habe bem Jatob aufgepaßt, wo er grad etwas verftedt hat, und bann

Aus: Mein Freund habaluk. Geschichten und Erinnerungen von helene Jaeger. Mit vier Zeichnungen (barunter ber oben abgebilbete Bösewicht) von Frist Lang. Berlag von J. F. Steinkopf.

habe ich hehlingen nachgegudt, wo er's nicht gesehen hat, und habe ben Fingerhut, zwei silberne Kaffeelöffel und bem Johann seine Krawattennadel drin gefunden. Der Johann mag ihn jeht wieder. Aber der Kathrine ihr Jahnbürstle hat man noch nicht gefunden. Gestern hat sie meinen Jatob bei Mama verschwäht und hat gesagt, daß wegen ihm die Enten nicht mehr zu ihrem ruhigen Fressen kämen, und dann könnten sie keine Eier mehr legen. Weil er, wenn sie morgens alle um ihren Trogherumstehen, hehlingen von hinten herschleicht und geschwind eine am Schwanz padt und rüdwärts zerrt, und dann fangen sie alle ein sürchtersliches Geschrei an, daß man lachen muß, und dem Jatob tut das auch sehr gefallen. Und so macht er es mit einer um der anderen, dis es ihm zu langweilig wird, und dann jagt er alle zur Remise hinaus. Ich werde oft verschimpft wegen ihm, und Papa hat gesagt, wenn er soviel Unstugmache, müsse man ihn fortschaffen. Und dann habe ich arg geheult.

Dein letter Brief ist gar nicht arg unterhaltend gewesen, und ich möchte auch nicht in Stuttgart sein und ins Gymnasium gehen. Daß Du lieber bei uns in ber Bakang bift, glaube ich gleich.

Es grußt Dich beftens Deine Bafe Urfula.

Nachschrift. Wenn Deine Emp gesagt hat, ich sei eine Bauerntrampel, so tannst ihr sagen, und sie sei eine Stuttgarter Stadtfrag. Und bas hat Speckbauren-Unnemadel, Brunnebauren-Gret, hirschwirts Christine, b' Müllerkätter und alle meine Kamerabinnen gesagt.

# Ufrikanisches Helbentum.

Bon Leo Frobenius.

ie Erschließung Afrikas ist eine Tat bes neunzehnten Jahrhunsberts, so wie die Entbedung der Inseln der Subsee die des achtzehnten war. Das mußte so sein. Da war nichts von Zufall! Das achtzehnte Jahrshundert mit seinem Motokogeschnörtel jagte den gaukelreichen kleinen Welten der Sudsee, den entzudenden Landsschaften, den liebenswürdigsanmutigen Menschen nach, fand sich durch deren Grazie gefesselt und umjubelte sie als den höchstausdruck menschlicher Glückhaftigkeit.



Mit schwerem ersten Schritt folgte bas neunzehnte Jahrhundert, zielsbewußt, gründlich, rücksichtslos. Was galt biesem Zeitgeist noch bas zarte Getändel ber Bergangenheit! Was war ihm der vorübergehende Rausch einer spannungsschwachen Meerfahrt! Dieser Geist kannte nur ernste Aufgaben: die Uberwindung zähen Widerstandes, Festhalten des schwer erreichten Zieles, Durchführung eines Werkes, dessen Bollendung den uns beugsamen Willen mehrerer Genes

rationen verlangte.

Durch die Subsee tragt bie freundliche See ben Riel.

Durch Afrika heißt es manbern, wandern, wandern. Schmal sind die Wege in Innerafrika. Es kann immer nur einer hinter bem anderen gehen. Und so sind biese helben gegangen und gewandert, einer hinter dem anderen. Wenn an der Spise einer von ihnen zusammenbrach, so schloß

sich am Ende ein jüngerer Kampe als Lehrling an.

Unaufhörlich siderte die heldenschar in den Erdteil hinein. Nichts vermochte sie aufzuhalten. Nicht die schrecklichen Urwälder und die gewaltigen Ströme, nicht die entsehliche Büste und nicht die grausigen Sümpfe. Biele wurden dahingerafft vom Strahl der grausamen Tropensone, viele brachen im Fieber zusammen, viele wurden das Opfer der Fremdartigkeit afrikanischer Bölker.

Aber wenn an ber Spige einer der helben bas Leben laffen mußte, dann ergriff der nächste der Reihe die niebers gelegten Waffen, und am Ende trat ein Jungfter in die Reihe.

Diefes maren helben.

Drei Generationen von Belben maren es.

Mit dem Beginn bes Weltfrieges, bas heißt also mit dem

Aus ber Widmung zu ber von Frobenius heraus= gegebenen sechsbändigen Sammlung: "Afrikanisches Helbentum. Forscher, Bolter und Kulturen eines Erbteils." Union Deutsche Berlagsgesellschaft. Untergang des Zeitgeistes des neuns zehnten Jahrhunderts, war das Werk der Erschließung Afrikas vollendet.

Auch für Afrika beginnt mit dem Motor eine neue Zeit. Der Motor wird der Maschine den Lebensraum gehen.

Bordem hatte die Welt nur an das "Borhandensein" von "Wilden", von Kannibalen, von tierähnlichen Menschen im Innern des Erdteiles geglaubt. Je weiter die Forscher vorbtrangen, desto stußiger und kleinlauter wurde der europäische Dünkel. Da

kamen prunkende Eisen und Aupferwaffen an das Tageslicht; herrliche Plüschktoffe und geschmachvolle Schnigereien wurden gefunden; tünstlerisch feine Märchen und gewaltige Epen sind entbedt worden; aus dem chaotischen Wildentum entfaltete sich eine Geschichte; ein großes Stück Kulturgeschichte wurde nun erst den Europäern bekannt — aus dem vorher so arg verachteten dunklen Erdteil heraus.

Mehr und mehr zeigte sich, daß bas Schidfal ber europäischen Entbeder bort unten zu afrikanischem Schidfal wurde, zu Schidfal, in bem ber Rhythmus ber Geschichte eines uns bis dahin fremb gebliebenen Erdteiles ehern widerklang.

Solchergestalt aber ift bas Schickfal ber Forschungsgeschichte ein verschiedenes:

Im Norden trottet die Forsichung nach bem Schritt ber Kamele und Karawanen.

Bom Senegal und Nil ab ist es ein langsames Sichhineinbohren. Im Beften ein schleichenbes Sichfestfaugen.

Bon Oftafrita und von Angola ein tollfühnes Bereinbrechen.

Im Suden ein fcwerfälliges Tretten.

Das einförmige, schicksalslose, geschichtslose, geistesarme Afrika eriftiert nicht. Das mar eine Erfindung des Mittelalters, das dort unten seine Stlaven fur Amerika aufkaufte, das die Neger ftumpffinnig machte und

bas bie eigene Ungeheuerlichteit mit bem Berichreien ber Opfer zu bemanteln fuchte.

Im Gegenteil!

Afrika hat sich als eine Schatkammer unendlicher Tiefen ber Rultur erwiesen, die wir vordem nicht sahen, weil wir sie durch die Bunenscheiben unseres Eigenduntels anglohten.

Die Gläfer wurden heruntergeriffen, und langfam gewöhnt fich bas fo lange migbrauchte Auge an bas Licht ber Wirflichkeit.



# Schwäbischer Humor.

Mus ben Briefen Riberlen-Bachters.

Bon ben vielen Geschichten, die an dem Abend erzählt wurden, eine kleine Probe: Die eine gleicht der vom Bauern, der sich die Finger in die Coupetüre einklemmt, und als ihn der Schaffner befreit, sagt: "Au, das tut aber weh!" — worauf der Schaffner meint: "Ha, wenn's euch Saubauern auch noch wohl tät', hättet ihr de ganze Tag d' Pratsche drin." Das Pendant ist, daß ein Pfarrer sich die Finger eingeklemmt hat, da sagt der Schaffner: "Gelt, jest möchst au was anders sein als ein Pfarrer, damit sagen könnst: himmelherrgottsakrament!"

Im "Nedarblättle" ("Nedarzeitung") las ich einen guten alten Bers: "Aufrichtig und gradaus — Gutmutig bis dort naus — Wenn's sein muß, saugrob — So ist ber Schwob!"

"Jedes Ding hat zwei Seiten", fagte einmal Uhland. Da erwiderte seine Frau ihrem schreibfaulen Gatten: "Nur deine Briefe haben nur eine."

... Nun noch eine gute Geschichte, die neulich ber Prälat Weitbrecht hier in einem Pferdebahnwagen mit anhörte. Eine junge Dame sist da, auf ihrer einen Seite ein Leutnant, auf der anderen Seite ein leerer Plat. Vis-a-vis eine Dame de la Halle. Noch so ein Marktweib, sehr dick, kommt herein und pflanzt sich sehr ungeniert auf den leeren Platz neben und ein wenig auf die junge Dame. Diese rückt etwas gegen den Leutnant zu und wirft der neuen Nachbarin einen indignierten Blick zu. Da sagt die ihr gegenübersitzende Frau: "Ja, Fräule, für zehn Pfennig könne Sie net auf jedere Seit en Leitnant verlange!"

Mus: Riderlen-Bachter, der Staatsmann und Menfch. Briefwechsel und Nachlaß. Berausgegeben von Ernft Jadh. 2 Bande. Deutsche Berlags-Anstalt.

# Walfischjagd.

Bon Rurt Faber.

Etwa eine halbe Meile gerade voraus war der Walfisch wieder aufgetaucht. In fliegender Gile näherten wir uns dem ahnungslosen Ungeheuer und in Gedankenschnelle befanden wir und schon direkt über dem Walfisch. Auf der einen Seite hatten wir die mächtige, schwarzblauschillernde Masse des breiten Rückens, auf der anderen das Spautloch, dem mit Donnergetose eine Wolke von Wasserdampf entsuhr, die der Wind über unsere Köpfe wehte. Bor Schrecken und Staunen standen in diesem Augenblick meine Lebensgeister still.

"Give it to him!" fchrie ber Steuermann mit gellenber Stimme. Gib's ihm!

Mit der ganzen Bucht seiner Riesenkräfte schleuderte Cam die harpune. Mit Gedankenschnelle ergriff er ein zweites Eisen, das er ebenfalls dem versinkenden Körper nachsandte. Fast in einem Atemzuge vernahm man das "Bum, bum!" der beiden explodierenden Bomben.



Was nun folgte, das war eine Szene der tollsten Aufregung, der wildesten Berwirrung. Das schwerverwundete Tier geriet gänzlich in Ekstase, was bei einem Ungeheuer von der Größe des Walfisches nicht wenig besagen will. Der gewaltige Körper bewegte sich in krampshaften Judungen und peitschte das Wasser mit betäubenden Schlägen seines riesigen Schwanzes....

Nach einer Weile verschwand der Walfisch mit einem besonders boshaften Schlage seiner Flute von der Bilbfläche, und die Leine begann erst langsam und dann schneller und schneller um den Poller im Achterend zu laufen, während die Spige des Bootes sich tiefer und tiefer senkte, bis das Wasser in Strömen hereinbrach und wir alle nach dem hoche aufragenden hinterteil flüchten mußten. Mit schneller Fahrt flogen wir durch das Wasser, aber schneller noch war unser Walfisch mitsamt der Leine, die zum größten Misvergnügen des Steuermanns in immer schnelleren Schlangenwindungen aus dem Behälter im Boden des Bootes hervorgeschofsen kam.

Ganz plößlich ließ ber Druck auf die Leine nach, und die Spite bes Bootes richtete sich unversehens wieder auf. "Haul line, haul line! holt an der Leine!" rief der Steuermann, der inzwischen mit Sam den Platz gewechselt hatte. Hand über Hand kam die lose herunterhängende Leine wieder herein und wurde in großen Buchten im Achterende aufgeschossen. Schon hatten wir sie zu zwei Dritteln wieder an Bord, ein Beichen dafür, das unser Freund, der Balfisch, bald wieder auftauchen rrußte. Und er kam! Kaum zehn Faden vor dem Bug unseres Bootes tauchte der schwarze Kopf des Ungeheuers auf. Höher und höher hob sich die unförmige Masse wie ein Gespenst aus der Tiefe.

"Stern all, stern all!" rief ber Steuermann, und mahrlich, wir beburften bieser Ermunterung nicht, sonbern arbeiteten wie die Titanen, um aus bem Bereich bes wütenden Tieres zu gelangen. Mus achtungsvollem Abstande beobachteten wir die weitere Entwicklung der Dinge, benn da wir bereits "fest" waren, war es nun an einem der anderen Boote, dem Balfisch den Rest zu geben, sofern er dessen noch bedurfte.

Aus Kurt Fabers Sismeerfahrtenbuch "Unter Estimos und Balfischfangern", das jest bei Robert Lug mit farbigen Bildern von K. Mühlmeister erscheint.

In biefem Augenblid tam benn auch bas Boot bes allgegenwättigen Mr. Johnson herangeschoffen, und che ich mich verfah, hatte ber barpunier ichon die Gifen geschleubert. Deutlich hörte man bas Explodieren der Bomben. Einmal nur peitschte ber Walfisch bas Daffer mit ber gewaltigen Flute und verschwand in ber Tiefe. Auf seiner Flucht feste er wieber in einem ansehnlichen Tempo ein, und bie beiben Boote flogen nun hinter ihm ber, als ob fie von einem Kometen ins Schlepp= tau genommen wären. Da fich bie beiben Leinen hoffnungelos mits einander vermidelt hatten, mußte man ftandig einen Bufammenftog bes fürchten; ficherlich hatte bie Sache auch mit einer fleinen Rataftrophe geendet, wenn bie Jagd langer angebauert hatte. Aber unserem Freund war gar bald ber Atem ausgegangen, und er mußte wieder jur Oberfläche tommen. Er gebärdete sich nun wie toll, und bie gewaltigen Schläge mit der Flute erfüllten bas Waffer mit ichaumendem Gifcht. Uber und über rollte der Körper und verwidelte fich in die Leinen. Aber offenbar mar er noch nicht lebensgefährlich verwundet, benn er spautete noch immer reinen Wasserdampf, ohne die geringste Blutspur.

Diese ungewohnte Zähigkeit war mehr, als Mr. Lee ertragen konnte. Seine stoische Ruhe hatte ihn gang verlassen. Er gitterte formlich vor Mordlust und machte sich der greulichsten Blasphemien schuldig.

"Haul away! holt an ber Leine! ich will bem Reil einen Pankeetrick zeigen! Blut will ich sehen!"

Und wir holten aus Leibesktäften an der Leine. Born im Steven hatte sich der Steuermann in Kampfhaltung gestellt, und wie er so dastand mit den langen, fliegenden Haaren, in der hand die tödliche Lanze, war er ein Abbild des leibhaftigen Teufels.

Mit einem fühlbaren Rud rannte bas Boot gegen ben mächtigen Körper an, und mit einem Grunzen ber Befriedigung stieß ber Steuermann en zitternben Stahl bis ans heft in die schwarze Masse.

Nun begann ein erbitterter Kampf zwischen bem rasenden Ungeheuer und bem zerbrechlichen Gebilde der Menschen. Wieder und wieder wich das Boot um Haaresbreite den Angriffen aus, aber bei jeder sich bietenden Offnung schoß es wieder heran wie ein geschickter Fechter. "Starn, starn! pull ahead!" ("Borwärts! vorwärts! alles zurück!") flogen die Kommandos, und dazwischen immer das Indianergeheul des Steuermanns, mit dem er jeden Stoß der Lanze begleitete: "He' you go, sonny! Go on, davy Jones! You son — of — a gun!"

Ach, wenn das Tier Berftand gehabt hatte! Ich wurde sicherlich heute nichts mehr von dem Abenteuer erzählen! Aber was vermochten seine roben Kräfte gegen diese Kombination von wunderbarer Geschick-lichkeit und beispielloser Geistesgegenwart. Sam am großen Steuerziemen und der Steuermann mit der Lanze!

Plötlich war ber Spant rot von Blut. Die "flurry" hatte begonnen, der Todeskampf des Balfisches. Ein gräßlicher Anblick! Mit der letten Kraft eines verlöschenden Lebens jagte das Tier im Kreise herum, wobei es oftmals in seiner halben Länge aus dem Wasser sprang. Ströme von Blut, oft in dicken, schwarzen Klumpen, entsuhren dem Spautloch. Blut und Schaum war das Meer rings um den sterbenden Riesen.

Balb trieb ber gewaltige Körper als leblose Masse auf bem Wasser. Nachdem noch mit hilfe eines langstieligen Spatens ein Loch burch die Fluke geschnitten war und die Leine baran befestigt, war das große Werk getan.

# Bu unsern Bilbern.

Die Bilber auf Seite 3 find verkleinerte Biebergaben der Originalsgraphiten von Marschall aus dem Bodenseeverlag (Karl Albert) in Ravenssburg, der eine ganze Reihe solcher fein erfaßten Ansichten suddeutscher Städte vorlegt.

Die urzeitlichen Tiere auf Seite 4 findet man wieder in dem Buch "Bor der Sintflut" im Franchschen Berlag. Der Berfasser Dr. Hand Wolfgang Behm bemerkt zu unserm Bild: "Dieser Monoclonius lebte zu Ende des Erdmittelalters im Hain mit Mammutbäumen, Feigen und Platanen. Man kann ihn, wie seine zweis und dreijährigen Berwandten, gewissermaßen den Büffel unter den Echsen nennen. Das Tier, das eine Echse ist, erinnert wegen seines ganzen Körperbaues, der hufartig vers dicten Zehen und des nicht allzulangen Schwanzes sehr an ein Säugetier. Hervorzuheben sind der kurze, von der weitvorstehenden Krause des Schädels ganz bedeckte Hals und das gewaltige Horn auf der Nase. Hörner und Halskrausen zeigen mitunter deutliche Spuren von Verwundungen, die erzkennen lassen, daß diese Tiere zuweilen in harte Kämpfe verwickelt waren."

Die übrigen Bilber stammen aus ben bei den Textproben jeweils genannten Werken, find aber jum Teil etwas verkleinert; das Walfische jagdbild ift im Original farbig.

# Wähle und kaufe!

Bu ben bier genannten Preisen tommen noch die Bufchtage, die burch örtliche Berhaltniffe (g. B. 3oll im befesten Gebiet u. bgl.) bedingt find.

### Alpen-Literatur.

Miguilles. Ein Bergbuchlein aus bem Gebiete bes Montblanc. Bon Carl Egger. Mit 60 Bildern. Füßli. Himbb. 4.80. Ewige Berge. Alpine Erlebnisse und Gesichte. Bon Josef Ittlinger. Rösl. (240 S.) 8°. Himbb. 3.—.

Rachtgeschichten aus ber guten alten Bent. Bon Carl Geelig. Greifenverlag. Hlwbb. 3 .- , Lwbb. 4 .- , Hpergbb. 4.50.

### Auffäge und Reben.

Liebe - Che - Mann und Beib. Bon Ronftantin Brunner, Rievenheuer. 7.50, 2mbb. 12 .-

ie neuen Ringe. Reden und Auffate jur beutschen Gegenwart. Bon Alfons Paquet. Frankfurter Societätsbruderei. 4.-, 2mbb. 5.-.

Der Taschengoedete. Bon Leopold Birfchberg. Tiedemann. (870 G.) Lwbb. 40 .-.

Barnum. Die große Trommel. Mus bem Leben bes Raufmanns, Journalisten, Schauspielers, Impresarios, Raritätensammlers, Zirkusbesigers und — Menschen. Seinen Memoiren nacherzählt von Otto Ernst Sutter. Mit Porträts Barnums und Jenny Linds u. 25 Holz-Sutter. Mit portrais Carraine. schnitten. Otto Wigand. Lwbb. 6.—. ntan Bruckner. Eine Monographie. Mit zahle. Bilbern. Bon

Anton Bruchner. Eine Monographie. Mit zahlt. Bildern. Won Hand Test mer. Bosse. Geb. 2.50. Anton Bruchner. Ein Lebens- und Schaffensbild. Mit zahlt. Bildern u. Faksimilebeilagen. Bon August Göllerich. Bd. I.

Sanbel. Bon Sugo Leichen tritt. (In ber Sammlung "Alaffifer ber Mufit".) Deutsche Berlags-Anstalt. Himbb. 14.—. Tropfi über Lenin. Material für einen Biographen. Neuer beutscher

Berlag. 2.20. Raabe. Leben — Werf — Wirfung. Bon heinrich Spiero. Mit 3 Bilbniffen u. 1 Briefnachbilbung. hofmann & Co. (VIII, 319 S.)

Gr. 80. 5.—, Lwbd. 6.50.

Robespierre. Studien jur Psycho-Pathologie des Machttriebes. Lon hans von hentig. Mit 12 Abb. Julius hoffmann. (175 G.)

Friedrich Smetana. Bon Ernft Rydnovsty. Deutsche Berlags-Anstalt. Blwbb. 8 .-.

Jatob Böhme, Gebentgabe ju feinem 300jahrigen Todestag. hreg. von R. Je ch t. Mit Bilbern und hanbichriftproben. Remer. (IV, 132 G.) 3.60.

Jafob Bohme und Gorlis. Ein Bildwert. Brog. von R. Jecht. Mit 28 Lichtbrudtafeln. Tafchafchel. 40. 3.60.

Briefe von Morit von Schwind. Hreg. von Otto Stoeßt. Mit 16 Bilbertafeln, 10 Tertbildern und 1 Schriftprobe. Bibliographisches Institut. (374 S.) 2°. Lwbb. 5.—, Hlbrbb. 10.—. Nichard Wagner, Briefe an Hans Nichter. Hreg. von Ludwig Kars path. Zsolnay. (XVIII, 177 S.) 5.50, Lwbb. 6.50.

Deutsche Seimat (f. auch Bolfstunde).

Bayern. — Alte Kunft in Bayern. hreg. vom Landesamt für Dentmalspflege in Munchen. Mit 96 gangfeit. Aufnahmen. Filfer. (8 S. Lert.) Je 2.50.

1. Oberpfälzische Alöster und Wallfahrtskirchen. — 2. Die unterfränkliche Stadt. — 3. Das unterfränkliche Dorf.
Boben see. — Miniaturen vom Bodensee. Von Otto Hoerth.

Mit 16 Taf. und 1 Karte. Streder & Schröber. (329 G.) 80. Lwbb. 6.50.

Flandern. - Die Städte bes flämischen Landes. Bon Friedrich Lenben. (Forschungen jur beutschen Landes- und Bolistunde, Bb. XXIII, heft 2.) Mit 1 Tafel. Engelhorn. 3.60.

Sannover. - Unfere Beimat Sannover. Dieberfachfens Boden, Birts schaft und Bolt. Bon August Sander. Boltsvereins-Berlag. (56 S.)

Main. — Das Maintal zwischen Spessart und Odenwald. Gine morphologische Studie. Bon hans Schrepfer. (Forschungen gur beutschen Landes- und Bolistunde, Bb. XXIII, heft 3.) Mit 2 Tafeln und 6 Abb. Engelhorn. 3.40.

Murnberg. - Die Stadt Rurnberg. Bon Albert von Sofmann. Mit 1 Karte, 1 Stadtplan, 1 Stadtansicht und 4 Grundrigzeichnungen. (In ber Sammlung "Biftorische Stadtbilder".) Deutsche

Berlags-Anstalt. Hlwbb. 2.25.
Dberfchwaben. Bon Bilhelm Schuffen. Mit 60 Keberzeichnungen von heiner Baumgartner. Alerander Fischer. Gr. 8°. Kart. 4.—,

Dft fee. — Deutsche Oftseetufte I: Lübed, Medlenburg, Schlesmig-holstein. Mit 21 Karten, 26 Planen und 4 Grundriffen. (Meners Reisebucher.) Bibliographisches Inftitut. Geb. 3.50. Rheinland. — Die Pfalz am Rhein. Hreg. von Daniel haberle.

Mit vielen Tafel- und Textbilbern. Carl Beller. Lwbb. 6 .-.

### Dramen.

Periandros von Korinthos. Drama in 4 Alten. Bon Katl von Felner. Die Kuppel. 3.—. Paradies. Gine Tragodie in Berfen. Bon Albert Trentini. Callwey.

(188 S.) 80. 5.—, Pappbd. 6.—.

### Englische Literatur.

The Autor of "Trixie". By William Caine. (Tauchniß Edition Rr. 4647). Tauchniß. 1.20, Lwbb. 2.-.

Tappan's Burro and other stories. By Zane Grey. (Ebenba Mr. 4648.) The Call of the Canyon. By Zane Grey. (Ebenba Mr. 4649.) The beasts of Tarzan. By Edgar Rice Burroughs. (Ebenba Mr. 4650.)

Ukridge. By P. G. Wodehouse. (Ebenba Mr. 4651.)

# Erinnerungen.

Mein Rheinland-Tagebuch. Bon henry T. Allen. Mit 1 Bildnis und 1 Abersichtskarte. hobbing. (402 C.) 8°. 10.—, Lwbb. 12.—. Erinnerungen an Marie Antoinette, Königin von Frankreich. Bon hen-riette Campan. Deutsch von hittgart Bielhaber. Mit 24 Abb.

auf Taf. Julius Hoffmann. (244 S.) 8°. 6.—, Hwbb. 8.—. Erlebnisse und Begegnungen. Bon Maxim Gorli. Deutsch von Erich Boehme. Ladyschnikow. (370 S.) Lwbb. 6.—. Aus dem alten Europa. Bon Helene von Nostis. Insel.

Spergbo. 25 .-

3m alten Satulum. Rheinische Beimaterinnerungen. Bon Peter Scherer. Mit Driginalholsschnitten von Willy Meyer. Matthias-Grünewald. Geb. 1.50.

# Erzählungen (f. auch Romane).

Der Siebenschläfer. Erzählung von Franz Abam Benerlein. Sächsische Berlagsgesellschaft. 3.—, Lwbb. 4.50. Friedrich der Große. (Kronprinz und Deserteur — Fridericius Rex — Der Prozes des Müllers Arnold.) Von Franz Adam Benerlein. Deutscher Berlag. Hlwbd. 3 .-

Deutscher Verlag. Olwbd. 3.—. Die Geschichten vom roten Mann. Ausgewählt von Friedrich M. Dahn de. (Aus fernen Ländern. Ethnographische Erzählungen.) Mit Federzeichnungen. Enoch. Hubd. 3.50, Lwbd. 4.—. Hollandische Erde. Erlebnisse eines Heimatlosen. Bon Salomon Dembiker. Ernst Oldenburg. 1.50, Lwbd. 3.—. Lodung des Lebens. Drei musikalische Geschichten. Bon Kurt Arnold Findeisen. Mit Vildern. Kistner & Siegel. Pappbb. 1.80, Lord.

Die Sausschatbucher. Rosel. Je 1 .- .
32. Judith, die Aluswirtin. Bon Luise von Francois.
33. Susannas Geheimnis. Novellen. Bon Iwan Turgenieff.

Gieben Meifterergabtungen. Bon Ludwig Ungengruber.

Deutsche heldenlegende. Bon Franz herwig. herber. Je 0.60. 7. Dürer. (22 S.) — 8. Johann von Berth. (18 S.) Melodie des herzens. Novellen. Bon Johannes höffner. Salzer. Hlwbb. 1.20.

Alassische deutsche Erzähler. Hrög, von Julius Zeitler. Tempel.

1. Liebesgeschichten. - 2. Merkwürdige Geschichten. - 3. Berbrechergeschichten. - 4. Bunderbare Geschichten. Bom Strande. Rovellen. Bon Isolbe Rury. Salzer. Blmbb. 1.20,

Hldrbd. 3.-

Der fremde Bogel. Gine Beethoven-Novelle. Bon Martin Plater. Mit Bildern. Riftner & Siegel. Pappbb. 1.80, Lorbb. 5 .-.

Tagebuch merfivurbiger Berführungen. Erzählung. Bon Gerhart Pohl. Gottschaft. 1.75, blwbb. 2.75. Ausgewählte Erzählungen. Bon Abolf Schmitthenner. Deutsche

Berlage Unftalt. Geb. 5 .-

Berlags-Anstalt, Geb. 5.—.
Schollen-Bücher. Heg, von Rolf Eunz.

1. Morgenland. Bon Bilmut Orb. Lwbb. 5.—. — 2. Wissen und Gewissen. Bon Danns Johst. Lwbb. 3.50. — 3. Die Mauer um die Stadt. Bon Dierd Seeberg. Lwbb. 5.50. — 4. heilige Saat. Bon Hanns Henning Ath. Grote. Lwbb. 5.—. — 5. Nachtzgesang. Roman. Ron Christoph Wiepercht. Lwbb. 5.—. — Der Gefangene. — Robbe. Erzählungen. Bon Conrad Riened. 2mbb. 5 .-

Mein Buntes Buch. Geschichten von Tieren und Menschen. Bon Arthur Schubart. Mit 4 ganzseit. Zeichnungen. Drei Masken. Gr. 8°, 5.—, hlwbb. 6.—. Die lette Perfettionierung. Eine Bach-Novelle. Bon Karl Söhle. Mit Bildern. Kistner & Siegel. Pappbb. 1.80, Lbrbb. 5.—. Bon mir und die. Neues Stizzenbuch. Bon Karl Stirner. Mit 20 Bildern. Salzer. Geb. 2.40.

Abseits. Sieben Ergählungen. Bon Gustav Beighardt. Fleisch-hauer. 2.-, Himbb. 2.50.

## Erziehung und Unterricht.

Der Turnunterricht im Lichte bes Arbeitsschulgebantens. Bon Erich

Der Turnunterricht im Lichte des Arbeitsschulgedankens. Von Erich harte. Belg. 3.—.
Rörperliche Erzichung und Schulhygiene. Von D. Huntemüller. Mit 2 Kurven. hirt. (Jedermanns Bücherei.) hlwbb. 2.50.
Die Runst, geistig vorteilhaft zu arbeiten. Von Dr. Janert. Franch. 1.20, geb. 2.—.
Die neuen Schulen in Deutschland. Von Fr. Karsen. Belg. 4.30, geb. 5.50.
Rom Leschuch zum Dichterbuch. Von Er Kaul. Belg. 4.20, geb. 5.20.
Die Arbeiterjugendbewegung. Einführung in ihre Geschichte III. Teil.
Von Karl Korn. Arbeiterjugend-Verlag. (136 S.) Kart. 0.75.

Erziehung und Unterricht.

Philosophische Grundlegung ber Pabagogit. Bon August Meffer. Birt. (Jebermanns Bucherei.) Blwbb. 2.50.

Die Parteien und bie Schulreform. Bon Paul Deftreich. Schwetschte. 1.50.

Elternrecht und Staaterecht auf bem Schulgebiete. Bon J. Tem's.

Padagogifche Wertlehre. Untersuchungen und Betrachtungen jur Lehre vom padagogifchen Bert als Grundlage ber Rulturpadagogif. Bon Julius Bagner. (Pabagogifche Monographien, Bb. 23.) Nemnich. 6.-, geb. 8.-.

### Flaischlen.

Bon Derhoim ond Drauge. Dichtungen in schwäbischer Mundart. Bon Cafar Flaischlen. Mit einer Zeichnung bes Dichters und einem Borwort von Martin Lang. Deutsche Berlags-Anstalt. Geb. 2 .-- . Erinnerungen an Cafar Rlaifdlen. Bon Emmy Rotth. Sponholy.

Lwbb. 3.60.

Cafar Flaischlen. Kunft und Leben. Bon G. Stecher. (In ber Sammlung "Dichtung und Dichter".) Mit einem Bilbnis bes Dichters. Deutsche Berlags-Anstalt. Geb. 3.50.

### Beschichte.

Bon Gorlice bis jur Ruffischen Revolution Frühjahr 1915—1917. Bon J. E. van den Belt. Mit 1 Kartenbeilage. Mittler. 3.50.

Der Zerfall Ofterreichs. Bon Bictor B ib l. 2. Bb.: Bon Revolution zu Revolution 1848—1918. Nitola. (577 S.) Gr. 8°. 8.—, Hmbb. 9.—. Der Untergang des Frankfurter Parlaments. Bon Wilhelm Blos. (Die Paulsfirche.) Frankfurter Societätsdruckerei. 2.50.

Deutschland als Sieger im besetzten Frankreich 1871-1873. Auf Grund ber beutschen Atten bargestellt von Karl Linnebach. Deutsche Verlags=Unftalt. Hlwbd. 4.50.

Die Tragobie Europas - und Amerika? Bon Francesco Mitti. Mit 1 Bilbnis bes Berfaffers. Frantfurter Societätsbruderei. (210 G.)

Der deutsche nationalftaat. Bon Sugo Preuß. (Die Paulstirche.)

Frankfurte Cocietatebruderei. 2.50. Freiherr vom Stein, Staatsgevanken. Aus feinen unveröffentlichten Geschichtswerken. Neue Dokumente seiner politischen Anschauungen breg. und eingel. von Erich Boten hart. Ofiandersche Buchhol. (IV, 156 S.) 8°. 3.80, geb. 5.—.

### Goethe.

Goethe. Ausgewählte Gedichte. 2. Lieferung. Mit 31 Steinzeichnungen.

Bon Ernst Barlach. Paul Caffirer. 300.—. Goethe-Beft der "Mufit für Alle" (heft 56). Gedichte Goethes in zeitgenöfsischen und neueren Kompositionen. Ullftein. 0.60.

### Sandelswiffenschaft.

Gloedners Sandele-Bucherei. Breg. von Adolf Biegler. Gloedner.

82. Grundzüge ber Bilangtunde. Bon Balter le Coutre. Bb. II: 82. Grundzüge der Bilanzfunde. Bon Walter le Coutre. Bb. II: Die Sondergebiete der Bilanzfunde. — 89. Das Arbeitsrecht. Bon Anton Erde I. II. Teil: Individuelles Arbeitsrecht. — 96. Einsführung in die Warenfunde. Bon Adolf Schumann. III. Teil: Leder, Papier, Rahrungs- und Genußmittel. — 98. Buchhaltungs- aufgaben und Lösungen. Bon Abolf Ziegler. — 99. Steuerbilanz und Goldbilanz. Bon Walter le Coutre. (Grundzüge der Bilanzfunde, Bd. 3.) — 105. Die Kunst im Leben des Kaufmanns. Bon Kurt Biebrach. Mit vielen Abb.

### Sabrbücher.

Deutsch-Rordisches Jahrbuch 1924. Hreg. von Balter Georgi. Dieberichs. Rart. 3 .-

Das Jahrbuch deutscher Erzähler 1925. Hrög, und eingel, von Robert Walter. Mit 8 Porträtzeichnungen. BerasBerlag, (304 S.)

Neue Jahrbuchlein für 1925. Franch. Je 1.20.
Sternbuchlein. — Erbbuchlein. — Chemiebuchlein. — Philosophies buchlein. — Physikbuchlein. — Mathematikbuchlein. — Geschichtssbuchlein. — Funkbuchlein.

# Jugenbichriften.

Liebe bunte Bilder. Bon Gertrud Cafpari. Alfred Sahn. Ungerreiß=

bar 2.60, Papierausg. 1.20.

Auf der grünen Biese. Bilder von Gertrud Caspari. Alfred Hahn.
Ungerreißbar 2.60, Papierausg. 1.20.

Deutsches Knabenbuch. 33. Jahrgang. Thienemann. 7.50.

Deutsches Mödenbuch. 27. Jahrgang. Thienemann. 7.50.

Automobil, Motorrad und Motorboot. Schöne Ferien bei Onkel Herbert.

Bon John Fuhlberg. Hoebert. Rie ich eine sehr schöne Ferienreit werlebte.

Radio bei Ontel herbert. Wie ich eine fehr ichone Ferienzeit verlebte. Bon John Fuhlberg: horft. Franch. Himbb. 4.80. Kifrifi. Luftige Bilber. Bon Elfe Weng: Bietor. Berfe von Lina

Commer und Adolf Solft. Alfred Sahn. Ungerreißbar 2.60, Papierausg. 1.20.

Jan und Sam im Balbe. Bas zwei fleine Bilbe als Indianer im Balbe erlebten. Bon Ernest Thompson=Seton. Franch. Hlmbd. 4.80.

Kant und die beutsche Aufgabe. Eine handreichung ju Kants 200. Geburtstage von Karl August Meißinger. Frankfurt q. M., Englert & Schlosser. (102 S.) Gr. 80. Brofc. 2 .-.

Rlopftod.

Klopftod. Ein Bild seines geifrigen Werkes. — Oben und Episgramme in Auswahl. — Messias in Auswahl. (Kunstwartbucherei.) Callwen. 2 .- , geb. 3 .- .

Der Messias. Bon Klopstod. Hreg. v. Alexander v. Gleichen-Ruswurm. Berlag der deutschen Bibliothek. Lwbd. 2 .-.

Rlopftod. Seine Sendung in der beutschen Geiftesgeschichte. Bon Frang Schult. (Frantfurter gelehrte Reben und Abhandlungen, Beft 3.) Englert & Schloffer. 0.50.

Rulturgeschichte.

Die deutsche Landfrau und ihr Wirken in Haus und Baterland. Bon Elisabeth Boehm. Parep. (182 S.) 8°. Geschenkband. 6.—.
Herberge und Gastwirtschaft in Deutschland bis jum 17. Jahrhundert.
Bon Johanna Kachel. Kohlhammer. (XII, 194 S.) 8°. 7.50.
Erotif und Altruismus. Bon Helene Stöder. (Kulturs und Zeitsfragen, heft 15.) Ernst Oldenburg. 1.—.
Wein — Weib — Gesang. (Plaudereien über den Wein.) Bon Fedor von Zobelt is. Mit 57 Abb. Prismas-Berlag. 2.50.

Runstgeschichte.

Welchichte ber beutschen Aunft. Bon Georg Debio. 3. Bb., 1. Salfte.

De Grupter. Tert 5.-, Abbildungen 9.-. Edwedische und norwegische Kunft seit ber Renaifsance. Bon Albert Dresoner. Mit 36 Abb. auf Taf. hirt. (Jedermanns Bucherei.) Hlwbb. 2.50.

Hwbb. 2.50.

Max Liebermann. Bon Max J. Friedländer. Mit 104 Abb. und 8 Tafeln. Proppläen. (212 S.) Gr. 8°. Hwbb. 14.—, Horbb. 16.—. Was ist Barock? Bon Ludwig Lang. (Montana Kunstführer, Bb. 1.) Mit 100 Abb. und 2 farb. Tafeln. Montana. 3.50, Hwbb. 4.80.

Museumskunde. Bon Otto Hor worder. Mit 28 Abb. auf Taf. und 6 Stizzen im Text. Hirt. (Jedermanns Bücherei.) Hwbb. 2.50.

Kleine Schriften zur Kunst. Hrsg. von Walter Schürmen einer Mit ganzseit. Abb. Frankfurter Berlagsanstalt. Kart. je 1.60.

Bom Urbrung der Kunst und den Ursachen ihrer Berlagischnicht

Bom Urfprung ber Runft und ben Urfachen ihrer Berfdiedenheit unter ben Bolfern. Bon J. Binfelmann. Mit 1 Porträt. Das Leben bes Michelangelo Buonarroti. Ergählt von feinem Schüler Afcanio Condivi. Mit & Bilbtafeln.

Betrachtungen über Runft und Leben. Gine Auswahl aus den Schrif-

ten von Philipp Otto Rung e. Mit & Bilbtafeln.
hubert und Jan van End. Bon August Schmars om. (Kunstgeschichtsliche Monographien, Bd. XIX.) Mit 43 Abb. auf 32 Lichtdrucktafeln.
hiersemann. (VII, 177 S.) Gr. 8°. 25.—.
60 Jahre lettischer Kunst. Bon Roman Suta. Mit 85 Illustrationen.

Derlag Neues Baterland. Kart. 2.—.
Nicolaes Macs. Hrög. von W. R. Balentinet. Mit 75 Abb. im Tert und 68 Tafeln. Deutsche Berlags-Anstalt. Hwbb. 16.—.
Die Kunst des Barod in Italien, Frankreich, Deutschland und Spanien.
Bon Werner Weisbach. Mit 404 Abb., 24 Kupfertiefdrucktafeln, 5 mehrfarbigen Tafeln, 18 Offsettafeln. Propyläen. (135 S.) Hlwbd. 48.— Hldrbd. 55.—.

Literaturgeschichte.

Dramaturgie. Bon herbert Ihering. Die Schmiebe. Aftuelle Geh. 1.80, 2mbd. 3.50.

Dostojemsti und Niegsche. Bon Leo Scheftow. Marcan-Berlag. (XXXI, 388 S.) 8°. 5.50, Hlwbb. 6.50, Lwbb. 7.50, Hlorbb. 12.—. Schimpf und Ernst. Bon Johannes Pauli. 2. Teil: Paulis Forts

schaft, und Etnit. Bon Johannes Paul 1. 2. Teil: Paulis Forts seber und Aberseger. Erläuterungen. Hr8g. von Johannes Bolte. (Alte Erzähler, Bb. 2.) Mit 8 alten Holzschnitten. Stubenrauch. (XXXXV, 512 S.) 4°. Geb. 25.—.

Leuchtende Tropfen. Gedichte. Bon Peter hille. Ausgew. von hermann Josef Berges. Mit 1 Bilbe bes Dichters und 1 Fatsimile. Deutsche Berlage=Unftalt. 1.50.

Abjutantenritte und andere Gedichte. Bon Detlev von Liliencron. In der ursprünglichen Fassung. Mit einer Einleitung von heinrich Spiero. Deutsche Berlags-Anstalt. Lwbb. 3.50.

Märchen.

Hauffs Märchen. Mit zahlt. Bilbern. Franz Schneiber. Hlwbb. 8.—.
Das talte Herz. Bon Wilhelm Hauff. Mit Scherenschnitten von Alfred Thon. (Aus Märchen, Sage und Dichtung.) Hirt. (64 S.)

Musit (s. a. Biographie).
Brudners Te Deum. Studie. Bon P. Griesbacher. Mit gahlr.
Notentexten und Motivtabellen. Kösel. (158 S.) 8°. Geb. 2.—.

Meine Laute. Bon Niels Cornfen. (Bege jur Erfenntnis.) Mit vielen Bilbern und Notenbeispielen. Franch. 1.20, geb. 2.-.

Naturwiffenschaften.

Die ausländischen Aquarienfische. Ihre Naturgeschichte, Pflege und Buchtung. Bon E. Babe. Mit 1 Farbentafel, 12 Schwarzbrudtafeln und 122 Abb. Creus. Kart. 5 .- .

Bor ber Sintflut. Bon S. W. Behm. Frandh. 3.50, Blwbb. 4.80. Tierfeele und Menschenseele. Bon Wilhelm Bolfche. Franch. 1.20, geb. 2 .-

Alpenpflanzen. Bon Walther Flaig. Franch. 3.50, Hwbb. 4.80. Der Pilziäger. Bon Franz Joseph Koch. (Manderbücher für Naturfreunde, 1.) Mit 40 farb. Pilzgruppen. Fredebeul. 1.—. Der Bildefräfteleib der Lebewesen als Gegenstand wissenschaftlichet

Erfahrung, Bon Hermann Poppelbaum. (Goetheanum-Bücherei.) Mit 5 Abb. und 2 Tafeln. Der Kommende Tag. (VIII, 80 G.) 4.--, geb. 5.--.

Naturmiffenicaften.

Die Atherischen Bilbetrafte in Rosmos, Erbe und Menfch. Gin Deg jur Erforichung bes Lebendigen. Bon Gunther Bachemuth. Mit 92 Abb. Der Kommende Tag. (X, 288 G.) 10 .--, geb. 12 .-- , Slwbb. 13.-

Das Rind als Balbtier. Bas tann ber Landwirt für bie Rindvicherhaltung aus der Lebensweise der Bildrinder lernen? Bon Th. Bell.

Franch. 1.20, geb. 2 .--.

Philosophie.

Die Krisik der sozialen Bernunft. Eine Philosophie der Gemeinschaft. Bon Karl Dunk mann. Trowipsch, Berlin. (240 S.) 4.50. Schopenhauers Religionsphilosophie und ihre Bedeutung für die Gegenwart. Bon heinrich haffe. (Frankfurter gelehrte Reden und Abshandlungen, heft 2.) Englert & Schoffer. 1.60.

Politit.

Die Kunft ber Maffenbecinfluffung in den Bereinigten Staaten von Amerita. Bon Friedrich Schonemann. Deutsche Berlags-Unftalt. Himbb. 6.-

Radio.

Abriß ber Radiotechnit für den Schulgebrauch. Ein Leitfaden für alle Schulen. Bon Werner Bloch. Mit 35 Abb. Franch. 9.30.
Radiotechnit. Bon J. Herrmann. I. Allgemeine Einführung.
(Sammlung Göschen, Bb. 888.) Mit 85 Figuren. De Grunter. (128 S.) Lwbd. 1.25.

Raffentunde.

Die Raffen ber jungeren Steinzeit in Europa. Bon Balter Scheibt. (Beiträge und Cammelarbeiten gur Raffentunde Europas, Bb. 2.) Mit 30 Abb., 8 Tafeln und 1 Fundortverzeichnis. J. F. Lehmann. 12 .-- , geb. 14 .-- .

Recht und Staat.

Der Staat. Bon Georg Friedrich Wilhelm Segel. Ausgew. und eingel. von Paul Alfred Merbach. Wolfenwanderer. 3.50, Lwbb. 4.50, Hergbb. 6.50, Hlorbb. 7.50.

Der logische Aufbau bes beutschen Rechts. Beitrage jur Bereinfachung Rechtswesens. Bon B. Sofader. Rohlhammer. (44 G.)

Bon Bölferrecht. Ernst I fa p. Birt. (Jebermanns Bucherei.) Slmbb. 2.50.

Luftfriegerecht. Gin Bortrag von Beinrich Pohl. Kohlhammer. (48 C.)

Reichsverfassung und Bölterversöhnung. Bon heinrich Pohl. Kohl= hammer. (36 G.) 8°. 1.50.

Reifen.

Italienfahrt. Bon Friedrich Carl Bus. Stalling. Hlwbb. 2.60. Herbstliche Reise eines Melancholiters. Briefe aus Holland von Kannit-verstan. Hrsg. von Wilhelm Hausenstein. Mit 21 Bildbeigaben

auf Runftdrudpapier. Deutsche Berlags-Anftalt. Geb. 4 .-.

Religion.

Berkappte Religionen. Bon Carl Christian Bry. Frbr. Unbr. Perthes.

(250 S.) 80. Hlmbb. 4.—. Die Kirche und bas neue Europa. Sechs Bortrage für gläubige und suchende Menschen. Bon Engelbert Krebs. Herber. Kart. 3.50.

Ratholifches und modernes Denten. Gin Gedankenaustaufch über Gotteserkenntnis und Sittlichkeit zwischen August Meffer und Max Pribilla. Streder & Schröber. (XII, 210 S.) 8º. 2.40, Hlmbb. 3.20. Religiöse Bolkstunde. Ein Bersuch von Joseph Weigert. Herber. (VIII, 124 S.) 8°. Hmbb. 3.20.

Romane.

Rur ein Spielmann. Bon Sans Chriftian Underfen. Mus bem Dänischen von Thyra Jatstein-Dohrenburg. Proppläen. Pappbb. 7 .-. , Hldrbd. 9 .---

Die Bergauberte. Roman. Bon Maurice Baring. Deutsch von Richard hoffmann. Isolnan. (199 S.) 8°. 3.—, Lwbb. 4.—. Um Landestor. Roman. Bon A. Bernard. herder. hlwbb. 4.20.

Das Absolutum oder die Gottesfabrik. Roman. Bon Rarel Capet. Die Schmiede. Pappbb. 3 .-- , Lwbb. 4 .-

Der Gehefte. Roman. Bon Francis Carco. Die Schmiebe. Papp= band 3 .- , Lwbd. 4 .- .

Die blaue Band. Roman von Richard Washburn Child. Engelhorn. (Romanbibl. 37. Reihe, Bd. 25/6.) 1.50, Lwbd. 2.50.

Die lahmen Götter. Roman. Bon Albert Daudiftel. Die Schmiebe. Pappbd. 4 .- , Lwbd. 4.50.

Das Berg der Königin Satichepfut. Roman. Bon Ludwig Cberharb. Reil. Blwbb. 4 .--.

Die Laufbahn der jungen Clothilde. Roman. Bon Balter Eiblit.

Ifolnay. (188 G.) 80. 3 .-. , Lwbb. 4 .-. Laufend Gifen im Feuer. Detektiv-Roman. Bon Gven Elveft a b. Deutsch von Julia Roppel. Georg Müller. (267 G.) Gr. 80. 3.50,

Schatal. Roman. Bon Egon Fren. Enoch. 3 .- , Himbb. 4 .- , Liubb. 4.80.

Die verfuntene Stadt. Roman. Bon Albert Geiger. Madlotiche Druderei. Lwbb. 8 .-

Selene. Roman. Bon Paul Geralby. Deutsch von Raoul Auern =

heimer. Folnan. (112 S.) 8°. 2.80, Lwbb. 3.80.
Der blutrote Strom. Roman aus ber Zeit eines Titanen. Bon Otfrib
von hanstein. (In ber Sammlung: Der "Abenteuer-Roman".) Deutsche Berlags:Anftalt. Geb. 3 .-.

ie 1002. Racht. Deteftiv:Roman. Bon Frant heller. Deutsch von Marie Frangos. Georg Müller. (230 S.) Gr. 80. 3.50, hlmbb. 5.-.. Riels Lybne. Bon Jens Peter Jacobfen. Aus bem Danifchen von Julia Roppel. Propyläen. Pappbb. 6.—, Hlorbb. 8.—

Jugendsehnen. Ein Scharnhorste Roman. Bon Gustav Rohne. Fr. B. Grunow: (353 S.) Gr. 80. 3.-, Embb. 5.-. Prinzessin Thea. Roman. Bon Paul Langenscheibt. Dr. P.

Langenscheidt. 3.80, Slwbb. 5.50.

Semmelweis, der Retter ber Mütter. Der Roman eines arztlichen Lebens. Bon Theo Malabe. J. F. Lehmann. 2.40, geb. 3.60.

Die fieben Schwestern. Das Evangelium der Frau, Roman. Bon Rarin Michaelis. Kiepenheuer. 3.50, 2wbb. 5.50.

Die Benus von Spratus. Roman. Bon Clara Ratta. Deutsche Berlags-Unftalt. Blwbb. 4 .-

Die Rebellion. Roman. Bon Joseph Roth. Die Schmiebe. Pappband 3.50, 2mbd. 4.50.

Die Sader vom Freiwalb. Roman. Bon Anton Chott. Berber. 9mbb. 4.60.

Das Land unter bem Regenbogen. Roman. Bon A. Schreied. herber. Hlmbb. 4.80.

Medard Rombold, der Wirt jum goldenen Unter. Roman. Bon Wilhelm Schuffen. Röfel. 2.40, Blmbb. 3.20. Das heißere Leben. Roman. Bon Otto Sonfa. Enoch. 2.80,

Hlwbb. 3.80, Lwbb. 4.60. Klaps. Roman. Bon Emil Szittya. Kiepenheuer. 3.50, Lwbb. 5.50. Der närrische Freier. Roman. Bon Leo Weismantel. Herber.

9mbb. 2.40.

Der Totenwolf. Roman. Bon Ernft Biechert. Sabbel & Maumann. 2.80, Hlmbd. 4.-

Anechte ber Alugheit. Roman. Bon Frang Michel Billam, Berber.

Lwbb. 4.20. Hugo. Tragödie Hugo. Tragobie eines Anaben. Roman. Von Ludwig Binber. Ritola. (246 S.) 8°. 2.75, Himbb. 3.50. Die Fürstin Witwe. Roman. Von Hans von 3 obeltis. (Engelhorns

Romanbibliothet 38. Reihe, Bb. 1/2.) Engelhorn. 1.50, Pwbb. 2.50.

Deutscher Schachalmanach 1924. Bon Kurt Schirm. Sadebeil. (40 S.) 2.-

Gegualwiffenschaft.

Sexualität und Kriminalität. (Pathologie ber Liebe und sexuelle Bergbrechen.) Bon Magnus hir fc felb. Literaria, Leipzig. Geb. 2.-. Befchlechtsleben und feelische Störungen. Beitrage jur Reurofenlehre und jur Kritik ber Pfnchoanalnse. Von Paul Maag. Butavern. (289 G.) Ler. 80. Rart. 7 .-.

Die fage ich's meinem Rinde? Ratidlage jur geschlechtlichen Erziehung für haus und Familie. Die Boltsausgabe von "Um Lebensquell". Alexander Köhler. (143 C.) 8°. 1.80, hlwbb. 3.—.

Sozialwiffenschaft.

Die Arbeitsgefinnung unferer induftriellen Maffen. Bon Being Marr. (Frankfurter gelehrte Reden und Abhandlungen, Seft 1.) Englert & Echloffer. 0.50.

|                 | 3um Ausschneiden!  Bestellzettel |
|-----------------|----------------------------------|
| Bei der Buc     | phandlung                        |
|                 | in                               |
| bestelle ich no | ach "Nimm und lies!"             |
|                 |                                  |
|                 |                                  |
|                 |                                  |
|                 |                                  |
|                 | Unterfcrift:                     |
| Name:           |                                  |
| Ort:            |                                  |
| Wohnung:        |                                  |

### Sport und Leibesübungen.

Schule und Sport-Schwimmen. Bon M. Benede. Dit 69 Abb. Union. (227 G.) Kart. 2

Fechten mit bem leichten Gabel. Bon C. Bohlte. Mit 22 Abb.

(69 G.) Kart. -. 80. Das Leichtflugzeug für Sport und Reife. Bon 2B. von Langsborff.

Mit 121 Bilbern und 9 Zahlentafeln. Bechholb. (200 G.) 3 .- , Atmunges und Saltungsubungen. Bon Dr. meb. R. E. Rante und Christian Gilberhorn. Mit 80 Abb. im Text. 3. neu bearbeitete

vermehrte Aufl. Otto Gmelin. (92 G.) 3 .-

Sport und Gymnastif in der Gruppe. Ein Begweiser für Armee, Polizei und Bereine. Bon Theo Schelle. Mit vielen Bildern im Tert und 16 Lichtbildertafeln. Died. 1.60, Hlwbb. 2.50.

Der Tennissport. Bon heinrich Schom burgt. (Bibliothet für Sport und Spiel.) Mit 50 Lehrbildern, Spielregeln und Turnierbestimmungen. Grethlein. 3.—, hlwbb. 4.50.

### Sprachlehre.

Praktisches Lehrbuch des Englischen. Bon Lector Peters. (Bangerts Auslandbücherei.) Bangert. Pappbb. 2 .-.

Das Steuermefen bes Deutschen Reiches. Bon Julius Fischer. Rohlhammer. (VII, 186 G.) 80. 6 .-.

Das Deutsche Theater im 19. Jahrhundert. Gine tulturgeschichtliche Darftellung. Bon Max Marterfteig. 2. Aufl. Breittopf. 15 .- , geb. 18 .- .

### Bolfstunde.

Schwäbische Boltsbrauche, Feste und Sagen. Bon Friedrich Fister. Mit 12 Zeichnungen. Filser. (112 S.) 3.—. Schwäbische Boltstunde. Orsg. von August Lämmle. Silberburg. hwäbische Bolfstunde. Oreg. von August Lämmle. Silberburg. 1. Buch. Der Bolfsmund in Schwaben. Schwäb. Lebensweisheit und Spruchkunst in Sprichmörtern, Redenkarten und Reimsprüchen. 1.80.
2. Buch. Die Boltslieder in Schwaben. Hundert aus dem Munde des Boltes mit den Weisen aufgezeichnete Lieder. 2.50.
Alte Schweizer Trachten. Originalgetreue Wiedergabe der 60 Bilder in Faksmiledruck. Montana. Pappbb. 30.—, hldrbd. 35.—, Vorzugssausg.: Hldrbd. 60.—, Ldrbd. 90.—.

### Merfbunb.

Die Form. Bertbundausstellung 1924. 172 Abb. Mit Ginleitung von 2B. Pfleiberer und Borwort von Balter Riegler. (Bucher ber Form.) Deutsche Berlagsanstalt. 5 .-.

# Betterfunde.

Schulmetterfunde. Bon Bilhelm Gaebe. Belt. 1.20. Better und Alima, ihr Einfluß auf ben gesunden und franten Menichen. Bon Richard Geigel. Bergmann. (IV, 419 G.) 9 .--.

# Wirtschaft.

Das Wirtschaftsleben ber Bölfer. Bon Frit Arause. Mit 105 Abb. auf 10 Taf. hirt. (Jedermanns Bücherei.) Hwbb. 2.50. Die Wiederherstellung der Währungen. Bon N. Lehfelbt. Aus bem Englischen überset von B. L. Frant-Wien. Rohlhammer. (144 G.) 8 . 3.60.



# Weißt Du's?

S. G. in Chemnit: Auf Ihre Anfrage find nicht weniger ale zwanzig Antworten eingegangen. Das mithin recht befannte Buch heißt: M. B. Bobe, Erlebtes. Deutsche Frauen und zwei Afritaner. - Es erichien 1922 in ber Subbeutschen Berlagsanftalt Raftatt; bie Reftauflage hat die Firma Guftav Braun, Beibelberg, übernommen. Gine neue Auflage erschien im "Berlag Deutschland", Baben-Baben. - Carl Lotid in Plauen, Bettinftrage 2, bittet um Mitteilungen über bas Schidfal bes Berfaffers M. B. Bobe.

3. 28. in Sagen: Auf Ihre Unfrage nach Werten über oberbaprifche Bauernmöbel mit farbigen Abbildungen: "R. Sonner: Möbelmalerei. Motive und Anregungen ju bemalten Bauernmöbeln für Maler, Architeften und Liebhaber ber Möbelfunft. Berlag G. D. 2B. Callwen. -Sonner: Farbige Bauernmöbel. Im gleichen Berlag. - hender: Farbige Bauernmöbel. Gelbstverlag von Bender in Pafing bei Munchen." Erich Lehmann. - Ferner: "Teilweise kommt in Betracht: D. Schwindragheim, Deutsche Bauernkunft. Mit farb. Tafeln u. Abb. 1904. Preis 12 M." Studiendirektor Brather. - Die Firma Chriftian Stoll in Plauen empfiehlt fich Ihnen als Spezialiftin auf bem in Frage tommenden Gebiet.

2. S. in Magbeburg: Die auf Ihre Aufrage nach Bergsteigerromanen eingegangenen umfänglichen Liften laffen wir Ihnen birett gu-

gehen.

Dt. G. in Magbeburg: Als leicht verftanbliche Rant-Bucher werben Ihnen ferner empfohlen: houston Steward Chamberlain, Die Perfönlichkeit Kants, als Ginführung in fein Wert. - Alfred Beugner, Bilfsbuchlein für Kantleser. I. heft: Kants Prolegomena (Einführung in die Bernunft: fritif). H. heft: Die "Grunblegung" jur Metaphnfit ber Sitten (Einführung in Kants Cthit). Banbenhoef & Ruprecht. — Balter Ruhrte, Rant und seine Umgebung. Mit 40 Abb. u. Geleitwort von Arnolb Romalemffi. Grafe & Unger.

F. M. in Mannheim: Bum Thema Bismard-Anckboten: "Es ift noch ein frangösisches Wert vorhanden: John Grand-Carteret, Bismard en caricatures (mit 140 Bilbern aus ben Scitschriften aller Länder), Paris 1890. — Ebenso marc auf die Sammlung: Bismard-Gedichte bes Alabberabatich. Grag. von Sorft Rohl, Berlin 1894, ju verweifen. Beibe Bücher nicht mehr häufig im Buchhandel." Dr. Karl H. Lampe.

G. 3. in Dresben: Rennt einer ber Lefer ein Buch, bas bie in Die naditen Jahre fallenden Gedenktage (aus allen Gebieten) enthält?

F. S. in Grag: 3d bitte um Angabe von Bezugsort und preis folgenber Werke: Reifen bes Marco Dolo, beutich. - Mongolenkriege jur Beit Dichingis-Abans, Oftais, Timurlents (Tamerlan). - Das Raiserreich Murengzebs und feiner Rachfolger in Borberinbien.

Dr. R. in Riel: 3d fuche feit langem eine umfangreiche, illuftrierte, nicht ftreng miffenschaftlide Entwidlungegeschichte ber Erbe.

3. G. in Leipzig: Ich bitte um Angabe bes Berlags bzw. Funborts folgender Schriften: "hermann Lons, wie ich ihn tannte" von Lifa Lons (-hausmann). - "hermann Lons, fein Leben, fein Schaffen und feine Berte" von Dr. Beinrich Schauerte. - E. A. Rofmägler: "Wie ich bie Ratur ausnuge" (oder ahnlich). - Wer tennt und fann mir Raberes fagen über die Sammlung Jugendgedichte von hermann Lone, Die vor vielen Jahren im Berlag von Pierfon erfchien und vom Berfaffer jurudgezogen wurde?

28. 3. in Munchen: Bor einigen Jahren las ich bas Buch "Jugendliebe", bas mir leiber verlorenging. Es mar girfa 300 Seiten ftart, weiße Brofchure; Titelbilb: herr und Dame in Biebermeiertoftum unter einem blühenden Baum ftehend. Rann mir jemand Berfaffer und Berlag nennen?

Dr. Th. 2B. in Minchen: Ber war ber Berfaffer bes 1844 im Berlag S. B. König in Bonn erschienenen, von E. Beller in ben Theol. Jahrbuchern 1845 (IV, 378) rezensierten Mertes "Die Religion ber Bufunft?"

E. B. in Sm. Livland: Ich möchte gern etwas Räheres über bie Nichte Friedrichs bes Großen, Glifabeth Friederite, miffen. Sie mar bie Tochter Wilhelminens, ber Markgräfin von Banteuth, und wurde 1748 auf Bunich bes Königs bie Gemahlin bes herzogs Rarl Eugen von Bürttemberg. Carlyle icon hat bem einzigen Kinde Wilhelminens "einen warmherzigen Biographen" gewünscht. Sat fic einen folden gefunden? Gibt es eine Biographie Elisabeth Friederites? Bo ift fie erschienen?

# Eine Einführung in das Gesamtschaffen Wagners, auf neuen Grundgedanken fußend

<del>~~~~~~~</del>

Soeben erfchien:

# Wagner / Das Leben im Werke

von Paul Beffer

In schwarz Ganzleinen gebunden M 14. -, Halblederband M 20. -

Inhalt:

Musbrudsfunft

I. Gefühlstheater / II. Erlebniswege / III. Musit als Löserin

Erftes Buch: Die Oper

I. Frühmerte, Rienzis Größe / II. Rienzis Fall, Der Fliegende Sollander / III. Tannhäufer / IV. Lohengrin

3meites Buch: Die handlung

I. Der Ming b. Mibelungen : Mbeingold. Die Walture. Siegfried (Erfter u. zweiter Aft) / II. Triftan u. Ifolde / Der Benusberg

Drittes Buch: Das Spiel

I. Die Meistersinger von Rurnberg / II. Siegfried (Dritter Aft) Die Umschau: Beethoven / III. Götterdämmerung

Das Bühnenweih=Festspiel Parfifal

Reine lanbläufige Biographie, teine der üblichen Mustanalnsen, sondern eine Neuschaffung des Muthos » Magner«, wie er uns heutigen erscheint. Better felbst verdeutlicht die Haltung des Buches in seinem Vorwort: »Es ware mir nicht möglich gewesen, etwa das Leben, die Schriften und die Werte Wagners getrennt zu behandeln, denn die menschlichen, schriftellerischen und tünstlerischen Auserungen jeder Entwicklungsphase sind nur verschieden gestufte Aundgebungen des gleichen Ausbruckwillens und erläutern einander. Darum führt das Buch den Untertiel. Das Leben im Werte'. Der Gedanke der "ersichtlich gewordenen Tat der Musst' ist bisher kaum erfaßt worden. An seiner Erkenntlichmachung aber erweist sich die schöpferische Ausbrucksidee. Er ist der Grundgedanke des Gesantschaffens Wagners.

# POLITISCHE



# BUCHEREI

Der feltene fesselnde Reiz dieses Werkes liegt barin, daß man in die bewegte Frische eines natürlichen Menschenstums blickt und zugleich an die großen Entscheidungsprobleme des europäischen Schickfals herangeführt wird

foreibt bas Rolner Tageblatt über ben neueften Band ber Sammlung:

# Kiderlen-Wächter

Der Staatsmann und Mensch

Briefwechsel und Nachlaß

Berausgegeben von Prof. Dr. Ernft Jadh

2 Bande mit 2 Tafeln. 537 Seiten Gr.:80. In halbleinen gebunden M 15 .-

Neue Freie Preffe, Bien: Mit mahrer Erschütterung wird der Leserauf und zwischen Beilen ertennen, wie Kiderlen seine große Aufgabe, die deutsch-englische Berftandigung, als berufener Nachfolger der Bismardichen Politit auffafte und wie sie miftlang. Die Welt hatte heute vielleicht anders ausgesehen, ware er nicht ein Jahr vor dem Weltunglud einem Schlaganfall unterlegen.

Münchner Neueste Nachrichten: Eine neue und wesentliche Bereicherung erfährt bas Gesantbild burch bieses Buch, bas aus Briefen, Berichten usw. einen ungemein lebendigen Einblid nicht nur in die sachlichen, nach außen wirtsamen, sondern vor allem auch in die personellen und internen Berhältnisse der damaligen Reichspolitik vermittelt. Als Politiker mit gesundem Menschenverstand, klar im Urteil und energisch im Wollen und Handeln, als geschichter und fähiger Diplomat sieht Riderlen vor der Nachwelt. Die Denkwürdigkeiten geben erdrückendes Material zur Widerlegung der Lüge von Deutschlands Schuld am Kriege.

Deutsche Berlags-Anfialt . Ciutigari und Berlin

# AGNES GÜNTHER Die Heilige und ihr Narr

Neue Ausgaben auf gutem Papier in großem Format

| Rlusgabe | A. | 2 Halbfranzbände, holzfrei         |   |       |      |    | $\mathfrak{M}$ . | 25. – |
|----------|----|------------------------------------|---|-------|------|----|------------------|-------|
| //       | B. | 2 Ganzleinenbande                  |   |       | ٠.   |    | "                | 15    |
| //       | C. | 2 Halbleinenbande                  |   |       |      |    | "                | 12. – |
| "        | E. | Einbandig, Dünndruck, Leinwand .   |   |       |      |    | "                | 15. — |
| //       | F. | Einbandig, Dunndruck, Bangleder m. | G | oldje | chní | tt | 11               | 25. — |
| 11       | G. | Neue einbändige Ausgabe, Leinwand  | ٠ |       |      |    | 11               | 8. –  |

Das merkwürdige, schon bei seinem ersten Erscheinen (im Jahre 1913) Aufsehen erregende Buch hat eine ungeahnte Verbreitung gefunden. — Eine für jeden Leser des Zuches wertvolle Ergänzung bildet das vorher erschienene Fragment

Von der Here, die eine Heilige war

Kart. M. -. 80, geb. M. 1. -, große Ausgabe mit Scherenschnitten M. 2. -

Auf Agnes Günthers Spuren. Sechs Landschaften nach Aquarellen von Felix Hollenberg. M. 4.— Agnes Günthers Wunderland. 16 Originalaufnahmen von P. Hommel. M. 6.— Seelchens Heimat. Zwanzig Naturaufnahmen. M. 3.—

Eine Reise durch Seelchens Reich. 3wei Vildkartenreihen von je 15 Karten. Erste Reihe: Brauned. 3weite Reihe: Schweigen-Vordighera-Römerwiese-Thorstein. Jede Reihe M. 1.-

# Die neuesten Werke beliebter Autoren:

Wilhelm Rotte, Der verlorene Junker. M. 4.-

Sophie Charlotte von Sell, Nife. Eine Beschichte aus jungstverflossener Zeit. M. 4.-

Ingeborg Maria Sick, Mathilda Wrede, ein Engel der Gefangenen. M. 4.-

Irmgard Spangenberg, Jubilate! Die Geschichte einer Familie. M. 4.-

Ausführliche Verzeichnisse der früheren Werke stehen auf Wunsch zu Diensten.

Helene Jäger, Mein Freund Habakuk. Geschichten und Erinnerungen. Mit 4 Zeichnungen von Fritz Lang. M. 2.—

Emil Frommel, Erzählungen. Neue Befamt-Ausgabe. I. Aus der Chronik eines geistlichen Herrn. II, Nach des Tages Last und Hite. Jeder Band M. 4.—

Wilhelmine Rleck, Die Wulflams. Roman aus der Zeit der hansa. M. 5 .-

Beinrich Steinhaufen, Irmela. Gine Befchichte aus alter Beit. M. 4.-

Georg Türk, Die unsichtbaren Hände. Gebunden M. 5 .-

3. Palmer, Schwäbische Geschichten. Vier Bändchen je M. 1.50

D'Molerna - Neujohrsnacht - A Studle Welt - In der Luftkur.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung

ADOLF BONZ & 'COMP. / STUTTGART



# LUDWIG GANGHOFER

Romane aus der Geschichte von Berchtesgaden

Die Martinstlause. Roman aus dem Ansang des 12. Jahrhunderts. 2 Bde. 49.—64. Aust. Geb. M. 14.—. Das Gotteslehen. Noman aus dem 13. Jahrhundert. 48.—61. Aust. Geb. M. 7.—. Der Rlosterjäger. Roman aus dem 14. Jahrhundert. Jilustriert von Sugo Engl. 109.—138. Aust. Geb. M. 7.—. Der Ochsenkrieg. Roman aus dem 15. Jahrhundert. 2 Bde. 38.—49. Aust. Geb. M. 12.—. Das neue Wesen. Roman aus dem 16. Jahrhundert. 27.—36. Aust. Geb. M. 7.50. Der Mann im Sald. Roman aus dem Ansang des 17. Jahrhunderts. 28.—39. Aust. Geb. M. 9.—.

# HEINRICH HANSJAKOB

Illustrierte Erzählungen

Schneeballen. Erste Reihe. 10. u. 11. Aust. Geb. M. 5.50. Schneeballen. Zweite Reihe. 9. u. 10. Aust. Geb. M. 5.50. Schneeballen. Dritte Reihe. 7. u. 8. Aust. Geb. M. 6.50. Der Leutnant von Haste. Erzählung aus dem 30 jährigen Krieg. 9. u. 10. Aust. Geb. M. 6.50. Aus meiner Jugendzeit. Erinnerungen. 12. u. 13. Aust. Geb. M. 7.—. Aus meiner Studienzeit. Erinnerungen. 8. u. 9. Aust. Geb. M. 7.—. Bauernblut. Erzählungen. 8.—11. Aust. Geb. 7.—. Dürre Blätter. Erste Reihe. 7. Aust. Geb. M. 5.—.

Alle diefe Bande illuftriert von Curt Liebich.

Erinnerungen einer alten Schwarzwälderin. Illustriert von M. Hasemann. 9.—11. Aufl. Geb. M. 5.—, Erzbauern. Erzählungen. 6.—9. Aufl. Geb. M. 7.—. Meine Madonna. Illustriert von Hugo Engl. 5. u. 6. Aufl. Geb. 6.—. Walbleute. Erzählungen. Illustriert von W. Hasemann. 7.—9. Aust. Geb. M. 6.—.



Muftrationsprobe aus "Der Leutnant von Sasle".

# ARTHUR SCHUBART

Kimmerlingers Kavaliere. Studienköpfe. 3.—5. Lufl. Geb. M. 5.—. Wildwasser. Hochlandsroman. 2.—5. Lufl. Geb. M. 5.80. Hubertusbilder. Mit Auchschmuck von Ludwig Hohlwein. 2.—4. Lufl. Geb. M. 5.—. Neue Hubertusbilder. Geb. M. 5.—. Bergfrühling. Novelle. 2. Lufl. Geb. M. 4.—. Signe. Eine Nordlandsgeschichte. 2. u. 3. Lufl. Geb. M. 3.50. Frauenbrevier. Geb. M. 5.—. Mit Silberstift. Novellen. Geb. M. 4.50. Schattenschnitte. Stizzen und Studien. Bilder von Ludwig Hohlwein. Geb. M. 5.—.

# FRANZ HERWIG

Jan von Werth. Ein Reiterroman. 4.—7. Aufl. Geb. M. 6.—. Wunder der Welt. Roman. 4.—7. Aufl. Geb. M. 6.—. Das märtische Serz. Ein kurzweiliger Roman. Geb. M. 6.—. Das Sertett im Himmelreich. Ein altfränkischer Roman. Geb. M. 5.—.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung.

15

4



# GESCHENK-WERKE



Abb. 35. Soldaten aus dem Gefolge Echuatons.

# ERMAN-RANKE

# Ägypten und ägyptisches Leben im Altertum

1923. Groß-Oktav. 692 Seiten. Mit einem farbigen Titelbild, 100 Abbildungen auf 42 Tafeln, sowie 276 Strichzeichnungen. 2 Karten und Schriftproben im Text. In Ganzleinen gebunden Goldmark 40.—.

## \*

# BERNHARD SCHWEITZER

# Herakles

Aufsätze zur griechischen Religions- und Sagengeschichte 1922. Groß-Oktav. 247 Seiten. Mit 38 Abbildungen im Text und auf 12 Tafeln. In Ganzleinen gebunden Goldmark 15.—.

## \*

# **ENNO LITTMANN**

# Morgenländische Wörter im Deutschen

Eine Geschichte der deutschen Wörter aus fremden Erdteilen.
ca. 160 Seiten. Zweite, völlig neubearbeitete Auflage. Unter der Pres

### \*

# **ERNST TROELTSCH**

# Spektator-Briefe

Aufsätze über die deutsche Revolution und die Weltpolitik 1918/22.

Mit einem Geleitwort von Friedrich Meinecke. Zusammengestellt und herausgegeben von H. Baron. 1924. 321 Seiten. – In Halbleinen gebunden Goldmark 7. –.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

VERLAG VON J. C. B. MOHR (PAUL SIEBECK) TÜBINGEN



# CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE'S LEHRBUCH DER RELIGIONSGESCHICHTE

in 2 Bänden

Vierte, vollständig neu bearbeitete Auflage

in Verbindung mit

Prof. Dr. B. ANKERMANN (Berlin) / Prof. Dr. A. BRÜCKNER (Berlin) / Prof. Dr. L. A. DEUBNER (Freiburg i. Br.) / Prof. Dr. K. FLORENZ (Hamburg) / Prof. Dr. O. FRANKE (Berlin) / Prof. Dr. V. GRÖNBECH (Kopenhagen) / Konsistorialrat Dr. F. JEREMIAS (Magdeburg) / Prof. Dr. ST. KONOW (Kristiania) / Oberbibl. H. O. LANGE (Kopenhagen) / Prof. Dr. M. NILSSON (Lund) / Prof. Dr. C. SNOUCK-HURGRONJE (Leiden)

herausgegeben von

# ALFRED BERTHOLET und EDVARD LEHMANN.

\*

Saussaye's Lehrbuch der Religionsgeschichte ist vor dem Kriege in 3 Auflagen erschienen, die 3. ist seit 10 Jahren vergriffen.

Der Wiederaufbau dieses von Anfang an auf die Mitarbeit ausländischer Gelehrter abgestellten Unternehmens war in den Kriegsjahren nicht möglich. Nach mehrjährigen Vorarbeiten ist es nunmehr gelungen, das zweibändige Werk auf eine Art völlig neu aufzubauen, die es heute als ein Muster internationaler Zusammenarbeit erscheinen lassen wird, deren es bekanntlich auf keinem Gebiet so sehr bedarf wie auf dem der Religionsgeschichte.

Die 4. Auflage erscheint in 2 Bänden zu je 40-45 Bogen. Die Ausstattung ist derjenigen der früheren Auflagen mindestens gleichwertig. Um das Satzbild noch übersichtlicher zu gestalten, ist das Format etwas größer gewählt worden. Vor allem aber wird der 2. Band ein ausführliches Register zu beiden Bänden enthalten, das die Benützung des Werkes gegen früher wesentlich erleichtern wird.

Die Ausgabe der 4. Auflage erfolgt in 10-12 monatlichen Lieferungen zu 8 Bogen.

Die 1. Lieferung erscheint Ende September, die 2. und folgenden Lieferungen von Mitte November an in monatlichen Abständen, so daß die Neubearbeitung spätestens im Herbst nächsten Jahres vollständig vorliegen wird.

In der Subskription kostet eine Lieferung zu 8 Bogen 3 Goldmark
(1 Goldmark = 10/42 Dollar.)

Solange der Verlag genötigt ist, an besonderen Auslandspreisen festzuhalten, beläuft sich für das Ausland der Subskriptionspreis für die Lieferung zu 8 Bogen auf 4 Schweizer Franken.

Spätestens mit Erscheinen der Schlußlieferung bleibt Schließung der Subskription und Erhöhung des Ladenpreises vorbehalten.

Der Kauf der ersten Lieferung verbflichtet zur Abnahme des ganzen Werkes.

Ausführlicher Prospekt mit genauer Inhaltsübersicht und Probeseiten steht gern unberechnet zur Verfügung.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

VERLAG VON J. C. B. MOHR (PAUL SIEBECK) TÜBINGEN

J. ENGELHORNS



NACHF. STUTTGART

Drei beutiche Dichter

Otto Wiez / Gewalten eines Toren. Roman in zwei Bänden. Palbleinen Em. 14.-, Sow. Fr. 17.50, Banzleinen Em. 16.-, Sow. Fr. 20.-, Jableder Em. 24.-, Sow. Fr. 30.-. »hier liegen die gewaltigen Quadern zum Bau eines Alesenepos unserer Zeit. Wirz ift ein Geift ungewöhnlicher Art, ein Genalter und Dichter hoben Ranges. Er hat bas Gesühl zur die Tragit unserer Zeit und die Sehnsucht eines Künders von neuen Gottgewalten. (Belpagen & Klasings Monaishefte)

Seank Thieß / Der Leibhaftige. Roman (570 Seiten). Neu 1924. Frank Thieß, der Verfasser der »Verdammten«, gibt bier das dichtertiche Gegenstüd zu seinem Essabul » Das Wesicht des Jahrhunderte. Mit großartiger Fabuliertraft ist bier untre entsetle, von tausend Fäulnissen Lecture Rachtrieuszeit fünstlerisch gestaltet und – menschwilch gerichtet. Dieser von Spannung berstende Roman gehört zu den unvergänglichen Zeitgemälden großen Stile.

Svatte Thieß / Die Devbattunten. Roman (670 Seiten). Ganzleinen Gm. 12.—, Schw. Fr. 15.—, Halbleder Gm. 20.—, Schw. Fr. 25.—. »Nur ein karkes Talent von höchstem sittlichem Berantwortungsgerüßt konnte das dumpse, beklemmende Thema der ichmerzlich-leidenschaftlichen Liebe von Bruder und Schwester, die wie eine zerspaltene Einheit zursnander drängen, solcher Art gestalten, daß wir uns nur ties erschüttert, versichender und gütiger aus dem Banne dieser Dichtung zu lösen vermögen.«

Seante Thieß / Der Tob von Saleent. Roman (4.—8. Tausend). Banzleinen Em. 7.—, Schw. Kr. 8.75, Halbleder Gm. 10.—, Schw. Kr. 12.50, In unvergleichlich plastischer Geste werden die Bilder entschleubert, und der Dichter entwickelt eine ganz persönliche, überraschende und mächtige glutvolle Farbenstala. Obwohl Unterzang gemalt wird, erscheint Thieß hier als eine starte, ungebrochene zutunstebestimmende Natur.« (Orplit, Köln)

Srank Thieß / Angelika fent Swaari. Roman. Ganzleinen Gm. 4.-, Som. Fr. 5.-, Dalbleder Gm. 8.-, Somo Fr. 10.-, »Man wird in der neueren Dichtung lange suchen mussen, um ein Kunstwerk zu sinden, das in der erifcopfenden Gestaltung des kosmogenetischen Gestes wom Werden, Vergeben und Aucrstehen, dars getan an einem ties berührenden, weil ganz von innen her geschauten Menschenichtsfal dieser Angelika ten Swaart an die Setse zu stellen ware.«

Seant Thies / Das Gesicht des Zahehunderts. Briefe an Beitgenossen. Kartoniert Em. 5.—, Schw. Kr. 6.25, Halbleinen Em. 7.—, Schw. Kr. 8.75, Halbleder Em. 12.—, Schw. Kr. 6.15.—. In biesem Bud wird etwas so Seitenes und igf Verzessense Ereignis: Ein hohes Ands erzeissener Menschlichtet und leidenschaftlicher Entschlossenschiedenschaftlicher ertischer Wille, getragen von ganz erkannten Pflichten gegenüber unserer Zeit. Und hinter allem ist ein Glaube an die Zukunst, der zur Ehrung des Verganzenen verpflichtet, der nicht Forderungen ausstellt, denen nachzuleben weder Fähigkeiten noch Absichten vorhanden sind.«

(Chemnitzer Neueste Nachrichten)

Serbert Gulenberg / Die Samilie Seuerbach. Neu 1924. Mit acht zum Tell unveröffentlichten Bildern auf Kunftdruckzapier. In Banzleinen Gm. 4.50, Schw. Fr. 6. –, Halbleder Gm. 9. –, Schw. Fr. 15. –. Eulenberg hat den Mitgliedern der berühmten Belehrtens und Künftlerdonastie durch seine geiste und liebevolle Schilderung neues Leben eingehaucht, angejangen mit dem martigen Stammvater, dem Beschgeber Bayerns und Beschünger Kaspar Daufers, über den Altertumsforscher und den freiheitlichen Philosophen bis zu Anselm, dem Aller – dazwischen Denriette, die durch eine gludliche Fügung in dies Geschlicht hineingestogene seltene Frau. Icht, zum Tell unveröffentlichte Bilder schmüden das Buch, das in zeines entzüdenden Ausstattung aus den verwöhnten Züchersreund erfreuen wird.

Seebert Eulenberg / Erstheimungen. Ganzleinen Gm. 7.—, Schw. Fr. 8.75, Halbleder Gm. 10.—, Schw. Kr. 12.50. »Bester als langatmige Lebensbeschreibungen und trodene Vlographien zeigen und biest stillstisch seingeschissischen Augenblickbilder den Menschen und die kulturelle oder künsterische Bedeutung eines Lebens, dem die Nachwelt Erlnnerung schuldet. Mitempsindend erlebt man schöpferisch nachgezeichnete bedeutsame Epochen, die entisteidend wurden sur Werben und Entwicklung großer Menschen oder deren besondere Eigenart veranschaulichen.« (Wiesbadener Tagblatt)

Seebeet Eulenberg / Der Gutklasten. Deutsche Schauspielerbilder. 10. Taufend. Halbleinen Em. 6.-, Sow. Fr. 7.50, Halbleder Em. 10.-, Sow. Fr. 12.50. "Jedes einzelne Bild ift in seiner tenfenden Charafteristet und in seiner Inappen, sideren Liniensubrung ein wahres Kabinettstud. Auf diese Weise hat Eulenberg doch zum ersten Male verstanden, auch als Sohn der Nachwelt dem Mimen Lorbeertranze zu winden. (Hannoversche Zeitung)

Seebeet Gulenberg / Auf halbem Bege. Roman. 15. Taufend. Palbleinen Im. 6.—, Sow. Fr. 7.50, Halbleder Im. 10.—, Sow. Fr. 12.50, "In ciner Jean Laufichen Wife fcreibt gerbert Eulenberg feinen Roman mit halb ironisch, balb gutig lächelnder Heiterleit, in einem fast idnissifiken Weise fchreibt gerbert Gulenberg in liebevoller Breite auseinanderlegend, kleine und kleinste Zuge der Beobachtung nicht verichmähend, bebutiam, ja ein wenig pretiöß, immer aber aus romantischer Geschlächen beraus. Darum ist das ganze Buch eines der ausgereisterten Eulenbergs. (hamburger Nachrichten)

J. ENGELHORNS



NACHE. STUTTGART

Serbert Eulenberg / Wir Zugvögel. Roman. 10. Tausend. Halbeleinen Em. 6.-, Sow. Fr. 7.50, Halbleder Em. 10.-, Sow. Fr. 12.50, »Irre Afficien und sputhaftes Beschen durcht: wete sable, gespenstische Bitgere Bestätten und blitter ungemein trastvoll belebt, alle unter mostlichem Iwages siehen, deren Tun von urgrundtief vertorgenem Geheimnis durchgeistert und dittert wird. Die Spracke Eulenbergs sit wunderbar tiar und tönend attordiert: die Plastit seiner Islaer zwingend und von herber Schönheit. (Königsberger Allgemeine Zeitung)

# MUSIKALISCHE VOLKSBÜCHER

Berauegegeben von Adolf Spemann

Thomas Mann schreibt darüber: »Diese musikalische Boltsbibliothet erscheint mir als ein sehr verdienstvolles Unternehmen ... Ja, bringen Sie diese Bande unter die Leute. Vielleicht, daß die Beschäftigung mit dem Wesen der freiesten und frömmsten Kunst dazu helsen kann, die mörderische Mut politischer Leidenschaftlichkeit zu stillen und dem deutschen Antlith, dessen Jüge seht sinster verzerrt sind, seinen natürlichen Ausdruck zuruckzugeben.«

### MEISTER DER TONKUNST

Stheiften über Beethoven / Von Richard Wagner. Gebunden Om. 4. -, Sow. Fr. 5. -. Nr. 1-300 Handband in Ganzleder nach Vereinbarung und auf Wunsch.

Sohannes Brahms / Von Willibald Nagel. Gebunden Gm. 2.50, Sow. Fr. 3.10. Num. Ausg. 1-300 auf tostbares Papier gedruckt, mit 8 Lichtbruden versehen, in Halbleder geb. Gm. 16. -, Schw. Fr. 20. -

Anton Beutettee / Von Karl Grunsky. Gebunden Gm. 2.-, Schw. Fr. 2.50. Rum. Ausg. 1-300 auf toftbares Papier gedruckt, mit 4 Lichtbruden geschmuckt, in Halbleder geb. Gm. 16.-, Schw. Fr. 20.-

Max Reger-Trevier / Herausgegeben im Auftrag der Max Regerschellstaft von Abolf Spemann. Gebunden Em. 2.50, Schw. Fr. 3.10. Numerterte Ausgabe 1-300 auf toftbares Papier gedruck, mit 8 Lichtbruden verschen, in Halbleder gebunden Om. 16.-, Schw. Fr. 20.-

### BAUSTEINE ZUR MUSIK- UND KULTURGESCHICHTE

Erinnerungen / Von Siegfried Wagner. Gebunden Gm. 2.50, Schw. Fr. 3.10. Nummer 1-300 vom Verfasser handichtstillsch figniert, auf toftbares Papier gedruckt und mit 8 Lichtbruden geschmudt, in Halbleder gebunden Gm. 16.-, Schw. Fr. 20.-

Goethe und die Musik / Bon Hermann Abert. Gebunden Bm. 2.-, Schw. Fr. 2.50. Num. Ausg. 1-300 auf tofibares Papier gedrudt, mit & Lichtbruden verfehen, in Halbleder geb. Em. 16.-, Schw. Fr. 20.-

Musikalische Dichtungen und Aufsätze / E. T. A. hoffmann. Geb. Em. 4.-, Schw. Fr. 5.-. Die ersten 300 Eppl. num, auf tostbares Papier gedrudt, in Halbleder geb. Em. 20.-, Schw. Fr. 25.-

Geschichten von Musse und Musseent / Ausgewählt und einseleitet von Ernft Lissauer. In Banzleinen gebunden Gm. 4.50, Schw. Fr. 5.60. Nummer 1–100 auf tostbarem Papier, in Ganzleberhandband auf Bunich und Vereinbarung.

Musikalischer Zeitenspiegel / Von Hans Joachim Moser. Gesbunden Ein. 2.-, Schm. Fr. 2.50.

Musikeranekdoten / Gesammelt von Hans Hollerop. In Ganzleinen Om. 3.-, Com. Fr. 3.75.

Zur Theorie und Praxis

Der gregorianische Choral / Von B. Dominicus Johner, Benestittiner von Beuron. Wesen, Werte und Vortrag bes katholischen Kirchengejangs. Mit zahlreichen Notenbeispielen. In Ganzleinen gebunden ihm. 3.50, Schw. Fr. 4.35.

Musiktheoretische Laiensibel / Von Hermann Unger. Gebunden Om. 2.-, Edw. Fr. 2.50.

Laute und Sitaere / Von Hermann Sommer. Mit 16 Tafeln auf Runftbrudpapier. Gebunden Em. 2.-, Schw. Fr. 250.

J. ENGELHORNS



NACHE, STUTTGART

# Unsere Auflagenzissern

127.-136. Tausend

Die Glekteizität und ihre Antwendungen von Professor Dr. L. Graen, 22. Aufl., mit 758 Abbild. Ganzleinen Gm. 11.-, Schw. Fr. 14.85.

Die neue Auflage des berühmten Handbuches berüdfichtigt die jungfien Errungenfhaften der Elektrotechnik, einschließlich des Radios. Für jeden, der fich mit Elektrizität und ihren Anwendungen befaßt, ift dieses Buch geradezu unentbehrlich.

# 66,-75, Tausend

Kurzer Abrif der Glektrizität von Professor Dr. L. Graeg. 14. bis 15. Auflage, mit 197 Abbildungen. In Halbleinen Om. 4.—, Schw. Kr. 5.40.

»Daß ein Buch über Elektrizität einen fo reißenden Absah findet, muß seinen Grund wohl in der überragenden Darkellungskunkt bes Bersaffers haben, der den oft nicht gang leicht zu bewältigenden Stoff in einer Form bletet, Die sowohl den wissenichantlichen Forderungen gerecht wird, als auch dem Berständnis weitester Kreise angepaßt erscheint.« (Reichspost, Wien)

# 460.-480. Zausend

Awei Menschett. Roman von Richard Voß. Ganzleinen Gm. 5.50, Schw. Fr. 7.20; Halbleder Gm. 8.50, Schw. Fr. 11.—

»In Überlebensgröße stehen Mann und Wetb im Bernichtungskampse gegeneinander, der Bilbduftere und die leuchtend helle. Um sie herum glühen wie gigantische Fackeln die Iinken und Zaden der Dolomiten im Sonnenuntergangsseuer. Eine gewaltige Natur brauft den Chor zu der gewaltigen Melodie einer ewigen Liebe.« (Belhagen & Klasings Monatsheste)

# 75. Tausend

Die Gelösung. Die wundersame Geschichte eines wundersamen Menschen aus jüngster großer Zeit. Von Richard Voß. Halbleinen Gm. 6.—, Schw. Fr. 7.50; Halbleder Gm. 10.—, Schw. Fr. 12.50.

»Boß hat in diesem Roman wieder die Tiese und Bedeutsamkeit erreicht, die seine Stellung in der deutschen Literatur begründete.. Wir-finden in dem Wert eine Leiftung, die diese Dichtung in die vorderste Reihe der neuzeitischen deutschen Unterhaltungsliteratur rudt.« (Boft, Berlin)

# ACCCCC Engelhorns Lebensbücher

Werke von Ralph Waldo Trine, Orison Swett Marden, heinrich Lhoten, Gottfried Traub u. a. (Man verlange besonderes Verlageverzeichnis.)

Bemeinsam ist allen diesen Buchern ein unerschütterlicher Glaube an das Gute im Menschen, an die in uns liegenden Kräste, die wir nur in der richtigen Weise erkennen und nuthen mussen, um mit den zahllosen äußeren und inneren Schwierigkeiten des Lebens sertig zu werden und so am eigenen Werte zu wachsen. Sie bringen Sinn und Zwed in dieses oft so verworren scheinende Dasein und geleiten und zu freiem freudigem Menschentum.



Robespierre



Madame Campan

Kultur-Geschichte bieten gute Memoiren als spannende Lektüre:

ROBESPIERRE Von Hans von Hentig. Mit 12 Abbildungen. Geh. Gm. 5.-; Ganzleinen Gm. 7.-; Halbleder Gm. 12.-

Robespierre! Alle Schrecken der großen Revolution steigen bei diesem Namen vor uns auf. Wer war dieser grausame Wüterich und wie war es möglich, daß ihm das Volk zujubelte? Mit unerbittlicher Logik enthült hier ein Kriminalist die geheimsten Gedankengänge des "Unbestechlichen".

MARIE ANTOINETTE Erinnerungen von Frau von Campan. Mit 24
Abb. geh. Gm. 6.-; Leinen Gm. 8.-; Hlbld. Gm. 15.-

Von jeher hat Marie Antoinette leidenschaftliche Verehrer ihrer Anmut und heftige Gegner ihres Leichtsinns gehabt. Hier gibt uns ihre vertraute Hofdame ein psychologisch scharf umrissenes Bild ihrer ganzen Persönlichkeit und der großen französischen Revolution.

Berliner Morgenzeitung.

DIE FAMILIE BORGIA Von G. Portigliotti. Mit 14 Abb. Pappbd. Gm. 7.50; Halbld. Gm. 8.50

Hang zur Vertuschung oder Skandalsucht führten meist den Biographen der gefürchteten Borgias die Feder. Hier leuchtet ein Forscher in diese dunkelste Epoche des römischen Papsttums, der zugleich Historiker und Arzt ist und ein glänzender Schriftsteller.

Darmstädter Tagblatt.

LISELOTTE von der Pfalz Von Gertrude Aretz. Mit 24 Abb. geh. Gm. 6.—; Halbleinen Gm. 8.—

Trotz der Verschrobenheit ihrer Zeit natürlich und in aller Machtanbetung am üppigen französischen Königshofe Ludwigs XIV. ihrem ohnmächtigen deutschen Vaterlande treu - so kann Liselotte für die Aufgaben unserer Zeit ein Symbol werden.

Stuttgarter Neues Tagblatt.

JOSEPH FOUCHÉ Erinnerungen des Polizeiministers Napoleons I. 21 Abb. geh. 7.50; Hlbl. 10.-

Als menschliches und politisches Zeugnis nehmen diese Erinnerungen einen hervorragenden Rang ein, weil sie ganz erstaunliche Parallelen mit den heutigen Verhältnissen ergeben. Leipzig, Literar. Zentralblatt.

MIRABEAU Ein Lebensbild des großen Revolutionärs von L. Barthou. Mit 9 Abbildungen. Pappband Gm. 9.—
Mirabeaus abenteuerlichen Lebenslauf verfolgen wir mit größter Spannung Seine grundlegenden staats-

Mirabeaus abenteuerlichen Lebenslauf verfolgen wir mit größter Spannung. Seine grundlegenden staatsmännischen Gedanken fesseln auch den modernen Politiker aufs lebhafteste. Frankfurt a. M. Bücherpost.

MARIE ROHAN Die größte Intrigantin des 17. Jahrhunderts. Von L. Battifol. Mit 8 Abb. Halbl. Gm. 9.—; Hlbld. Gm. 15.—

Warum schreibt man Abenteurer-Romane, wenn solche phantastischen Leben in Wirklichkeit gelebt worden sind, wie das dieser erstaunlichen Frau?

Vorrätig in ieder Buchhandlung, Verlag Julius Hoffmann in Stuttgart



#### Bergers Liferarisches Büro u. Verlagsanstalt

Stuttgart, Neckarstr. 44 Aussteller auf der Büchermesse Stuttgart 

Wichtige Neuerscheinung:

Generalleutnant E. Kabifd

Streitfragen des Weltkriegs

Wahrheif und Klarheif für jeden Deutschen! Es kann sich nicht jedermann die vielen Memoiren beschaffen, noch will man einseitig orientiert bietben. Dieses abschließende Werk kriftisiert spannendst die Anstchten von mehr als 40 Führendes In und Auslandes, Aus dem Inhalf: Der Sfreit Prof. Delbrück/Ludendorff; Der Fall Priffwifz (Russeneinfall); Das Marnewunder und dgt. Hwd. G.-M. 15.—

Amiliches Württembergisches Kriegswerk

20 Heffe von bleibendem historischen Werf. Bisher erschienen: General von Graevenitz (Würft. Heerwesen), Hofm. Dr. Berger (204. JD), Hofm. Gnamm (242. JD), Generalif. Franke (2. LD), Generalif. v. Teichmann (26. LD), Generalarzt Dr. Koetzle (Santidiswesen).

Straßburg, das Wahrzeichen . . .

Heinz von Hoff. Eine ergreifende Geschichte der Schicksale der "wunderschönen Stadt", mit vielen Bildern. Ein Buch für Familie und Schule. Geb. G.-M. 4.30.

Denkwürdigkeiten aus der Umwälzung

Württembergs I, Staatspräsident Blos haf die denkwürdige Entwicklung "Von der Monarchie zum Volksstaaf" (geb. in 2 Teilen G.-M. 4.00 und 5.75) packend geschilderf, auch sein unerschrockener Polizeidirektor Hahn haf "Erinnerungen" (geb. G.-M. 5.15) veröffenflicht. Alle 3 spannenden Bände wurden in den "Denkwürdigkeiten" preiswert zusammengefaßt. Hwd. G.-M. 15.—.

Die Emporbücherei veröffentlichte:

Prof. Rich, Kulturentwicklung. (Geb. G.-M. 6.10). Prof. Heyde, Dr. Heuß, Sfaafssekrefär Müller, Wirtschaft u. Technik. (G.-M. 3.45.) Dr. Stremmer, Revolutionen u. Ihre Bedeutung. (Geb. G.-M. 1.40.) Obersitt, v. Oerfzen, Unter Fremdherrschaft 1807–12. (Geb. G.-M. 1.50.) Sfudienraf Dr. Hoernecke, Entwicklung Deufschlands vom Ägrarstaat zum Industriestaat. (Geb. G.-M. 1.85.) Dr. Hoernecke, Der Sozialismus. (Geb. G.-M. 1.85.) Major Muff, Der bürgerliche Unterricht im Reichsheere. (Geb. G.-M. 1.80.)

Zu beziehen durch jede Buchhandlung



# Geschlechtsfunde

bearbeitet auf Grund 30iabriger Korschung und Erfahrung von Sanitätsrat Dr. Magnus Hirschfeld in Berlin

Wie die früheren Werke Dr. hirschfelds erhebt auch sein neuestes Unspruch auf hoben sittlichen Ernft und strenge Willenschaftlichkeit.

Die Bernachläffigung ferualwiffenschaftlicher Belehrung hat beträchtliches Unglud innerhalb und außerhalb der Che bervorgerufen. hier eine Wandlung zum Befferen gu ichaffen, hat sich Dr. Hirschfeld zur Lebensaufgabe gesent.

Jedes Elternpaar, Jugendpfleger und epflegerinnen, Arzte und Juristen feien auf diefes Werk befonders aufmerkjam gemacht.

Das Wert erscheint in etwa 10 achtwochentlichen Lieferungen zu je Bm. 1.50. Ein ausführlicher Brospett ist in jeder Buchhandlung kostenlos zu erhalten.

JULIUS PÜTTMANN, VERLAGSBUCHHANDLUNG, STUTTGART

# Geschichte der neuesten Zeit

vom Frankfurter Frieden biszur Gegenwart

#### Gottlob Egelhaaf

In zwei Bänden / Neunte Auflage

Vierundzwanzigftes und fünfundzwanziaftes Caufend Fortgeführt bis zum Sommer 1923 (Rücktritt Eunos)

3wei starte Bande gr. 8° mit 32 und 42 Bogen In Salbleinen geb. M. 25.—, in Salbleder geb. M. 30.—

Noch gibt es wohl kaum ein anderes Werk, das über die Zeitereignisse auch der allerjüngsten Vergangenheit so übersichtlich und klar Auskunft gibt wie dieses. — Daß immer wieder neue Auflagen nötig find, fpricht am beutlichsten für bie Brauchbarfeit bes Buches. Räufer ift jeder Gebildete, den die tägliche bunte Zeitungs. berichterstattung dazu anregt, sich darüber, wie alles so gefommen, zu unterrichten. - Für die neunte Auflage wurde bas Buch abermals ganglich neu burchgearbeitet und bis jum Sommer 1923 fortgeführt. Alle neu erschloffenen Quellen wurden berücksichtigt.

CARL KRABBE VERLAG ERICH GUSSMANN STUTTGART

Bu beziehen burch jede Buchhandlung

^^^^

Demnächst erscheint:

G. E. PAZAUREK

# Scherenkunstlerin Lusse Duttenhofer

26 Großfoliotafeln in Mabbe

VERLAG HERMANN PFISTERER

STUTTGART

#### WERTVOLLE NEUERSCHEINUNGEN



Mitte Oftober b. J. erscheint:

# Wieland der Schmied

Roman von Rudolf Herzog

1.—50. Taufend. In vornehmem Bangleinenband Bm. 6.—

Mit durchschnittenen Sehnen, wie einst Wieland, der nordische Held, liegt Deutschland in den Sanden der Gegner. Aber in bem gelähmten und gefnechteten Leib lebt der ungebrochene Geist und schaftt fich Flügel, die ihn der neuen Freiheit entgegenführen. In einer hinreißend packenden Sandlung, die durch alle Fieber unserer jungsten Geschichte führt, hat herzog hier ein Werk gestaltet, das die rufende Kraft in sich trägt, im Sturme Gemeingut aller zu werden.

Früher erschienen:

# Herrn Imelmanns Krähe

Gine Gefchichte von jungen Leuten und alteren Serren

von Viftor v. Kohlenegg

In Salbleinen Sm. 5.50, in Sangleinen Sm. 6 .-

Der Verfasser gibt fein beobachtete Bilder aus jener Welt des Berliner Burgertums, die norddeutsch-burgerlich das Leben mit Tapferkeit dunchkampft. Sein neues Buch ist ein "humoristischer" Roman, wobei diese Bezeichnung aber in ihrem feinsten Sinne aufzufassen ift... Kölnische Zeitung

## Frührot

Gin Buch von Seimat und Zugend

von August Winnig

In Salbleinen Gm. 5 .-

... Inhaltlich und durch die bichterische Darstellung gehören biese Jugenderinnerungen zu den wertvollsten, die wir besiehen. Munch en er Neueste Nachrichten

# Das trunkene Jahr

Roman von

Beinrich Lilienfein

In Salbleinen Sm. 4.-

Ein Lehrer, ein begeisterter Jugenderzieher, schwankt zwischen 3bealen und Irrtumern, bis er bann ins Ausgeglichene, Absgeklarte tommt. Feine Charafteriftifen, literariiche Qualität. Leipziger Neueste Nachrichten

# Befehl des Kaisers!

Roman von

Karl Rosner

In Gangleinen Gm. 4 .-

Ein Buch voller dramatischer Svannung, messerscharf in ber Charasterzeichnung, ein Buch, das einem den Atem verschlägt. Oftseezeitung, Stettin

# Das Bilderbuch meiner Jugend

Bon hermann Sudermann

In Halbleinen Sm. 5.80, in Gangleinen Sm. 6.30 in Halbleder Sm. 10. —

Jedermann, der diese Lebensgeschichte kennt, liebt sie ihrer Schlichtheit und Natürlichkeit wegen. Liebt sie wegen des Untertons echter Heimatliebe. Boffische Zeitung

# Vaterhaus

Roman von

Otto Bietsch

In Halbleinen Sm. 4.50

In wirkfamer Beife schilbert der Berfasser das Elend der Mietestaferne. Gine Abhilfe verspricht die heimstättenbewegung ... Die bei Pietsch gewohnte Klarbeit der Komposition und ftarte Liniensührung geben dem Roman literarischen Wert.

Kolnische Vollszeitung

3. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachf. Stuttgart und Berlin

Zwei Neuauflagen der bekanntesten Werke von

PROFESSOR Dr. GEORG OBST

# Geld-, Bank- und Börsenwesen

22. vollständig umgearbeitete Auflage 465 Seiten – 8° – In Ganzleinen Goldmark 8.—

Bankbeamtenwacht: "... verfügt wie kein zweiter über ein praktisch wissenschaftliches Rüstzeug, das ihn befähigt, die volkstümlichste Darstellung auf diesem Gebiete zu schaffen. Alle, die sich mit Finanzproblemen beschäftigen, finden in diesem trefflichen und im Augenblick aktuellsten aller banktechnischen Werke einen unentbehrlichen Berater."

# Volkswirtschaftslehre

3. gänzlich umgearbeitete Auflage 406 Seiten – 8° – In Ganzleinen Goldmark 8.—

Börse und Handel: "Die Markstabilisierung hat den Verfasser zu einer Umarbeitung veranlaßt, die das Buch wieder up to date brachte. Es ist dadurch jetzt die vielleicht beste Volkswirtschaftslehre auf dem deutschen Büchermarkt, in der Klarheit und Zuverlässigkeit für jedermann dauernd wertvoll ist."

Prospekte kostenfrei

Zu beziehen durch jede Buchhandlung

C. E. POESCHEL VERLAG · STUTTGART

In Rurge erscheint:

# Der deutsche Staatsbürger

unter Mitwirfung von

Dr. F. Erner, Leipzig, Dr. A. Graboweth, Berlin, Dr. Fr. B. Terufalem, Jena, Dr. B. Kahl, Berlin, Dr. A. Schröter, Köln und anderen Gelehrten

herausgegeben von

#### Abolf Feldmann

Dritte, ganglich umgearbeitete Auflage Ca. 540 Seiten - In Ganzleinen gebunden

Dieser Staatsbürger unterrichtet in überaus anschaulicher Form über alle die Dinge, die der moderne Staatsbürger von seinem Staat und dessen politischen und sozialen Verhältnissen wissen muß. Die Abschnitte sind von Fachgelehrten versaßt, was dem Buch zum Vorteil gereicht, denn dadurch erhält jedes Appitel eine gesdiegene wissenschaftliche Grundlage und die nötige Vertiefung. Es ist ein Erziehungsbuch auch für unsere reifere Jugend und ein Zeitbuch, weil es ganz aus dem Charakter unserer Tage heraus und aus dem Bedürfnis zur Erkenntnis all ihrer Begriffe geboren wurde.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung
J. B. METZLERSCHE

VERLAGSBUCHHANDLUNG / STUTTGART



# Mütliche Bücher für Haus und Kamilie



#### Sandbuch der Heilpflanzen-

**tunde.** Bon Al. Dinand. 300 Seiten Text mit 120 Albbildungen, nebft 25 Farbendrucktafeln mit 63 Albbildungen. Lex.-Ottav. Elegant geb. . . . . 12.50

Was der Verfasser, aus der Jülle seiner Kenntnisse und Erfahrungen als tangjähriger Geschäftsführer des Kneippbundes schöpfend, über die Anwendung der Keilpstanzen niedergetegt hat, ist sehr wertvoll sür jedermann. Die praktisch Anlage des Wertes, das aussührliche Register der Krantheiten und vor allem das Verzeichnis der Rezepte und Vorschriften nachen es wirklich brauchder sür die Praxis.... Ein Hausschaft von unvergänglichem Werte für jede Familie.

#### Vilderatlas des Tierreichs.

Von Prof. Dr. K. Lampert. 96 Farbenbrucktafeln mit 809 Albbildungen. 313 Seiten mit 153 Juliftrationen. Lex.-Oftav. Geb. . . . . . . . . . . . . . . . . 15.—

Ein kleiner zoologischer Garten, den man beim Durchblätterndes kesselnden Werkes durchwandert. Man gewinnt einen tiefen Einblick in das Wesen der gauzen Tierwelt. Das Buch trägt viel zum Verständnis der Natur bei, wirft belehrend und unterbaltend in gleicher Weise und nuß als eines der besten seiner Urt bezeichnet werden.

# Schreibers Taschenbücher.

Bis jest 14 Bände erschienen à M. 3.75 Daraus einzeln:

Seilpflanzen. Befdreibung, Anleitung zum Sammeln und Gebrauch. Bon Al. Dinand. 46 Farbentafeln mit 74 Albbildungen, 134 Seiten Text. 27. Aufl. (Jubiläums-Ausgabe in Leinenband 6.—)

Giftpflanzen. Über 100 Giftpflanzen mit Angabe ihrer Wirkung, Gegengifte usw. Bon A. Dinand. 46 Farbentafeln, 135 Seiten Text. 3. Aust.

Pilze mit Anleitung zur Zubereitung. Von W. Eleff. 46 Farbendrucktafeln. 130 Seiten Text. 11. Aust.

Rrankenpflege und erste Silfeleistung. Von A. Dinand. 37 farbige, 3 schwarze Tafeln, 175 S. Text mit 74 Albb.

Sausmittel. Bon A. Dinand. 900 Saus- und Boltsmittel zur Linderung und Seilung bei leichten Erfrankungen nebst Abbandlung über Wasseranwendung. 30 Farbentafeln, 172 S. Text. 5. Aust.

#### Gefundheitspflege fürs Saus.

Ein Ratgeber für Gefunde und Kranke. Von Dr. med. Baur. Mit Veiträgen von Dr. med. Frey. 64 feine Farbendrucktafeln mit 180 Abbildungen, 600 Seiten Text mit 457 Abbildungen und 1 zerlegbares Phantom des menschlichen Körpers. Lex.-Oktav. Preis gebunden . . 18.—

Rräuterbuch. Unsere Seilpstanzen in Wort und Bild. Bon Dr. F. Losch. 86 Farbendrucktafeln mit 460 genau nach der Natur gesertigten Abbildungen unserer wichtigeren Kräuter und Beilpstanzen. 246 Seiten Text mit 49 Illustrationen. Lex.-Ottav. Preis geb. 14.—

#### Die Vögel Mitteleuropas.

Von W. Schufter von Forstner. Sandbuch der pratt. Bogelkunde mit Berücksichtigung des wirtschaftlichen Wertes der Bögel. 376 Seiten Text mit 160 Abb., 32 Farbentafeln. 2. umgearbeitete und vermehrte Auftage. 8°. Geb. . . . 7.—

VERLAG VON J. F. SCHREIBER IN ESSLINGEN UND MÜNCHEN

Robert Luty, Berlag, G. m. b. D., Stuttgart

# Erwin Rosens Ubenteuerliche Erlebnisse

Gesamtausgabe in 5 Bänden. Schön ausgestattet

Der deutsche Lausbub in Amerika, 3 Bande, In der Fremdenlegion, 1 Band, Allen Gewalten zum Trot (Europäische Erinnerungen), 1 Band.

Jeder Band in Halbleinen gebunden Goldmark 6.50 (Schw. Fr. 8.50). Alle 5 Bande Goldmark 32.50.

In Erwin Rosens Büchern, die aus einem wildbewegten Leben geschöpft sind, hallt in hundert Varianten, aus hundert Abenteuern, aus Triumph und aus Schiffbruch das "Sei frei! Sei start! Hilf Dir selbst!" Von diesen Büchern geht ein Zauber aus, der uns gefangennimmt, uns jung, tüchtig und froh macht und uns in dieser schweren Zeit den Mut stählt, zum Iberwinden. Es gibt setzt so oft Seelenversassungen, in denen ein Erwin-Rosen-Vuch die beste Medizin ist. — Literarisch stehen die Lücher so hoch, daß Erwin Rosen wiederholt als bedeutender Dichter gepriesen wurde.

Man lese die Bücher und urteile selbst. Bereits über 50 Auflagen!

# Rurt Fabers Ubenteuerliche Fahrten

# Jetzt illustrierte Ausgabe in Ganzleinen

von Fabers Buche: Unter Eskimos und Walfischkängern. Eismeerfahrten eines jungen Deutschen. Mit 8 Vollbildern in Vierfarbendruck von Karl Mühlmeister. In Ganzleinen Goldmark 8.— (Schw. Fr. 10.—). Nichtillustrierte Ausgabe der Memoiren-Vibliothek in Halbl. Em. 7.— (geh. Em. 5.50). Vereits 18 Auflagen.

Dem Glücke nach durch Südamerika. Erlebnisse eines Rubelosen. Memoiren-Vibliothek-Ausgabe. Geheftet Goldmark 5.50, in Halbleinen Goldmark 7.— (Schw. Fr. 9.—). Vereits 13 Auflagen.

Erwin Rosen über Kaber und sein Eismeerbuch: "Ein ganzer Kerl ist dieser Tunichts gut. Er hat offene Augen, starke Fäuste und einen dicken Schädel. Banz schlicht erzählt er alles, aber die schlichte Naivität läßt uns Menschen und Dinge miterleben. Die Schiffs-hölle. Die Männer. Das Lis. Den Walssich. Den Estimo. Die ungeheuerliche Kraft-leistung des Polarlebens. Den schweren Kampf starker Männer mit der Naturgewalt. Die Brutalität in einer geradezu wissenschaftlich konzentrierten Form. Und soviel Menschliches steht zwischen den einfachen Zeilen."

Weserzeitung, Bremen: "Kurt Fabers Südamerika-Erlebnisse, ein lebensprühendes, buntes Buch. Faber hat die Gabe, mitzureißen und auch Erwachsenen die Wangen zu röten. Das ist gewiß viel. Für die Jugend bedeutet das Buch die denkbar beste Einführung in südamerikanische Verhältnisse."

Man verlange vom Buchhändler oder vom obigen Verlag Verzeichnisse von Lut' Memoiren=Vibliothek kostenlos.

## Ein Volksbuch für jung und alt!

Bon der gesamten Rritik glanzend beurteilt

# Das Wahrzeichen von Tübingen

Erzählung von Rarl Maximilian Eifert

Mit 26 Abbildungen nach Bleistiftzeichnungen von Professor Dr. Richard Eifert. 3. Auflage. Preis in Leinwand geb. M 5 .-

Bu beziehen burch jebe Buchhandlung

VERLAG VON HUGO MATTHÄS IN STUTTGART

Il. G. Elwert'iche Universitätsbuchhandlung, Marburg

Goeben erfchien:

# Marburg als Kunststadt

Text von Joseph Boymann. Mit 46 Abbildungen

Berausgegeben vom Runftgeschichtlichen Geminar der Universität Marburg

Ein fleines Prachtwert für den erstaunlich billigen Breis von 2 Mark Eine feine Gabe für den Besucher des Deutschen Akadem. Olympia, - Ein Erinnerungsbuch an das schöne Marburg

# Deutschland will leben!

Alte und neue heroldsrufe fur die Gegenwart

Herausgegeben und verlegt von Elwert in Marburg M. 2 .- , gebunden M. 3 .- , in Ganzleinen M. 4 .-

Diese Sammlung vaterländischer Gedichte wird keinen Leser gleichgültig lassen. Ich wünsche sie in jedes deutsche Haus und in jede Rlasse jeder deutschen Schule. Wenn ich für Schulseste Gedichte zum Vortrag auswähle, wird der erste Griff immer nach diesem ausgezeichneten Buche fein.

Professor Bofmiller in den Guddeutschen Monatsheften, Juli 1924

Bu beziehen durch jede Buchhandlung

#### Aftuelle offultistische Bücher:

Über Meisfagungen, Bellfeben ufw.

"Seelisches Erfühlen (Telepathie und räumliches Sellfeben)". Von Dr. phil. Jofef Boehm = Murnberg. ef 1.20

"Pfychometrie (Sellsehen in Raum und Beit)". Von Generalmajor Josef Peter, München . . . . M 1.20

"Biftorische Prophezeiungen". Von Johannes Illia . . . . # 1.80

"Die Drophezeiungen des Michael Noftradamus". Einzig eriftierende vollständige Ausgabe in deutscher Uebersenung. Von E. Noefch. Mit Binleitung und Erläuterungen von Dr. W. Saber . . .

"Die Weisfagungen des Noftradamus. Erstmalige Entichluffelung der Prophezeiungen über Europas Bufunft und granfreiche Glück und Miedergang (1550—2200)". 5.—8. neu durchgesehene Auflage. Von Postrat C. Loog . . . . . . . . . . . . . . 1.80

"Der telepathische Traum. Erfah: rungen über die Phanomene des Sell= febens im Wachen und im Traum". lytifer Dr. med. W. Stefel. 60 3

"Die wandernde Seele". Von Prof. Dr. R. Jordan, Berlin . 60 3

"Grundbegriffe der Parapfychologie". Von Univ.=Prof. Dr. R. Tr. Oefterreich, Tubingen . & 1.20

"Jenseits von Vergangenheit und Zukunft, Vom fiberzeitlich, Gein". Von Dr. g. W. Bect . . . 60 &

"Der Beelenspiegel". Von Serbert Silberer = Wien . . . . M 1.20 Über seelische Schulung, Yoga, Neugeistpraxis usw.

Neugeistpraxis usw.
"Jeder Deutsche Yoga-Draktiker.
Der Rabicha-Voga als Lebenskunst
und Lebenswissenschaft". Von W.
Abeimann = Suttula. . . . . . 1.20
"Einführung in die okkulte Beelenkunde und in die psychische Beheimschulung Indiens". Von
W. Abeimann = Suttula. . . . 1.20

"Die Ausbildung okkulter Kräfte durch indische Gebeimschulung". Nach Q. Judge . . . . 60 & Nach Q. Judge . . . . 60 & ,,,Konzentration and Meditation als

Mittel gur Entfaltung der böberen Willene- u. Erkenntniekräfte". Von W. Adelmann-Suttula. 41.20

Noga auf relig. Grundlage. M. 1.80 "Die Alffenschaft der Gedanken-kräfte". D. S. Th. Samblin. 90. 3, "Mie man die Lebenskräfte stet-gert". Von Th. Sheldon. 90. 3, "Der Alle zum Gesundwerden. Dersuasion u. Couéismus". Von Sochschulprof. Dr. med. et jur. et phil. Serd, Win It ser Wine. 90. 3, Line ebenso aktuelle, wie maßgebende Schrift über Couke neues Seiliyskem.

Probehefte der Weißen Sahne koftenlos (u. a. auch) das Savary Seft mit Beitrag von R. Savary über die Rätfel des Unterbewußtseins und Porträt Savarys auf Runftdruck folange der Vorrat reicht.

Bezug durch alle Buchhandlungen.

Johannes Baum Verlag, Pfullingen in Württemberg.

Ein neues Buch von Nathanael Jünger.

# Die Klosterdamen von Marienhöhe

Eine launige Geschichte aus einer übellaunigen Zeit. Auf holzfreiem Papier und in Gangleinen gebunden M. 4.50

Das Buch führt in ein hannöversches Dorf, dessen Bepräge durch das fehr reiche adelige Damenkloster mitbestimmt wird. Die Infassinnen dieses Alosters können sich anfangs gar nicht mit den Bauern anfreunden, bis endlich der Jusammenschluß des ganzen beutschen Volkes in den herrlichen Augustagen des Jahres 1914 auch diese innerlich einander fremden Welten zu einem Bunde liebender Treue zusammenschweißt. Der alte Pastor und seine kluge, weltgewandte Frau, jugendliche Rostgänger aus verschiedenen Ländern, das "fremde Volt", wie die Bauern fagen, der gang prächtige, nach dem Leben gezeichnete Landsynditus Lockemann, ben landgebürtige Sannoveraner alsbald wiedererkennen, wie sie schnell das Aloster finden werden, das dem Dichter als Vorwurf gedient hat, geben dem Buche eine Sulle frannenofter und launigster Erlebnisse. Ueber dem Buche liegt die Sonne echten Humors; wer es lieft, schmungelt immer wieder in behaglichem Benießen-

Ju haben in jeder Buchhandlung.

WISMAR, SEPTEMBER 1924.

HINSTORFFSCHE VERLAGSBUCHHANDLUNG.



# Die Kunst in Vildern



Die Bände der "Kunft in Vildern" erstreben im besten Sinne eine Popularisierung der Runst, indem sie sie allgemein zugänglich machen. Sehen und verstehen, das ist das wahre Rezept zum Eindringen in das Geheimnis des Runstschaffens. Entwicklungsgeschichtlich aufgebaut, dient die Sammlung der Vertiefung des Runstinteresses durch Vildung des Auges an klassischen Meisterwerken. Sie gruppiert in jedem Vande 200 ganzseitige, technisch vorzügliche Abbildungen (die Vände sind in Quartformat nach Art der üblichen Kunstgeschichten) sussenzisch zu gescholossenen Epochen und Vildthemas. Der wissenschaftlich auf höchster Stufe stehende Text zeigt die großen Entwicklungslinien auf, stellt sie in Insammenhang mit dem geistigen Leben jener Zeiten und vermittelt uns ein persönliches Verhältnis zu den Künstlerindividualitäten.

In neuer Auflage erschien foeben:

# Vlämische Malerei

Mit geschichtlicher Einführung und Erläuterungen von Ernst Seidrich 15. Tausend. Salbleinen M 10.—, Ganzleinen M 12.—

Die Reproduktionen in forgfältiger Luswahl zeigen die vlämische Bildkunft von Willem Rey über Peter Paul Rubens und van Ohd bis zu David Seniers in ihren typischen Bertretern. Die Abbildungen geben in Berbindung mit Ernst Beidrichs einführendem Sext (80 Seiten) ein geschlossenes Bild vom Wesen und der Entwicklungslinie der Epoche, eindringlicher, als es eine Kunstgeschichte vermag.

# Altniederländische Malerei

Mit geschichtlicher Einführung und Erläuterungen von Ernst Seidrich 20. Tausend. Salbleinen M 10.—, Ganzleinen M 12.—

Dieser Vand veranschaulicht die klassische Kunft der "Alltniederländer". Ilm die Sauptvertreter van End und Memling gruppieren sich P. Alertsen, P. Brueghel, Mabuse, Meister von Flemalle, J. van Scorel u. a., sowie die Altrheinische Schule. "Seidrichs Text gibt klare und ausgiebige Charakteristiken und zeichnet vortrefflich die Entwicklung dieses Zeitabschnittes der Kunst" (Frankfurter Zeitung).

Früher erfchienen:

# Alltdeutsche Malerei

Serausgegeben u. eingeleitet von Ernst Seidrich.
30. Taufend. Salbleinen M 10.—

Der Band gruppiert sich um Albrecht Dürer und Matthkas Grünewald. Ausführlicher sind vertreten: Lucas Moser, Stephan Lochner, Martin Schongauer, Bernh. Strigel, Michael Pacher, Mich. Wolgemut, Hans v. Rulmbach, Hans Baldung Grien, Albrecht Altdorfer, Lucas Cranach d. A., Hans Burgtmair, Hans Holbein d. Altere und d. Jüngere.

## Holländische Malerei

Berausgegeben u. eingeleitet von Franz Roh. 15. Caufend.

Salbleinen M 10 .- , Ganzleinen M 12 .-

Dieser Band gruppiert sich um Rembrandt (61 Abbildungen) und seine Nachfolger. Es sind aussührlicher vertreten: Frans Hals, van der Helst, Hobbema, de Hooch, Metsu, van Oftade, Ruisdael, Jan Steen, Terborch, van de Belde, Bermeer van Delst, Wouwermans.

# Die Frührenaissance der italienischen Malerei

Berausgegeben u. eingeleitet von Richard Samann. 30. Taufend. Salbleinen M 10 .-

Der Band gruppiert sich um Votticelli und seine Zeitgenossen. Aussührlicher vertreten sind: Bartolomea Bonasia, Francesco Bonsignori, Francesco Botticini, Piero di Lorenzo, Francesco Cossa, Lorenzo Costa, Lorenzo di Credi, Chirlandaio, Francesco Cecco di Giorgio Martini, Venvenuto di Giovanni, Matteo di Giovanni, Benozzo Gozzoli, Fiorenzo di Lorenzo, Perugino, Pinturiccio, Antonio und Piero Pollaiuolo, Giovanni Santi von Urbino, Luca Signorelli von Cortona.

Neue Züricher Zeitung: Die Auswahl der Bilder wandelt nirgends auf ausgetretenen Pfaden; es ist geradezu entzückend, wie vieles beigebracht wird, was von der gewöhnlichen Runststraße abbiegt und doch von höchstem fünstlerischen und entwicklungsgeschichtlichen Werte ist. In diesen Bilderbänden wird das gar nicht Gewöhnliche Ereignis: daß man den Sext von Anfang bis zu Ende mit größtem Interesse und freudiger Dankbarkeit für vielseitige Anregung liest.

In jeder größeren Buchhandlung vorrätig



Eugen Dieberichs Verlag in Zena





# Ein Ereignis auf dem Büchermarkte sind

# Rex

Die Geschichte eines Hundes und zweier Menschen von Karl Hans Strobl

In Halbleinen geb. G.-M. 2.70 / Kc. 20.- / Kö. 41.700

Die Kritik sagt:

Unter allen Hundebüchern älterer und neuerer Zeit wird dieses immer eine ganz besondere Stellung einnehmen. Es ist geboren aus einer seltenen, geradezu leidenschaftlichen Liebe zum Tier, es ist ausgestattet mit einer verblüffenden Kenntnis aller Regungen, Neigungen, Lebensgewohnheiten, Arten und Unarten unserer vierfüßigen Hausgenossen, es ist getragen von der Überzeugung ihrer Beseeltheit und ihrem so manchen Menschen überlegenen inneren Werte. Karl Hans Strobl, der sich schon in so mancher seiner früheren Schöpfungen als Kenner und Darsteller des Tieres, zumal des Hundes, bewährt hat, gibt mit diesem Buch das Meisterstück einer Tiergeschichte.

# Dämonen der Tiefe

Roman von Emil Hadina

In Halbleinen geb. G.-M. 3.20 / Kc. 24.-- / Kö. 50.000

Unter atemloser Spannung liest man diesen auch sprachlich schönen Roman.
Dr. Schilling, "Deutsche Post".

# Die Reise nach Ringolay

Roman von Hans Watzlik

In Halbleinen geb. G.-M. 2.70 / Kc. 20.- / Kö. 41.700

So rein und befreit klang der Ton herzgewinnender Romantik noch aus keinem seiner Werke, und viele werden sich daraus nach der Unrast des Tages Erquickung und Freude holen.
"Gablonzer Tageblatt".

VERLAG GEBRÜDER STIEPEL, GES. M. B. H., REICHENBERG

Zu beziehen durch jede Buchhandlung

# Caesarius von Heisterbach

Rünftlergeschichte aus dem Klosterleben des 13. Jahrhunderts

Von Carl Rademacher Mit 15 Bildern. 1.-4. Aufl. Gebd. G.=M. 8.—

# Diesjährige neue Bachem=Bücher

# Valentins Magnificat

Roman von Hugo Strauch 1.-3. Aufl. Gebb. G.=M. 5.50

# Eifenborn

Die Geschichte eines Hauses und eines Geschlechts

Von Anna Freisn von Krane

> 1. — 4. Aufl. Gebd. G.=M. 6. —

# Die Mosel

Bilder von Land, Volk und Kunst Von Ludwig Mathar

\*

Vornehme Ausstattung

Mit 108 Kunftdruckbildern nach Originalaufnahmen und einem Titelbild in Vierfarbendruck

\*

1, - 5. Aufl.

\*

In Halbleinenband mit Goldpressung
Sebd. G.=M. 20.—



# Christus

Des Heilands Leben, Leiden, Sterben und Verherrlichung in der bildenden Runft aller Jahrhunderte

Von Dr. Walther Rothes

\*

7.—10. Auflage

Mit 233 Abbildungen im Text; darunter 4 Farbendrucktafeln

Vornehme Ausstattung Lex. 8°

\*

Gebd. G.=M. 15.-

# Meerland= Menschen

Ein Grenz=Roman von Dora Hohlfeld

1. -. 4. Auflage

\*

Gebd. G.=M. 5. -

# Goldengel von Koln

Rulturgeschichtlicher Roman aus Kölns Franzosenzeit. Von Ernst Pasqué. Neu herausgegeben von Franz Bender. 1.–4. Ausl. Gebd. G.-M. 8.–



J. P. Bachem Verlag

&. m. b. H. \* Roln

Durch alle Buchhandlungen

# Um die Scholle

Roman von Georg Julius Petersen

1. - 4. Auflage

\*

Gebd. G.=M. 6.-



# BEDEUTENDE NEUE ROMANE

# PAUL GÉRALDY Iselene

Deutsch von Raoul Auernheimer.

Oktav. 112 Seiten. Auf starkem holzfreien Papier in Japanart gedruckt. Geh. 2.80 Gm., in Ganzleinen mit Golddruck 3.80 Gm.

Der berühmte Dramatiker erstmalig als Erzähler.

"Sein dichterisches Wesen, auf Innigkeit und zarte Anmut gestellt, zeichnet sich durch eine gewisse herbe Erlittenheit aus. Und das ist es, was Géraldys Bedeutung für die Literatur, nicht nur für die französische, ausmacht." (Neue Freie Presse, Wien.)

# WALTER EIDLITZ Die Laufbahn der jungen Clothilde

Oktav. 188 Seiten. Auf starkem holzfreien Papier in Japanart gedruckt. Geh. 3.— Gm., in Ganzleinen mit Golddruck 4.— Gm.

Der Dichter dieses Romanes, ausgezeichnet mit dem Literaturpreis der Stadt Wien, schildert mit stärkster Empfindung, lebenswarm und farbig das Schicksal eines um seine Bestimmung kämpfenden jungen Weibes.

# MAURICE BARING Die Verzauberte

Deutsch von Richard Hoffmann.

Oktav. 199 Seiten. Auf starkem holzfreien Papier in Japanart gedruckt. Geh. 3.— Gm., in Ganzleinen mit Golddruck 4.— Gm.

Hermann Bahr sagt über Baring: "Der englische Schriftsteller, der vielleicht unter allen heute den klarsten Geist, das reinste Formgefühl, die schönste Bindung von Ernst und Tiefsinn mit Anmut und Laune, jedenfalls aber innerlich die größte Spannweite hat..."

# Unsere Liebe Frau von der Weisheit

Deutsch von Hans Jacob.

Oktav. 227 Seiten. Auf starkem holzfreien Papier in Japanart gedruckt. Geh. 3.— Gm., in Ganzleinen mit Golddruck 4.— Gm.

Der große Balzac-Preis 1924.

Ein Werk monumentaler Wucht, origineller Einstellung und visionärer Psychologie.

## PAUL ZSOLNAY VERLAG · BERLIN · WIEN · LEIPZIG





FERDINAND A+

OSSENDOWSKI

Soeben erscheint ein neues spannendes Werk des bekannten Verfassers:

# IN DEN DSCHUNGELN DER WÄLDER UND MENSCHEN

Einzig berechtigte deutsche Übersetzung der amerikanischen Originalausgabe:

»MAN AND MYSTERY IN ASIA«

Herausgegeben von

WOLF VON DEWALL

386 Seiten mit einer Karte im Anhang - Halbleinen Goldmark 6 .--

Auch in diesem spannenden Buche zeigt sich Ossendowski als der große Schilderer der Natur und der Menschen. Vier Reisen sind es, auf denen wir ihn dieses Mal begleiten, vier Reisen in unerforschten Grenzgebieten Sibiriens, in die er, der namhafte Naturwissenschaftler, von russischen wissenschaftlichen Instituten vor dem Kriege entsandt worden war.

von russischen wissenschaftlichen Instituten vor dem Kriege entsandt worden war.

Der Verfasser zeigt uns das Sibirien der Vorkriegszeit, die sittliche Verkommenheit und Roheit russischer Offiziere, Soldaten, Beamten und Händler, er läßt uns in die Seelen der zu furchtbarster materieller und geistiger Erniedrigung verdammten Sträflinge und der in die Taipa entkommenen Flüchtlinge blicken, er führt uns ein in die Gebiete der friedliebenden, aber vom Russentum hart bedrängten Steppenkinder und der vom Alkohol dezimierten Ureingeborenen, er macht uns zu Zeugen fanatischer religiöser Szenen — aber zwischen die Schilderungen der grauenvollen Zustände, die die Voraussetzung für das Gedeihen des Bolschewismus waren, flicht er immer wieder so liebliche Natur- und Jagdbilder ein, daß dies Buch zwar zu erschüttern, aber keinen Augenblick zu ermüden vermag.

Vor kurzem erschien:

# TIERE, MENSCHEN UND GÖTTER ILLUSTRIERT

Vornehmer Geschenkband in Ganzleinen

Bestes holzfreies Papier. Hochinteressante, z. T. farbige Bildtafeln nach Originalaufnahmen und Aquarellskizzen des Verfassers 369 Seiten mit einer Karte im Anhang — Goldmark 10.—

Einfache Ausgabe in Halbleinen (61.—70. Tausend): Goldmark 6.—

Zu beziehen durch jede Buchhandlung

FRANKFURTER SOCIETÄTS-DRUCKEREI G. M. B. H.



ABTEILUNG BUCHVERLAG FRANKFURT AM MAIN

#### Werke von

# Jakob Schaffner

Werke von Jakob Schaffner ... Gipfel in der Ebene neuzeitlicher Belletristik (Berliner Tageblatt)

#### Das Wunderbare

Roman / 5 .- 7. Taufend In Ganzleinen Gm. 6.-, Schw. fr. 8.-

Diefes Werk gebort zu den bedeutendsten Erscheinungen der beutigen Nomankunft. Es handelt sich um ein Buch, bas sich an nachdenkliche und febr aufmerkfame Lefer wendet. Obwohl fein Vorzug gerade darin liegt, daß ein tiefes Bindringen in menich-liches Seelenleben mit in edlerem Sinne reich bewegter Bandlung verbunden ift, erfordert doch jede Jeile die Beachtung des Refers, wenn nicht die feinen, geistigen Jusammenhange verlorengeben follen / Boln. Jeitung

## Die Weisheit der Liebe

16 .- 18. Taufend

In Gangleinen Gm. 6 .- , Schw. fr. 8 .-Ich bezeichne dieses Buch als die menschlich reichfte, tieffte und weiseste Dichtung der Gegenwart... Gertrud Bäumer in "Die hilfe"

## Kinder des Schicksals

Roman / 6 .- 8. Taufend In Gangleinen Gm. 4.50, Schw. fr. 6 .-

Roman einer Jugend / 3wei Bande / 6.-8. Taufend In halbleinen Gm. 9. - , Sch. fr. 12. - In halbleder Gm. 20. - , Schw. fr. 25. -

Es ift nang und nar feine der üblichen Gelegenheitsübertreibungen. wenn man fagt, daß diefer Noman das reiffte, menfchlich wärmfte, innerlich wertvollste Werk der Ergählungsliteratur der legten Jahre bedeutet / Stuttparter Weues Tagblatt

## Konrad Pilater

Roman / 6.- 10. Taufend In Balbleinen Em. 5 .- , Schw. fr. 6.75

Jakob Schaffner bat das Werk neschaffen, das den Literarhistorifern als Muster dienen mag und das beute erhebt und in Jahrhunderten erheben wird. Ein Kunftwerf obne Mafel Saale-Beitung, Balle

## Der Dechant von Gottesbüren

Roman / 16 .- 21. Taufend Gebunden Em. 3 .- , Schw. fr. 4 .-

Im September erscheinen in neuen Auflagen:

#### Die Laterne Movellen / In Gangleinen

#### Die Irrfahrten des Jonathan Bregger Die goldene grate

Roman / In Gangleinen

Movellen / In Gangleinen

## Romane von Georg Engel in neuen Auflagen

#### Kann Klüth

39.-41. Taufend In Balbleinen Em. 5.50, Sow. fr. 7. -

#### Der Reiter auf dem Regenbogen

14. - 16. Taufend In Gangleinen Gm. 5.50, Schw. fr. 7 .-

"Georg Engel ist der Besten einer, er sichert sich seinen Platz neben Reuter und Raabe auf eigener Höhe" (Berliner Tageblatt)

#### Werner Scheff

der Autor von "Der Mann im Sattel" veröffentlichte in unserem Verlag:

#### Der große Tenor

Ein Theater Roman In Salbleinen Em. 5 .- . Schw. fr. 6.50

#### Die Meisterschaften des Walter Isting

Ein Sportroman Geheftet Em. 3 .- , Schw. fr. 4 .-In Halbleinen Em. 4.50, Schw. fr. 6.-

#### Ernst Georgy

#### Der Konfektionsbaron

Ein Roman aus der Konfektion Gebeftet Em. 3.50, Schw. fr. 4.50 In halbleinen Gm. 5.50, Schw. fr. 7. -

#### Walter Menzi Bajazzo

Ein Carufo-Roman In halbleinen Em. 5 .- , Schw. fr. 6 .-

# Union Deutsche Verlagsgesellschaft Stuttgart · Berlin · Leipzig



# wichtige Neu-Erscheinungen!



Beachten Sie unsere Verlags- und Gruppenzeichen, die Sie hier abgedruckt finden. Jedes Buch, das eins diefer Zeichen aufweift, ift unbedingt etwas für Ihre Bücherei. Befonders geeignet für Geschenkzwecke zu Weihnachten sind folgende



# ugendschriften=Neuigkeiten,



die noch rechtzeitig zum Sest erscheinen werden.

## Onkel Kerbert = Bücher

Ganz neuartige technische Jugendbände mit vielen technischen Vollbildern auf Tafeln und belehrenden Randstreubildern.

#### Radio bei Onkel Kerbert

Was ich in einer schönen Ferienzeit erlebte.

Jugendfosmos

Naturwissenschaftliches Nahrbuch. Neue Folge Band IV. der ganzen Reihe XI. Band. Biele unterhaltende und belehrende Auffäge aus allen Gebieten mit vielen Abbildungen im Text und auf Tafeln. In Salbleinen geb. Bm. 4.80.



#### Automobil, Motorrad, Motorboot

Schöne Ferien bei Ontel Berbert.

#### Das Bastelbuch

V. Band. Gin Wegweifer für jung und alt in Sandfertigteit, Spiel und Arbeit, Gine Fundgrube, auch in geldlicher Hinsicht, für alle, fördert wesentlich alle neuzeitliche Ergiehungsarbeit, leitet zur Sparfamkeit an und bildet die Sandfertigkeit aus. In Salbleinen geb. Gm. 3.20.

Ein neuer großer Thompsonband!

#### Jan und Sam im Walde

Von Ernest Thompson Seton

Ein starker Band im Umfang von Bingo mit Vollbildern und gahlreichen Abbildungen im Text. In halbleinen gebunden Om. 4.80.

Aus dem großen Areis unserer übrigen Neuigkeiten erwähnen wir noch folgende:

Dr. Janert



#### Die Kunst, geistig vorteilhaft zu arbeiten

Eine vorzügliche, allgemeinverständliche Einführung für jeden, der Unleitung sucht und braucht.

Niels Sörnsen

#### Meine Laute

Mit vielen Bildern und Liedbeigaben. Wer gum Lied und durche Lied gum Begleiter, der Laute, in ein näheres Berhältnis kommen will, der lefe dies Buch, das der bekannte Lautenfänger aus feiner Erfahrung heraus fchrieb.



# Rosmos=Bilderbände

aus dem Gebiet der Bölkerkunde und Naturwissenschaft mit erläuterndem Tert

#### Vor der Sintflut

Ein Bilderbuch naturfundlicher Unschauung und Belehrung. Nach dem neuesten Stand des naturwissenschaftlichen Forschens zusammengestellt und erläutert von

Dr. Hans Wolfgang Behm

8 farbige Tafeln und 130 Abbildungen auf Tafeln mit erläuterndem Text. Beh. 8m. 3.50, geb. 8m. 4.80

#### Alpenpflanzen

Die Pflanzenwelt der Hochgebirge in ihrer Umwelt dargestellt nach naturgetreuen Zeichnungen und Photographien von 23. Flaig

130 Abbildungen auf Tafeln und 8 farbige Tafeln Beh. Bm. 3.50, geb. Bm. 4.80

#### Uber unsere weiteren Neuigkeiten berichten

Sonderprospekte, die in jeder Buchhandlung erhältlich sind. Vor allem erscheinen vor Weihnachten die seit Jahren von vielen geschätzten Jahrbüchlein (Stern=, Erd=, Philosophie=, Chemie=, Physik=, Geschichts=, Mathematik-Büchlein), weiter Zulliger, Unbewußtes Seelenleben — Basler, Raffen- und Gesellschaftsphysios logie.—Ruffell, ABC der Atome und in der Reihe von Franchs Radio-für-Alle-Büchern einige besonders wichtige: Wie erwerbe ich eine Versuchserlaubnis?-Wer gibt?-Tabellen und formeln für Radioamateure.- gunfsprachenwörterbuch für Radioamateure.

Franch'sche Verlagshandlung & Stuttgart

Moch im September ericeinen:

# F.W. UP DE GRAFF Bei den Kopfjägern des Amazonas

Sieben Jahre forschung und Abenteuer

326 Seiten Tert mit 31 Abbildungen und einer Karte In Ganzleinen gebunden auf bestem weißen Papier G.=M. 15.—

Das Buch enthüllt das Geheimnis der Hopfjäger

Der Verfasser, eine tollfühne Abenteurernatur, bat die Sabe binreißender Schilderung. Der Schauplatz seiner Taten ist das unermeßliche Sebiet des gebeinniss vollen Urwaldes, der den mächtigsten Strom der Erde, den Amazonas, Tausende von Rilometern weit begleitet. Die Erlebnisse unter den grausamen Indianersstämmen sind äußerst mannigfaltig und im böchsten Grad spannend. Mit vershaltenem Atem folgt der Leser dem verwegenen Amerikaner zu seinen vielgestaltigen Abenteuern, die wahrheitsgetreu berichtet werden. Befreiender Sumor klingt auch in den schwierigsten Lagen durch, in denen es mehr als einmal um das Leben ging.

# ALFRED NAWRATH Im Reiche der Medea

Baufasische Sahrten und Abenteuer

254 Seiten Tert mit 86 Abbildungen und zwei Rarten In Salbleinen gebunden G.-M. 8.—

Der erste Schritt eines wagenntigen Deutschen nach dem Arieg in die erhabene Bergwelt des Rankasus führte an wichtigen Orten vorbei, die durch Geschichte und Landschaft berühmt sind. Athen, Ronstantinopel werden berührt. Wir lernen die neue Gestaltung der dortigen Welt kennen, bevor der Raukasus seine Wunder zeigt. Alte deutsche, hoffnungsreiche Rolonien auf russischem Boden werden bessucht. Die zahlreichen Abenteuer des Verfassers halten den Leser von der ersten bis zur letzen Seite in atemloser Spannung. Die zahlreichen Bilder sind eine prächtige Runstbeilage für das sesseichen Buch.



Jahrgang

left Nr. 6

4

Offsetdruck von F. A Brockhaus, Lei

# Zwölf neue wertvolle Werke der manliteratur

#### LEO WEISMANTEL

#### Der närrische Freier

Roman. In Leinwand G.-M. 2.40

Beo Beismantel hat in biefem Berte bie pro-blematifche Belt feines bisherigen Schaffens ber-laffen und feine gange bedeutende Dichtertraft einem einzigen mertwürdigen Menschen zugewandt. Im "Närrischen Freier" erwucks somit Weismantels erster wahrhaft vollstimilicher Roman voller Ein-blick in das Wünschen und Fühlen des Herzens.

#### ANTON SCHOTT

#### Die hader vom freiwald

Roman. In Leinwand &. . M. 4.60

Wohl das gekaltungsreichte, kompositionell umfassendie Wert des öfterreichsichen Dichters. Urwüchsige Waldbauern, die allen Mächten trogen, die selbst dem herrgott zu entschlüpfen suchen, die sie in letzten Stimblein im Nes des allgütigen Fischers hängen bleiben und den Frieden finden. Das ist wirklich erzählt; ein prachtvolles Boltsbuch.

#### AUGUST GANTHER

#### Der Better aus Siebenburgen

Erzählungen. In Leinwand G.=M. 3.50

En diesen neun stofflich abwechlungsreichen Erzählungen bietet Ganther Bilder aus dem Boltsleben des Schwarzwaldes, so scharf geschaut, so innig emplunden und dei aller Schlichtheit ipraditio soft gott gestatet, daß der Leser gepack und bewegt wird. Wen sollte auch dieser natürliche, kerngesunde, urwüchsige humor nicht erfreuen!

#### ALFONS SCHREIECK Das Sand unter dem Regenbogen

Roman. In Salbleinwand G. .. M. 4.80

Roman. In Hableinwand G.2W. 4.80 Im mustulöfer Sprache, innertich bewegt und brangvoll, in der Form aber gebändigt durch die epische Gestaltung und beruftigt durch seinen Humor, so schreitet die Handlung diese Romans dahn. Fast alle weltanschaulichen, sozialen und wirtschaftlichen Fragen der neuen Zeit werden von der Dichtung erfaßt. Ein gewaltiger, geistig tiefdringender Scoff. Gut geschaute Dorf- und Reinstadtlicher, eigenartige Charasterististen von Menschen und Dingen durchziehen den Roman, der ein ergreisender Sammelruf zum inneren Frieden ist.

#### FR. MICHEL WILLAM Anechte der Aluaheit

Roman. In Leinwand G.=M. 4.20

Rrong, Michel Billam erfüllt bie nach seinen fleineren Berten auf ibn gesetzen hosfnungen racht: ein unverbildeter, gesunder, echt volfstümlicher Erzähler, der bei aller Eindringlicheit und Tiefe einsach und tlar zu uns redet. Willams Bauere und ihre Belt stehen zum Greifen nah vor und: man hört ihre Schritte, sühlt das Leben in ihren Borten, versteht ihr Denken und aprt die Tragil dieser mit der Ratur verbundenen und plöglich vom Gestle des zwanzigsten Jahrhunderts überfallenen Menschen. ... und man wird sittl und klardugig.

#### MARIA PETRAS Herzschläge einer kleinen Stadt

Roman aus der Franzosenzeit In Leinwand G.=M. 4.50

In Bettimand G.-M. 4.00 Rosel anno 1807. Die Feuerichlünde der Belagerer, das Brillen der Festungskanonen, hunger und Schwarzer Tod — dazwischen der bürgerliche Alltag, der helsende Priester, sein Sakristan und Organist Isosel, der resolute Pater Knardian und seine Mönche, pflichttreue Soldaten, seelenskarte Mütter und Frauen, alles leuchtend in den steine Fraden zeier. Teva aller Treue zur Birklichkeit aber ein überzeitliches, aus tiesem Bissen und Berstehn heraus geschriebenes Buch.

#### LUDWIG MATHAR Fünf Junggesellen und ein Kind

Gine traurig-luftige Befchichte In Leinwand 8 B.=M.

In Leinwand 8 G.-W.
Mathar hat durch sein bisheriges Schaffen den Leweis seines Dichtertums erbracht. Die "Filmf Junggesellen" zeigen ihn als Weister des humoristischen Jodils. Wie zart und rein und menschie deh ist doch eines Berghätens der Junggesellen zum Kind, das sie zu brauchdaren Chemannern erzicht. Wie seile zu brauchdaren Chemannern erzicht. Wie seile souchen die sind ein menig verschrodenen Gesellen in Sorgen und Kreuden mit dem Linde wieder dem Leben zu. Mathar hat ein paar prächtige und unvergestische Wenichen der uns hingestellt. Die lebhafte, warmherzige Geschichte wird überall viele Freunde sinden.

#### JOSEPH ALBERT Der Cottversucher

Roman. In Leinwand G.=M. 8.50

Roman. In Reinwand G.-W. 8.00
Die tragische Gestalt bes Schäfers Magnus, bas
erschütternbe Ringen eines Wenschen, dem aus
allen Werten der Natur und Seele Gott einbringlich entgegenruft und der boch gerbricht im
Gucken nach dem lepten Grund. Alle Tämonie
der Heibe und bes herzens ist aufgejagt und greift
nach dem Opfer. Qualvolle und durch die Realistli der Darftellung dis zum Graussen gefeigerte
Szenen spielen vor wundervoll gemalten Naturund Landschäftsbildern u. feingezeichneten Jeblen.
"Der Gottversucher" ist kein Puch zum raschen.
Leien. Jedes Wort will belauscht, jeder Sab
nachgedacht und jedes Bild will mitgesehen sein.

#### HERMANN HERZ

Der herr Professor

Gine fleinftädtifche Gefcichte Gebunden G.= DR. 1.50

Gebunden G.-M. 1.50
Der Herr Professor, ein jovialer, origineller penssonierter Reallehrer aus Köln, bringt mit seinem Einzug das schmäbische Oberamtsstädichen einigermaßen in Aufregung. Und, o Bunder, er schreibt Rücker! Mit der Einfalt des Solfssiebes, das nur die Höhepunkte martiert, sind die ferneren Geschichten des Brosesors ergählt, mit schwäbischer Rehaglickeit, humorvoll. Wir sehen alles so star und sie sieden der der die feine kertlichen Lage, die schichten Benschen in seinen bertifien Leben, alles wie besonut und verklärt in einem reinen, frohen Erinnern.

#### A. BERNARD

#### Am Candestor

Roman. In Salbleinwand G.=M. 4.20

Roman. In Palvienwand G.-w. 4.20.
Tas große Geschehen zur Zeit ber Dusstein und Vöhmertriege in der Grenzstadt Rachod. Bunte Böltsseste, pruntvolle Gelage und Turniere, räuberische Übergriffe der Ritter und der roben Goldaresta, harte Gegenwehr der Bürger, Wohlftand und Verglauben, ein steels Auf und Pieder, alles aber durchbebt dom großen Streit um den Kelch und um die Freiseit des Böhmerlandes. Das Talent Bernards som der gegen genetlem Erfreit des Kahrhunderts Der äußeren Terbheit und Härte des Jahrhunderts Tinge und Wenschen voll innerer Eröße und Güte.

#### HERTHA POHL

#### Tina Stamiks Ernte

Roman einer Magd In Leinwand G.=M. 3.50

In Leinwand G.-M. 3.50
Der Apfel, den die schwarze, startkundige Ziegelarbeiterin Tina Stawit in der Mittagspause sinter
ber der der German einerglüßten Ziegelei zu ihrem
harten Studlein Brot gierig vericklingt, war gekroblene Ernte. Der junge Schnied, nach dem
ste, durch seine hessende Liebe zu sündhaftem Begebren entzündet, ihre Arme ausstreckt, war ihre
erschnte Ernte. Und Sünde, Schuld und Tob,
zestförtes Glüd und eigene Vernlchung, aber auch
die Weise warnes an die neue Jugend, das
war dieses seltsamen Menschen wirkliche Ernte.

#### KATH. HOFMANN Der reichste fürst

Roman. In Leinwand & .= M. 5.80

Im Boben ber Geschichte murgelnb, bom Sauch Im Boben ber Geschichte wurzelnd, vom hauch der Dichtung verklärt, ersteht vor uns die Idealgestalt des letzen Grasen und ersten herzogs von Württemberg, Eberhard im Bart. Aus flürmischer Jugend hat er sich zu einem Leben der Pflicht und eblen Strebens durchgerungen, einem Christophorusleben, das unter einer leichten Last zu geben scheint und doch das höchste und Schwerstertägt: die unremübliche, liebevolle Sorge für das geistige und leibliche Wohl eines ganzen Bolkes. Segen und Gebelben folgen seinem Bemühen.

#### VERLAG HERDER & CO., FREIBURG IM BREISGAU

Zubeziehen durch jede Buchhandlung

## Was wünschst du dir?

#### Line Umfrage.

ie lange noch, dann fangen wir wieder an die Tage zu zählen. Erst waren's wohl Monate; bald sind's nur noch Wochen — Tage. Mit dem Adventsstern wird's Ernst. Ist aber erst St.=Miklas=Tag dagewesen, dann kann man es bald kaum noch erwarten.

Die Aleinsten sind die ersten, die mit dem Wunschzettel kommen. Und was sie alles haben möchten! Rindliche Linfalt, die beim Wünschen und Schenken, beim Geben und Nehmen ein Rechnen noch nicht kennt. Sibt das nicht aber allein auch erst die rechte Seligkeit? Auf die Freude nur kommt es an. Das macht den Wert. Was sind Werte, in Mark und Pfennigen gegeben? Das Rostbarste ist keineswegs immer auch das Röstlichste. So ist, recht besehen, Wünschen und Schenken eine schwere Runst. Vielleicht gilt auch hier: Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Simmelreich kommen.

Wenn es nun aber ans Wunschzettelschreiben für Weihnachten geht, wird jeder das Aichtige treffen? Wird's keine Enttäuschungen geben? Es gilt doch mit Bedacht zu wählen. Die ganze kindliche Unbekümmertheit kann nicht bleiben, wo das rauhe Leben seine Sorderungen anmeldet. Wirklichkeitssinn muß sein bei aller Unschuld und Linfältigkeit. Und zum Ueberlegen, zum rechtzeitigen Prüsen sei darum auch hier einmal aufgerusen.

Wer da weiß, was ein Buch an Genuß und Gewinn zu bieten vermag, wird gerade ein gutes Buch auf seinem Wunschzettel nicht sehlen lassen wollen. Wie überwältigend aber ist die Sülle des Gebotenen! Wähle und kause! Das ist gut gesagt. Beim Ueberlesen der langen Reihen der Neuerscheinungen in jedem Monat werden aber alle wohl schon dem Spruch recht gegeben haben: Wer die Wahl hat, hat die Qual. Der Reichtum des Schönen und Wünschenswerten ist zu groß.

Nun, hier kann schon geholfen werden. Es ist eine alte Ersahrung, daß die Wahl leichter fällt, wenn man weiß, daß man dabei mit anderen übereinstimmt. Wir rusen daher zu einer Art Abstimmung über die beliebtesten Bücher auf. In Amerika ist das längst eine allgemeine Uebung. Es bildet sich so eine öffentliche Meinung des Buchgeschmackes, woran mitzuwirken jedermann nicht nur Freude, sondern geradezu freiwillig übernommene Pflicht wird. Weshalb auch soll man immer nur von Kritikern und Rezensenten abhängig bleiben? Der freie Mann bilde sich sein Urteil selbst. Wohl stimmt unmittelbar am besten der Käuser über den Wert eines Buches ab, indem er es eben erwirdt. Aber eine Verkaussstatistik ist schwer auszumachen und nicht so leicht zu veröffentlichen. Deshalb sei einmal unabhängig davon bekannt, welchen Werken der Vorzug gegeben wird.

Welches Buch wünschste du dir zu Weihnachten? Das ist unsere Frage. Wir bitten die Antwort auf untenstehendem Abschnitt möglichst umgehend an unsere Geschäftsstelle Leipzig, Gerichtsweg 26, Deutsches Buchhändlerhaus, einzusenden. Das Ergebnis der Abstimmung wird dann an dieser Stelle veröffentlicht werden.

Die Schriftleitung von "Aimm und lies".

| Un die                    | Schriftleitung von "Aimm und lies"                                                          |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | Leipzig                                                                                     |
|                           | Berichtsweg 26, Deutsches Buchhändlerbaus.                                                  |
| Um liebsten               | wäre mir als Weihnachtsgeschent:                                                            |
| (Titel einer der in "Nime | m und lies" in den legten Monaten angezeigten Neuerscheinungen des deutschen Büchermarktes. |
| Mame u. Stand:            |                                                                                             |

#### Gogols "Revisor".

Bon Arthur Luther.

Mährend Gogol noch an Novellen arbeitete, trug er sich schon mit bramatischen Plänen. Eine Komöbie: "Der Wladimirorden britter Rlaffe", die in höhern Beamtenkreisen spielen follte, blieb unvollendet, nur einzelne Szenen wurden später ju felbständigen Genrebilbern ausgestaltet und in die gesammelten Berte bes Dichters aufgenommen. Aber in den Jahren 1834-35 wurde "Der Revifor" gefchrieben und am 19. April 1836 in Petersburg aufgeführt, nachdem der Widerstand der Benfurbehörde durch das perfonliche Gingreifen des Baren Mitolaus gebrochen war. Der Bar wohnte auch ber Erstaufführung bei und foll am Schluß gesagt haben: "Bier haben alle etwas abgefriegt, und ich am meisten." Damit ift ber "Revisor" als soziale Komödie gekennzeichnet. Die Lotterwirtschaft der Provinzbureaufratie wird hier in einer Beife gebrandmartt, die es nur ju begreiflich erscheinen läßt, daß alle, die sich getroffen fühlten, in ein Butgeheul ausbrachen, bag man bas Stud als gemeine Berleumdung bezeichnete, ben Dichter einen Reind Ruglands nannte, der in Actten nach Sibirien geschafft werden muffe. Wenn ber Bar tropbem foviel Gefallen an der Komodie fand, fo erklärt es fich nur baraus, bag er beffer als feine Beamten und bie meiften Bufchauer bie fonservative Gefinnung Gogols erfannt hatte. Auch ber "Revisor" foließt mit einer Berbeugung vor der Regierung: Roch hat fich bie Erregung der betrogenen Betruger über den Schwindler, den fie fur ben geheimen Revisor gehalten hatten und ber ihnen ihr gutes Gelb aus ber Tafche gezogen hat, nicht gelegt, ba erscheint ein Gendarm mit ber Melbung: "Der auf Allerhöchften Befehl foeben aus Petersburg eingetroffene Regierungsbeamte läßt Sie alle auffordern, ju ihm ju tommen." Bon diesem "echten" Revisor haben die herren natürlich gang andere Dinge ju gewärtigen als von dem rechtzeitig verdufteten "falfchen" . . .

Die Meldung vom Eintreffen des Revisors soll wie ein elektrischer Schlag auf die ganze Gesellschaft wirken; das Wort erstirbt ihnen auf den Lippen, alle stehen mit vor Entsetzen erstarrten Zügen da, wie sie durch die Schredenstunde überrascht wurden. Für jede der Hauptpersonen hat Gogol die Stellung genau vorgeschrieden, und wir besitzen mehrere zeichnerische Stizzen von ihm, in denen immer neue Gruppierungen und Stellungen versucht werden (vgl. die Abb.). Aber merkwürdigerweise war Gogol schon bei der ersten Aufführung mit der Wiedergabe dieser Szene wenig zufrieden, und auch bei allen späteren Aufführungen bis auf die neuste Zeit hat sie nie so erschütternd gewirkt, wie der Dichter es wünschte, einsach, weil sie nur ein äußerer Abschluß ist und die eigentliche Handlung mit dem Augenblick zu Ende ist, wo die Beamten erkannt haben, daß sie die Genarrten sind, und nun einer dem andern die Schulb an dem Misversständnis zuschiedt. Wirtlich tragisch ist nicht das Erscheinen des Gendarmen, sondern der Berzweislungsausbruch des enttäuschten Stadthauptmannes:

"Dreißig Jahre bin ich Beamter; tein Raufmann, tein Unternehmer konnte mich jemals übers Ohr hauen; halunken über halunken habe ich betrogen; geriffene Kerle, die die gange Welt bestohlen haben wurden,

habe ich hineingelegt! Drei Gouverneure habe ich beschwindelt!... Ach, bu dicknäsiger Narr! Einen Kienspan, einen Lappen für einen großen herrn halten! Da fährt er jest hin mit Schellenklang! In die ganze Welt trägt er die Geschichte hinaus... Wahrhaftig, wen Gott strafen will, dem nimmt er erst den Verstand! Was war denn an diesem Laussbuben, was an einen Revisor erinnert hätte? Nichts, gar nichts! Auch nicht ein Fingerbreit! Aber alle schrien sie: "Der Revisor! Der Revisor!"

Der lette Sat hebt die Eigenart der Komodie Gogols icharf hervor. Das Bermechslungsmotiv, auf dem sie sich aufbaut, ift nicht neu; von Robebues "Deutsche Rleinftädter" bis ju Gottfried Rellers "Rleider machen Leute" ift es unzählige Male in ber Weltliteratur behandelt worden. Mirgends aber ift die Bermechflung fo wenig begründet wie bei Gogol. Beil zwei als Rlatschmäuler und Neuigkeitesschnüffler berüchtigte Berren im Gafthof einen elegant gekleideten jungen Menfchen gefehen haben, der feit gehn Tagen dort wohnt und seine Rechnungen nicht bejahlt, schließt die gesamte Beamtenschaft, ebendieser junge Mensch muffe ber erwartete Revifor fein. Schon Gogols Zeitgenoffen fanden bas unmöglich. Allein fie überfahen, daß gerade durch diefe Unmöglichkeit bie Seclenverfassung ber Beamten, die ber Besuch bes Revisors aus bem Paradies des nichtstuns und des ungestörten Genuffes ungezählter Schmiergelder ju vertreiben broht, die heillose Angft, die sie alle gepadt hat, uns fo anschaulich und überzeugend vor Augen geführt wird, wie bas auf andere Weise gar nicht möglich gewesen ware. Gogol geht aber noch weiter: Sein falfder Revifor ift weder ein bewußter Schwindler noch gar ein Sochstapler, sondern nichts weiter als ein Leichtfuß und Sohltopf, ber nur baran benkt, wie er mit seinem gutsigenden Frad und feinen Spigenmanschetten ben Mabchen bie Ropfe verdrehen konnte, und ber gang ehrlich überzeugt ift, er verdanke die ihm zuteil werdende Aufnahme in der Stadt nur feinem vornehmen Musfehen und feinen feinen Vetersburger Manieren. Auch wenn er fpater, vom reichlich genoffenen Altohol beschwingt, die Schleusen feiner Beredtsamteit öffnet und den Damen die unglaublichften Geschichten von seinem Leben in ber Grofftadt auftischt, ift er gang naiv. "Er ift tein Lugner von Beruf", fagt Gogol, "und vergißt felbst, daß er lügt." Dabei weiß er immer noch nicht, wofür man ihn halt, erft fein ichlauer Diener muß ihn barüber auftlaren, und ift so wenig herr ber Lage, daß es ihm gar nicht einfällt, fie richtig auszunugen. Erft als ihm von ben Beamten Geld angeboten wird, tommt ihm der Gedanke an eine kleine Anleihe, den er dann sofort weidlich ausnütt, ohne ju begreifen, daß man ihn bestechen will. Darum tann man auch nicht fagen, daß Gogols Beamte einem Betrüger jum Opfer fallen. Sie betrügen fich felbst, fie find bas Opfer ihrer eigenen Angst, ihres bofen Gewiffens; der Revisor ift ein Popang, den sie fich selbst geschaffen haben. Gerade badurch aber gewinnt die Komposition bes "Revifor" eine Geschlossenheit sondergleichen; die Komödie zeigt uns eine Welt, die nur fich felbst lebt und die in fich selbst gusammenbricht.

Aus der ersten großen, reich illustrierten "Geschichte der Ruffischen Literatur" von Arthur Luther (Bibliographisches Institut) geben wir diesen Abschnitt über das Drama, das auf deutschen Buhnen unter ruffischen Studen am häufigsten erscheinen durfte.



#### Das Tellurium.

Bon Frit Müller (Partenfirchen).

as Tellurium ift eine handgetriebene Maschinerie. "Eine burche triebene!" sagte unser Schulwart. In der Mitte steht eine Kerzenstlamme als Sonne. Um sie läuft die Erde, und um die Erde freist der Mond. Dazu eine Kurbel und Gestänge, das ist alles. Jede besser Schule hat ein Tellurium. Jede Schule ist stolz auf ihr Tellurium. In jeder Schule streiten sich der Geographielehrer und der Physitlehrer um das Tellurium.

"Kinder," sagte unser Geor, "heute kommen wir zum Tellurium. Belgl, hol' es." — "Jawohl," sagte Belgl und rollte donnernd die Bandskatte auf: "die Erde, in Merkators Projektion." Der Geor lächelte

hohnvoll: "Du haft eine Ahnung von Tellurien! Lefchner, beschäme ihn." Der Leschner fletterte auf den Wandschrant. Der Globus pflatichte aufs Ratheber. Tinte fprigte. "Rind= vich!" fagte ber Geor, "Schwegerl, zeig' es bem Ramel im Gangichrant!" Der Ginn mar flar, die Sagbildung mangelhaft. Aber bas mar gleich. Grammatik war erft in ber nachsten Stunde. Der Schwegerl fam nach unendlich langer Beit vom Gang jurud. "Der Schrank ift gu. Den Schlüssel hat der herr Physik= professor. Er fagte, das Tellurium gehöre in die Physik." - - Hornochs!" — Die Sagbildung mar flar, der Ginn mangelhaft. "Meinet= wegen," feste ber Geor hingu, "ich gonn's ihm, bas Tellutium. Belgl, die Erdfarte!" - "Jawohl", sagte Belgl und rollte bonnernd die Band= farte nach Merkators Projektion jusammen. "Rindvieh! Ramel! Bornochs!" faßte ber Geor bas bisherige Unterrichtsergebnis jufammen. Das war fo erfrischend, daß wir burd bie nächfte Grammatitftunde ohne Gähnen famen. Dann mar ohnehin Phufik.

Die Türe flog auf. Aber niemand kam herein. Es tat einen Bums. Des Schulwarts Stimme wurde hörbar: "Dös Malefizglump, bös öländige, bös miserablige!" Er war mit dem Tellurium angestoßen. Der Mond hatte gescheppert. Das Gestänge, an dem die Erde besestigt war, war krummgebogen. Er stellte das Tellurium mißgünstig aufs Katheder und wollte gehen. Aber da war der Physistlehrer nachgekommen. "Knörich," sagte er, "Sie bleiben."

Herrn Professor Marzell seine Nagetiere für die Botanitstund'." — "Erstens gehören die Nagetiere in die Zoologie. Zweitens ist diese erst nachmittags. Drittens rangiert das Tellurium unter allen Umständen vor den Nagetieren. Viertens haben Sie mir beim Tellurium zu afsistieren. Berstanden, Knörich!" — "Jawohl," sagten Knörichs Lippen. Aber seine Augen, störrisch aufs Tellurium geheftet, wiederholten: "Dös Malesizglump, dös öländige, dös miserablige!"

An der offenen Tür fam der Religionslehrer vorüber. "Mha, Tellurium, herr Kollege," lächelte er, "eigentlich gehörte es in meine Stunde
— nichts für ungut, guten Morgen." — "Richts für ungut," brummte
unfer Physiter halblaut, "und Galiläa, he? und Josua? und Sonne,
stehe still im Tale Josaphat, he... Knörich, zünden Sie die Sonne an."
Unsere Augen wurden kullrig: Sollte der Physitprofessor plöslich irresinnig — ? "Nun wird's bald — halt, erst die Kensterläden zu!" Sonne

Die vorstehende, etwas gefürzte Geschichte stammt aus dem Jahrbuch "Neue Christoterpe" 1924. Wir weisen gleichzeitig auf den soeben ersscheinenden Jahrgang 1925 hin. E. St. Müller's Berlagsbuchhandlung.

anzünden? Fensterläden zu? Es überlief uns wohlig gruselig: Es war klar — komplett verrückt — mindestens ein Dugend Physikstunden würden ausfallen, bis ein anderer Professor als Ersaß —

Anörich hatte die Lüben zugemacht. Es wurde duster. Ob die Irrenzellen auch so duster oder nur gepolstert —? Anörich hatte ein Streichscholz angestrichen. Es versagte. "Dös Glump!", sagte er, "dös öländige!" — "Anörich, ich bitte mir aus —." — "No ja, die Zündhölzlin heutzutag — so, d' Sonna hätten ma!" Die Kerze in der Mitte des Telluziums brannte. "Schön, jest kurbeln Sie mal —." Aber den Schulwart

mußte eine Erinnerung gefommen fein, weil er feinen alten Maustopf fo versonnen schüttelte: "Raa, mei Liab -- " - "Knörich, ich bitte mir aus -." - "Entschuldigen's gehor= famft, herr Professor, aber - aber, wenn's nacha net geht -. " - "Es geht." - "D mei', herr Professor, - Gie fan erft neu bei uns aber i- i hab's ja eine Often icho berlebt mit bem - mit bem Sau-Dullurion - !" - "Erftens heißt es Tellurium und zweitens: was haben Sie mit ihm erlebt?" -"Daß's net geht." — "Es muß gehen. 3mangeläufig. Kurbeln Sie. Die Klasse wartet." - "Und wenn's dann boch net geht? Dann heißt's: Wer ift fould? Der Knörich natur= lich, der hat's verdreht naturlich -." - "Sie felber find verdreht. Wenn Sie jest nicht furbeln -. " - "Ich - ich - bie Sand verftaucht beim Mangeln - geftern abend meine Frau -." Die Klasse Eicherte. Der Phy= fifer wurde gang Burde. Knörich

wurde Luft für ihn. Er überblidte die Rlaffe. Er beutete auf die Rerge, auf bie Erbe, auf ben Mond, auf bas Geftänge, auf bas Bahngetriebe, er sagte: "Dies ist ein Tellurium. Ein Tellurium ift ein Teil bes Sonnenfustems. Das Sonnensustem ift ein Teil bes Weltalls. Das Weltall ift - Lefchner - warum lachst du?" - "Weil - weil -." - "Sprich im ganzen Sat." - "Ich lache, weil ber Belgl - weil ber Welzl was gefagt hat." - "Welzl, was hast bu gesagt?" - "Nir, ich habe nichts gefagt." - "Lefchnet, was hat der Welzl gesagt?" -

"Der Welzl hat gesagt: Wenn er's nur endlich amal rumbrahdeln taat, "& Dullurion." — "Erstens heißt es Teslurium, und zweitens werdet ihr es wohl erwarten können. Also, wenn ich jeht hier drehe — drehen würde —, läuft die Erde um die Sonne und der Mond um die Erde. Für die Mondbewegung ergibt dies, von der Sonne aus betrachtet, Schlangenlinien. Könnt ihr euch das vorstellen?" — "Ja", sagte der Primus Hausmann. "Rein", sagte der Welzl. — Der Physistlehrer sah den Welzl zornig an: "Entscheidend für den Wert eines Menschen ist die Worstellungskraft. Wenn ich jest drehe — drehen würde —, versteht's ein jeder Schasstops. Aber darauf konnt's nicht an, sondern — Leschner, warum sachst du wieder?" — "Weil, weil ich mir was denkt hab." — "Soll das deutsch sein?" — "Ja lach', weil ich mir etwas gedacht habe." — "Was hast du dir gedacht?" — "Ja habe mir gedacht: Wenn et's nur endlich amal rumbrahdeln taat, 's Dullurion."

Die Klasse grinfte. Der Schulwart grinfte. Der Professor grinfte. Das Tellurium grinfte. Aber alle Grinfen — gibt's überhaupt für Grinfen einen Plural —, alle Grinfen waren grundverschieden.



Die Sturmfahne mit dem Breif. Beichnung von Robert von Neumann.

Im Türspalt erschien ber Kopf bes Rektors. "Aha, Sie führen bas Tellurium vor — schön, herr Kollege — schön — Anschauung, vor allem Unschauung! — Borstellungsbilder ohne Anschauung sind Stangen im Rebel — will nicht weiter stören . . . "

Der Professor hatte zu kurbeln begonnen. Aus Arger, nicht aus Aberzeugung. Ein Rurbler — wahrhaftig, die Erde drehte sich ums Licht. Zwei Rurbler — und um sich selbst. Drei Rurbler— um sie der Mond. Ehrfurchtvolles Staunen in der Alasse. "Hätt mir net denkt," schnupfte Knörich, "hätt mir net denkt." — Hatte das Tellurium nicht geseufzt, geknartt? Krad — es stand still, stockfill.

Der Professor tat, als wäre es sein Wille gewesen. Er versuchte bazustehen wie Gott, der Sonnen laufen ließ am Finger und sie stillsstehen hieß. Sogar Gottes Unerforschlichkeit legte er in seine Mienen. Es wäre noch seierlicher gewesen als das Aurdeln, wenn der Leschner nicht wieder gelacht hätte. Oder wenn Gott wenigstens nicht gesagt hätte: "Leschner, wenn du jest noch einmal lachst..." Seine Gottheit war dahin. — "Hab' ich's net gsagt!" triumphierte Anörich. Der Prossessor hätte ihn nicht entsernter ansehen können, wäre er Schulwart auf dem Sirius gewesen. "Hab' ich's net gsagt," wiederholte der, "koa einzigs Dulsurion geht in koaner einzigen Schul, dis is amal so. I bin nur grad froh, daß koaner sagen kann, i bin's gwesen."

"Nur Ruhe," sagte ber Professor zu uns, "nur Ruhe!" Wir hatten gar nicht gemudt. "Es ist übrigens sehr gut, daß es steht. Wir können jest bequem aus ber Art ber Bestrahlung feststellen, welche Jahreszeit bie Erbe augenblicklich in unseren Breiten hat — Komm heraus, Welzl

— nun?" — "Sonntag." — "Unglaublich! — Leschner?" — "Mitternacht." — "Hausmann, sag es diesen — diesen —." — "Die durch die Außenstellung der Erde veranlaßte Eksiptik von dreiundzwanzigeinhalb Grad bedingt bei der augenblicklichen Konstellation des Telluriums in der Gegend nördlich des Wendekreises des Krebses —." Krack, machte das Tellurium. War etwas gebrochen? Oder äußerte es sich nur über das Geschnurr des Hausmann? "Herr Prosessor," schried der Leschner, "der Mond — der Mond!" — "Was ist damit?" — "Auntergefalln is erl Hinter der Tafel liegt er!" — "A Glump is's," sagte der Schulwart, "i habs ja gwußt — dös is net 's erschtmal, daß der Mond runtersfallt — erscht vorigs Jahr hab i'n wieder anleimen müssen mit Gummisarabikum — und d' Erden taugt auch net viel, da wo d' Achsen durchzgeht, weiln mir vorigs Jahr a Stricknadel abbrochen hamm beim Repariern — und überhaupts dös ganz Dullurium —." — "D' Sonn tropst!" schrie der Welzl. — Da löschte der Prosessor die Sonne und gab es auf. "Knörich, tragen Sie das Tellurium hinaus", sagte er beherrscht.

Wir fühlten, er war traurig. Auf einmal war die Klaffe nicht mehr ftörrisch. Nicht einmal der Welzl, welcher flüsterte: "Und hat's so gut behandelt, das Luader!"

Wir machten die Läden auf. Es wurde hell. Der Schulwart kam zurud. Er brachte einen Rektoratsschrieb. Der Professor las ihn. "Die Klasse hat heute nachmittag den Maiausslug," sagte er, "es ist ihr gestattet, selbst den Lehrer zu erbitten, den sie zur Begleitung —."
"Sie, herr Professor, bittschön", sagte die Klasse.

#### Um Forellenwasser.

Bon Bermann Bons.

om Ufer aus kann ich hier nicht angeln. Weiden hindern den Wurf, blühende Rosen schnappen mit zachigen Zweigen nach der Leine. Hopfen, Geißblatt, Kletten und Disteln, Schlehen und Kreuzdorn bringen Fliege und Borfach in Gefahr. So ziehe ich die langen Strümpfe aus, behalte nur die derben Sandalen an und wate in das gurgelnde, sprudelnde Wasser hinein. Die Bachnize will mir die glatten Steine unter den Sohlen wegziehn, ich lache sie aus, denn die Sohlen sind scharf genagelt.

Aber die blinden Fliegen! Das ist ja schredlich! Schnell die Pfeise heraus und Dampf gemacht. Das hilft. Und nun der erste Wurf. Nein, erst ein Probewurf durch die Luft. Spt, spt, und noch einmal spt, spt. Und nun borthin, wo der große, schwarzweiße Schmetterling über den Erlenblättern gautelt, die Fliege geworfen. Plumps, sagte es da, ehe ich geworfen habe, ein suflanges, goldenes Ding fährt aus dem schwarzgrünen Wasser, und der eble Falter ist fort. Das war ein zweispfündiger Fisch, um den lohnt es sich.

Dreimal lasse ich die Fliege über den Fleck fallen, wo die starke Forelle aufging, aber sie kummert sich nicht darum. Ich reiße die Fliege ab, suche eine andere, das größte grüne Heupferd, das in meinem Buche ist, und versuche es damit. Aber auch der fette Happen lockt sie nicht aus ihrem Bach.

Na, warte nur, du Dicktopp, dich kriege ich boch. Ich habe ja schwarzweiße hühnerfebern in meinem andern Buch. Schnell zwei davon herausgeholt, mit der Schere auf die Größe eines Falters zurechtgestutt, mit feinem Silberdraht an einen mittelgroßen haken gebunden, schnell das Borfach daran geknotet, und nun wollen wir einmal sehn.

Schlecht wirft es sich mit der riefigen Fliege. Erst nach zehn Probes würfen über ben blau blühenden Quendel und ben goldenen Mauerpfeffer am freien Ufer hinter mir habe ich den falschen Schmetterling so weit bressiert, daß er dahin flattert, wohin ich ihn haben will. Und noch ist er drei Zoll über der Stelle, wo der alte Räuber aufging, hat noch nicht den Wassersjegel berührt, da blist es goldig aus dem Wasser heraus, und schnell, blibschnell haue ich an und fasse die Rollenturbel.

Wie sie sich wehrt. Balb tief im Kolt, daß die Rute krumm wie ein Flisbogen wird und ihre Spise fast das Wasser berührt, so daß ich vorsichtig Schnur geben muß, dann wieder oben auf, daß das Wasser platscht, daß die Rute sich stredt und ich schnell aufrollen muß, denn ist die Schnur einen Augenblick schlapp, dann schlägt sie sich los.

Langsam wate ich bachab, ben fich heftig straubenden Fisch mit bem Strome brillend. Meine kleine Gesellschaft am Ufer erhebt ein Freudengebrull: "Er hat eine, 'ne dide! hui!"

"Still, ihr Krabben! Wollt mich wohl berufen! Sab' ich noch lange nicht!" Platsch, plumps, klitsch, flatsch, so geht es in einem fort. Jest ein Ruck, dann ein Sprung, da heißt's aufpaffen! Aber allmählich wird sie matter, ihr Schlagen läßt nach, und jest kommt ihr Kopf über Wasser mit weitgeöffnetem Rachen.

"Das Net!" rufe ich bem Jungen zu. Er reicht es mir, natürlich verkehrt. "Umdrehn!" So, ich habe es, tauche es in das Wasser, bringe, immer rückwärts watend, ben Fisch darüber, hebe es hoch, und da habe ich ibn.

Ein breistimmiges, unmusitalisches hoch am Ufer. "Och, Karl, was 'n Bengel." "Dunnerschlag, was 'n Biest!" "Und so bunt er is: ordentlich wie Kattunzeug!" Ich löse den Mordskerl vom haken, töte ihn schnell burch einen Schlag mit dem Weidmesser und lasse ihn in den Korb gleiten.

Aber ansehn muß ich ihn mir. Das ist ja beinahe Größe Lachsforelle. Die wiegt mehr als zwei Pfund. Und aus ihrem Schlunde sieht ja etwas Grünliches heraus. Ich schließe sie auf und fördere eine fast halbpfündige Forelle zutage. Und den Schmetterling hat sie auch noch im Leibe und einen halbwüchsigen Frosch. Kein Wunder bei dem Appetit, daß sie einen solchen Rücken hat, breiter als mein handgelenk.

Ordentlich warm hat sie mich gemacht. Und die Pfeise ist dabei aussgegangen. Ich glaube, ich habe eine Zigarette verdient. Und einen Augenblick Ruhe im Grase. Was haben nur die Grasmücken da brüben? Die machen ja einen Heidenlärm. Ach so, das Großwiesel! Ganz gemütlich kommt es da angetrabt, eine Mühlmaus im Mäulchen. Jest hat es uns bemerkt, macht, mit der Maus im Mäulchen, ein Männchen, und wupps, ist es in den Schlehbüschen verschwunden.

So, jest kann es weitergeben. Ich werfe den Rest des Pappros in den Bach. Plumps, sagt er. Wohl bekomm's! Die scheinen ja heute auf alles zu beißen.

Ich wate wieder hinein und lasse Bliege auf bas Wasser fallen, erft unter die Weiden, dann vor die Ellern, dann dahin, wo der Baldrian blüht und das Mäuscholz rankt, aber ich kriege keinen Bis. Und immer sehe ich starke Forellen ausgehn.

Aus: "Auf der Wildbahn. Jagdfchilderungen" von Hermann Löns. Berlag von Abolf Sponholh. Im gleichen Berlag erschienen noch zwei andere Jagdbücher von Löns: "Araut und Lot" und "ho Rüd' hoh!"

#### Zeiten der Liebe.

Bon Bilhelm Neumener.

Der Zwischenraum ist klein, bald groß,

Hier mal ein Treiber, dort zwei Flinten -

Man geht auch aufeinander los,

Der eine vorn, der and're hinten,

Ein Durcheinander ohne Biel,

So wie ein schlechtes Jugballspiel.

Die einzigen, die ben Kram verstehin,

Die Hunde sind, die nicht zu feh'n:

Wer wohl ben ersten Hasen kriegte.

Die Meute sich damit vergnügte,

m Berbft: Unfere alte Befannte vom Moos und Sochholz her winkt uns auch heute wieder, als wollt' fie fagen: "Kommt nur mit am Abend, und ehe ich verschwinde, will ich für euch noch etwas recht Schones beleuchten mit meinem letten Strahl."

Und wirklich, fie halt Bort. Denn wie fie ba weit oben bie alten, madtigen Fichtenriesen und weiter unten die farbigen Aborn- und Buchenkronen

mit ihren letten Berbftftrahlen mild umrieselt und oben, wo wir hinein= sehen in bas Gipfelmeer ber Berg= tette, bie prallen Wände und Rare, voll schöner Geheimniffe, gligernd beleuchtet, bas ift wirklich fcon.

Der Almboden, heute fill und ruhig, liegt noch in vollem Abend= lichte, und nur oben am Schlag, wo bas ernfte Fichtenholz angeht, ein großes blaues Meer, hinauf ben Berg wie eine Unenblichkeit, fieht man an manden verschwiegenen Eden all= mählich weißtönige Schattenftreifen fich anschmiegen, die nach furgem wie ein linder, blauer Mantel fich weiter und weiter über ben Grund gieben, die erften ftillen Borboten ber Dämmerung.

Da ift bie Stunde gekommen, wo bort oben bas immer gleiche und schöne Lied der Liebe anhebt mifchen ben Bergen.

Um Ranbe des Solzes wird ber lange Ropfeines Studes fichtbar, und nach furgem tritt es gang aus auf ben Almboden, schlank und glatt in feis nem tiefen Rot so ichon hineinpassend in die abendsonnige Farbenpracht.

Und dem erften folgt bald eins um bas andere, alle gleich ge= schmeidig und hubsch, sieben ftehen nun am Anger. Manche afen, andere giehen umher, ein abwechf= lungereiches Leben in die fonft fo ftille Bergwelt bringend.

Minuten find fo verftrichen, und bie blauen Schatten ber Fichten werden länger und länger. Plöglich hört man am Schlage oben, wo ber lette Kahlhich an das Hochholz ftößt und einen spigen Reil in bie

umstehenden Bestände getrieben hat, einen furzen, tiefen Ton, auf den bie Stude unten am Almboben, bas Afen unterbrechend, aufwerfen, mit gleicher Ropfhaltung ben Sang hinaufäugen, stillstehen und horchen.

Ein feines Ohr tann balb bas nahe Breden eines leifen Trittes ver-

Das vorstehende Bruchstück entnahmen wir dem neuen Werk "Am Jägersteig". Waldgeschichten des bekannten Aunstmalers und Jagdeschriftstellers Wilhelm Neumener. Werlag Paul Paren.

#### "Das ist klassisch!"

Die Linke foll nicht miffen, mas die Rechte tut; es weiß aber auch bie Rechte nicht, mas die Linke tut, und bas wird nämlich baburch am sichersten erzweckt, wenn beibe Teile gar nichts tun.

Aber ein altes Weib geht nix als ein Mann, ber ein altes Weib ift.

Die Chen werden im Simmel gefchloffen, barum erfordert biefer Stand auch eine fo überirdische Geduld.

Mus: "Das ift tlaffifch!" Reftrop-Borte. Wiener Drude.

nehmen. Dann ift Stille ringsum, bis am Solgrande, wo die blauen Schatten bereits länger werben, eine fraftvolle tiefbraune Geftalt, voran bas haupt mit feinen bligenden Kronenenden, erfcheint.

Dann wirft ber austretende Birich feinen Ropfichmud jurud, und ein tiefes Röhren tont über das weite Almfeld und hangt fich mit einem Edo brüben am andern hange ein. Ober war es fein Echo? Il'a huu tont es noch einmal mächtig berab, und ua hu flingt es abermals von

drüben. Langfam ichreitend fest fic dann ber Birich in Gang und tommt jum Rudel herab, das ihn mit geftemmten Läufen erwartet, bas feinen Wünschen gerecht werden nuß, ob cs will oder nicht. Und wenn bas Stündlein reif geworden ift, bann wollen fie ja alle felbst. Das weiß er ja. Und nochmals röhrend um= freist er mit schnellem Tritt bas Rudel, treibt es eng jufammen, und immer wieder röhrt er hinaus in ben dämmernden Berbstabend.

Dann trennt et mit einem derben Geweihhieb eine Junge von ben andern, eine die ihm gerade paßt, und treibt fie in weitem Bogen auf dem Almboden herum, um die Butte, wo im Sommer die Menschen sind, hinüber mit breitem Sprung über Quelle und Brunnen, hinauf zum Rahlhieb, hinein in das duntle Bochholz.

Die andern fteben immer noch und äugen ben beiden Berfdwinden= ben nach, merten es gar nicht, bag von unten her noch einer fommt, ein gang ichlauer, fautlos, benn er weiß, daß er sonst als jungerer ben Mathirsch sogleich wieder am Salfe hat. Und ebenfo, wie diefer zuvor, nur ohne das fieghafte Röhren, nimmt auch er fich eine nach feinem Befdmad und treibt fie bem andern aus den Augen, das Tal hinab.

Die Conne ift unterdeffen verschwunden, und die schmale Mond= fichel blinkt verschmigt über bie Bergftamme berein. Manchmal hört man nahe im Holz noch einen furgen Laut, ein bumpfes Poltern und Brechen. Oben am hange geben

einmal Steine ab, bann wird es wieder ftiller, und die fommende Racht fenkt fich allmählich mit mildigen Rebelftreifen, die quer über den Minboden giehen, auf die ruhige Bergwelt herab.

Die Biriche find verschwiegen, und ein jeder von ihnen weiß irgends einen versteckten Winkel von früheren Abenteuern her, wo er unbelaufcht seine Lebensfraft austoben fann. Und der Bergmald behütet alles.

Beheimnisse ber Liebe - im Berbft.



Du, Hafe, bist ja gang vertättert! Beh' weg, bort wird boch





#### Kastans luftiges Panoptikum.

#### "Et kost' zwar nischt, aber et is ooch danach!"

In der alten hirurgischen Universitätsklinik in der Ziegelstraße wurde nach Beendigung der eigentlichen Krankenvorführungen und der erstorderlichen operativen Eingriffe durch den hierfür bestellten Professor — wir sprechen von der Glanzzeit Langenbergs — von den Ussischenten Ubungen in der sogenannten Kleinchirurgie abgehalten. Jeder der Zushörer konnte sich dabei beteiligen. Da es dazumal um die Pflege der Zahnheilkunde in Berlin gar übel bestellt war — an einen besonderen Lehrstuhl für Zahns und Munderkrankungen war noch lange nicht zu

benten -, so war ber Bulauf ber vielen von Bahnschmerzen Geplagten nach ber Biegelftraße ein gewaltiger, Die Studenten fanden baber ein reichliches Material por, um fich in ber Runft bes Bahngichens bie nötige Ge-Schidlichkeit zu erwerben. Der Bahngiehschlüssel war zu jener Zeit bas allgemein angewendete Instrument, und wem es be-Schieben war, beffen perfonliche Befannt= Schaft zu machen, der denkt noch nach Jahrzehnten mit Schaubern an fie. Eines Tages erschien nun ein fraftiger, etwa breis zehnjähriger Buriche, um fich ben bofen Infaffen hinausbeforbern ju laffen. Aber ber Bahn faß fest im Unterfiefer, und ber arme Rerl litt fürchterlich unter ben immer wieder angestellten, fruchtlofen Bersuchen. Er heulte vor Schmerzen, er schrie wie der verwundete Mars nach dem flaffischen Beugnisse homers, fo daß ichließlich Langenbed felbst aus feinem Bimmer in ben Borfaal eilte und nach der Urfache des entseslichen garms fragte. Er nahm ben bedauernswerten jungen Menschen noch ein= mal vor, suchte ihn ju beruhigen, sette ben Schlüssel an, und es gelang ihm nach einem fräftigen Rud, ben wiberspenftigen Bahn herauszuholen. Allgemeiner Jubel und eine gewisse ironisch angehauchte Beiterkeit folgte, in die der geliebte Meister und Lehrer

selber einstimmte. Es war nämlich allgemein bekannt, daß dieser Birtuose in der Operationskunst gerade für das in Rede stehende Gebiet nicht geschaffen war. Der arme Bursche wurde nach den vielen erbuldeten Schmerzen von Langenbed väterlich gestreichelt; es wurden ihm die besten Worte gegeben. Nach und nach trat Stille ein, und als der Meister schließlich den von seinem Quälgeist befreiten Burschen nach seinem nunmehrigen Besinden fragte, antwortete er nur: "Et kost' zwar nischt, aber et is ooch danach!" Die drastische Wirtung dieses Bekenntnisses kann man sich unschwer vorstellen. Noch lange Jahre später entsann man sich bei gleichen oder ähnlichen Vorkommnissen dieses Klassischen Ausspruches.

Aus: J. Kaftans "Luftiges Panoptitum". Drollige Gefchichten aus verklungener Beit. Berlag von hoffmann & Campe.

#### "Nee! Go 'n Dofe!"

Mit diesem brastischen Ruf, ben er unter grimmigem Lachen herausstieß, betrat eines Tages Abolf Glaßbrenner bas Stammtischzimmer. Kaum baß er sich die Zeit genommen, seinem Urfreunde Döring Gruß und Hand zu bieten. Die reinste Schadenfreude glänzte über dem breiten Antlig des Berliner Humoristen, der sich die Hände rieb und immer wieder die drei Worte inhaltsschwer wiederholte. Die an jenem Tag außergewöhnliche zahlreiche Gesellschaft war über den unerklärlichen heitersteitsausbruch des eben eingetretenen Genossen natürlich höchlichst erstaunt.

Was hatte fich nun aber ereignet?

Guftav von Mofer mar jur erften Auf= führung seines Lustspiels "Ultimo" von Görlis herübergekommen. Je näher ber entscheidende Tag heranrudte, defto banglicher wurde ihm ums Berg. Er zweifelte nicht etwa an bem Erfolge; er verzweifelte geradezu. Rein Bureden seiner Freunde half. Schließlich sagte er ju den ihm am Lutter-Tisch gegenübersigenden Glagbrenner und Ludwig Victsch, wenn das Lustspiel auch nur dreißig Aufführungen am Ballner-Theater erlebt, dann fchice ich euch einen Korb Gett. Gechaig Flaschen des schäumenden Trankes aus ben Rellereien der verwitweten Madame ,, Eliquot" - feine üble Aussicht. Run hatte "Alltimo" nicht nur dreißig, sondern ungählige Auf= führungen bem überglüdlichen Berfaffer ein= getragen, aber jenes Berfprechen blieb vorerft uneingelöft. Da ichog Mofer die längst vergessene Sektgeschichte plöglich in die Er= innerung, und um bas Berfehen wiedergut= jumachen, überfandte er jedem der beiden je einen folden Rorb und fügte noch je ein Faß= den lederer Auftern bingu. Ludwig Dietsch jeboch hatte ben Wortlaut bes Moferichen Berfprechens in feinem treuen Gebachtnis behalten und teilte demgemäß den ihm über= fandten Gett= und Aufternichat mit feinem Partner Glagbrenner, fo daß diefem tatfächlich

breiviertel ber prächtigen Gaben zugeflossen waren. Die naive Ehrlichkeit hatte Pietsch einen bosen Streich gespielt, und er brauchte bem altbewährten Spruche gemäß für den Spott nicht zu sorgen. Während Glaßbrenner diese Geschichte des ihm zugefallenen Gewinnes zum besten gab, erscheint wie der Deus er machina — Ludwig Pietsch an der Schwelle des Jimmers: "Nee, so 'n Ochse!" schallt es ihm unter herzlichem Gelächter entgegen. Das verzblüffte, verdute Gesicht kann man sich ausmalen. Die Lösung des absonderlichen Shorruses läßt nicht lange auf sich warten. Der durch seine eigene Medlichkeit so arg Geschädigte machte gute Miene zum bosen Spiel und sagt nur noch: "Das Allerschönste kommt erst noch. Beim Abzählen der dreißig bin ich mit einer Sektslasche verunglückt, deren hals mir in der hand blieb. Diese Pulle habe ich selbstverständlich auch auf meinen Teil genommen." "Nee! So 'n Ochse!" war die prompte allseitige Antwort. Das war einer der erheiternossen Zwischenfälle an dem sonst recht ehrbatzspießigen Lutter-Stammtische.



Der Rüfer. Lithographie von Eduard Piftorius.

#### Aus Lichtwarks Reisebriefen.

#### Rlinger bei Böcklin.

Stuttgart, 12. April 1893.

Aber Tisch kam das Gespräch darauf, daß Klinger kurzlich mit seinen beiden Schwestern bei Böcklin zum Besuch gewesen ist. Es geht ihm wieder recht gut, nur die Beine wollen nicht. Auch sein Luftschiff ist wieder einmal fertig. Diesmal definitiv. Nächstens will er nach Berlin, um es den Luftschiffern vorzustellen. Er wohnt hoch oben in Fiesole und hat sich mit Frau Dr. Meyer (der Stickerin) befreundet, malt sie sogar, und sie hat von ihm einige Werke erworden, z. B. das Triptychon, die der Kunsthandel ihm selbst in schlechten Zeiten nicht entreißen konnte. Für Frau Böcklin schwärmen sie alle. Sie ist immer noch die Sonne

und die Lebenswärme im Haus und hat mur den Fehler maßloser Eiserssucht. Ich kann mir denken, wie behaglich es war, wenn die ganze Gesellsschaft da oben in Fiesole am Ramin saß, dem majestätischen Strom der deutschen Nede von Frau Bödlin lauschend, der aber sofort in einen Ratarakt von Italienisch überschlug, wenn das Thema ihre tiesere Teilnahme erwecke, namentlich wenn das Gebiet des Gespenstischen gestreift wurde. Bödlin und seine Frau sind gläubige Gespensterbekenner und haben auch viel Sonderbares erlebt. Einmal in Zürich, als sie die Treppe in ihrem Hause hinaufgingen, kam ihnen ein großes schwarzes Etwas entgegengerollt, ein Riesennuff, warf sie beinahe um und war verschwunden. Beide hatten es zu gleicher Zeit geschen und gefühlt, und oben und unten waren alle Türen zu.

Bodlin felber, obgleich ein Gläubiger, hat boch auch hier noch ben Schelm im Naden. Rlinger fand ihn eines Abends, als er herum fam, in feinem Garten, Blatter am Boben aufsuchend. Er tat fich mit bem Buden fehr fauer. 218 Klinger ihn fragte, mas er bamit wolle, bebeutete er ihm, die Magnolienblätter hatten die Gigentumlichkeit, mit unheimlichem Gefnatter zu verbrennen, wenn man fie in den Ramin würfe. Seine Damen mußten es noch nicht, er wolle fie bamit graulen. Klinger mußte nun mit helfen, und als die Stimmung banach war, machte fich einer nach dem andern am Ramin ju ichaffen, bis die Damen es merkten und fragten. Da die Dinger gar nicht losgehen wollten, wurde bas Beheimnis verraten, und taum wußten es die Damen, fo befannen fich bie Blätter, und es begann im Kamin ein Pruften und Bifchen und Knattern, wie man es nicht für möglich gehalten haben follte, bas aber jett ein unauslöschliches Belächter erwedte.

#### Der Rasierstuhl.

Berlin, 25. August 1904.

Ich bin gewiß nicht gegen neue Dinge. Aber ber Gedanke, ich follte in einer von Bandevelbe eingerichteten Bohnung haufen, konnte mich wild machen.

Typisch für feine Richtachtung bes Bedürfniffes ift sein Rafierstuhl. Rasierstühle gibt es feit einigen zwanzig Jahren, und sie kommen aus Amerita. Man legt fich hinein. Sie haben für Rucken und Arme ein Normalmaß, bas ausprobiert ift. Das Widerlager für die Buge, beren Entfernung vom Stuppuntt bes Rudens ichmantt, laft fich verftellen, bie Ropfftuge, die an einer Stange befestigt ift, ebenfalls. Mit einem Rud hat ber Barbier bas Gestell dem befonderen Berhältnis des Runden angepaßt. Natürlich läßt sich solch eine Maschine nur aus Gisen ober mit Bilfe bes Gifens herstellen.

Bandevelde baut einen gewöhnlichen Lehnstuhl mit fchräger Rudenlehne, die da, wo ber Ropf liegen foll, einen Ausschnitt hat. Bu verstellen geht nichts.

Für wen ift folch ein Stuhl?

Der Barbier in seinem Laden kann nichts damit anfangen. Ich habe mich hineingesett, mir geht die Genickruhe ungefahr bis jum Rreug. Bandevelde, ein kleiner Rerl von noch nicht fünf guß, paßt vielleicht

Es muß nun ichon gebacht fein, daß folch ein Stuhl für ben häuslichen Gebrauch der beschränkten Minderzahl gedacht ift, die sich zu Saufe burch ben Rammerbiener ober Barbier rafieren lagt.

Mus England, wo ber Gentleman, wie es fich gehört, fich felbst rafiert, konnte eine folche Idee nicht kommen.

Das Toilettenzimmer mit einem großen Lehnstuhl, ber sonst nicht zu brauchen ift, zu belaften, hat auch für Länder, in denen der Mensch gegen Berührungen weniger empfindlich ift, teinen Ginn.

#### Die Tendenz.

Berlin, 21. November 1906.

Aber jest will ich aufhalten, obwohl noch Plat ift und Beit. Aber ich kann doch das weiße Papier nicht sehen, weil mir wundervolle symbolische Geschichten einfallen, die uns neulich harnack in hamburg erzählte. Er hatte eine alte, sehr fromme Tante, die sehr "flapp" war und ihm mit Bergnügen über den Mund fuhr. Eines Tages erzählte fie ihm, fie hatte ein Damenfrangchen, aber es wurden nur ernfte und gebiegene Sachen gelesen. Jest jum Beispiel der Prophet Ezechiel. Berfteht ihr denn den, Tante? (Es ift ziemlich das Schwierigfte in der gangen Bibel, fagt harnad.) Bas wir nicht verftehen, erklaren wir uns, mar bie Antwort.

Ift bas nicht göttlich? Neunzig Prozent Wiffenschaft, Journalismus, Parlamentarismus entsteht unter benfelben Bedingungen.

Er findet die Tante bei der Lefture der "Gartenlaube", die um 1870 ein verpontes Blatt mar. Was, rief er, du liest ein Blatt mit solcher Tendenz, Tante? - Die Tendenz lese ich nicht mit, beschied sie ihn.

Die vorstehenden Bruchftude ftammen aus: Alfred Lichtwart ,,Bricfe an die Kommission für die Berwaltung der Kunsthalle". In Auswahl mit einer Einleitung herausgegeben von Gustav Pauli. 2 Bande. Berlag von Georg Westermann. Sie behandeln das gesamte europäische Kunst-leben der Jahre 1891—1913.

#### Begegnung mit Goethe.

Mus einem Brief ber Friederite Tugenbreich Bolfmann, gefchrieben in Dresten 1811 an ben Pfnchiater Beinroth.

Much der königliche Goethe — beneiden Sie mich — ist innerhalb meines Gesichtskreises aufgegangen (bei bem Besuch mit Riemer in Dresben 1810, von Teplig fommend). Ehrfurchtsvoll habe ich nach bem herrlichen Sterne, leuchtend vor allen am Borizonte, gesehen, überzeugt, ich fabe eine Welt. Aber einen naberen Blid ließ die, ichon außerlich, erhabene Erscheinung in ihre innere Natur nicht leicht tun. Weder ber allmächtigen Sarfe entfloh im gefellschaftlichen Areife nur ein leifer Ton, ber die Birten hatte ahnden lassen, Phobus weile unter ihnen, noch zeigte es ber Lippen geflügelte Rebe. Der Mann - ber eine Sprache erfinden wurde, wie Rafael eine Maria bichtete - fand felten ben Musbrud; man mußte ibn oft erraten, und im Ibeenreiche habe ich ihn gar nicht fich bewegen gefehn. Und boch mar er heiter, fogar icherzhaft: bas lettere aber mit Schwerfälligkeit, und ohne allen Diefer mächtige Beift, ber fein Dafein in ben dunkeln, durchbohrenden Mugen verfündet, die in der Tat zuweilen einem tödlichen Gefchoß gleichen, deffen Berrichaft fich in ber gangen ungeheuer besvotischen Gestalt ausspricht, bak man meint, wenn die Turen fich öffnen, fie einzulaffen, die Bande mußten ebenso vor ihr gurudweichen - biefer Beift tragt boch auch feine Reffeln; - wurde er fonft nicht überall Gocthe fein?

Daß auch folche Genien eine Bannung erfahren tonnen, ift wohl einesteils beruhigend für uns dienende Scharen, immer bleibt aber die mangelhafte Freiheit bes Menichen ein Gegenstand meiner ichmerglichen Trauer. Erschöpft vom Ringen banach bin ich oft hingefunten. Balb hat meine moralische Gestalt Berwandlungen erfahren, daß ich bei ben entgegengefesteften Ericheinungen nicht gewußt habe, welche Physiognomie mir eigentlich gehört. - Bald habe ich bei allem lebendigen Billen, etwas Bestimmtes zu fein, meinen 3med nicht ju erreichen vermocht. Unfinnig hat bas Berg fich oft von der Ginficht getrennt - und ebenfooft ift mir's nur durch bas Berbeirufen guter Gefühle gelungen, ben Spruch ber Bernunft ju erfüllen. Ift bas Freiheit, wenn man fich fo durchs Leben betteln muß? -

Bas werden Sie fagen, wenn ich Ihnen geftehe, bag ich Goethes Rähigkeit, uns die verschiedenartigften Ericheinungen mit gleicher Bahrheit ju zeichnen, weit mehr in - Charafterlosigkeit als Willfür suche? Goethe meine ich - brudt wie Faust himmel und hölle an feine Bruft. In der letten mag er nicht bleiben, in dem erften fann er fich nicht halten. Er ist selbst hoch, wo er hoch - platt, wo er platt erscheint. Ich erschrede, wenn ich bedente, mas ich Goethe burch diese Meinung abfpreche, als Menfch und Dichter, meine Meinung ftutt fich aber auf Beobachtung ber menschlichen Natur. Und wieviel Berbienft bleibt Goethe als Dichter immer noch übrig. Wer als er konnte eine Mariane zeichnen? Rach meiner Ginficht eins feiner größten Meifterftude, und ein Wert volltommener Freiheit. Durch welche feine Organe ber Mann babin getommen ift, die ichone einfache Maddennatur ju begreifen, ift mir ein unbegreifliches Bunber ...

Aus: "Die Jugenbfreunde bes Alten Mannes". Johann Wilhelm und Friederike Tugendreich Boltmann. Nach Briefen und Tagebüchern herausgegeben von Ludwig Boltmann. Insel-Berlag. Das Buch bieter vielfach erganzende Mitteilungen ju Rügelgens Jugenderinnerungen.

#### Bu unfern Bildern.

Die auf Seite 2 wiedergegebene Zeichnung Gogols findet fich in ber bort genannten "Geschichte ber ruffischen Literatur" von Arthur Luther. Das Bibliographische Institut hat das Werk mit mehr als hundert Abbildungen im Text und einer großen Reihe von Beilagen (Fatsimiles wichtiger Sandschriften) geschmudt.

"Die Sturmfahne mit dem Greif" - bas ift der Titel einer padenben Erzählung von Mar Dreper, die als vierzehnter Band in der von Borrics, Freiheren von Münchhausen, herausgegebenen Großen Reihe "Flemmings Bucher für Jung und Alt" soeben erschienen ift. Wir geben auf Seite 3 eins der wirksamen Bilder Robert von Neumanns, welche die Geschichte

begleiten. Mit den hafen und hunden, die fich auf Seite 5 herumtreiben, mag man in einem Buch Wiedersehen feiern, das im Beger=Berlag Wilh. Gottl. Rorn erschienen ift: Jager und Wild in Reim und Bild, Karifaturen

und Berse von Fred Carganico. Die kuriosen Bilder zu den Jagdsabenteuern sind zum großen Teil farbig ausgeführt.
"Der Küfer" auf Seite 6 schläft in "Kastans lustigem Panoptitum", und es ist ein Bunder, daß er von dem Gelächter über die Geschichten nicht auswacht. Das Buch, das eine ganze Reihe von Abbildungen zumeisst wenig bekannter Originale aus dem Märkischen Museum in Berlin enthält, ift bei hoffmann & Campe erfchienen.

#### Wähle und kaufe!

Abreiftalender (f. auch Kalender). Afrika = Kalender 1925. Wochen-Abreiffalender. Hreg, von h. A. Afchenborn. Neumann, Neubamm. 2.—.

Illustrierter Abreiftalender für Bücherfreunde. 1925. Friedrich Wilhelm. 1.50.

Frangistus = Ralenber 1925. Wochen=Abreiftalender. Frangistus=Druderei. 1 .-- .

gistus-Bruderei. 1.—. Franzo senkalender. Franzo senkalender: "A" (Rumpelstilzchen). Abreißfalender. Brunnen-Berlag. 2.50.
Parey's Jagdkalender 1925. Mit 12 Monatsblättern in Farbendruck, 50 zweisarb. Monatsblättern u. 140 illustr. Wochenblättern. Parey. 3.50.
Abel & Müllers Jugendkalender. Abel & Müller. 2.25.
Deutscher Knabenkalender 1925. Der gute Kamerad. Abreiß-

Deutscher Knabenkalenber 1925. Der gute Kamerad. Abreiße kalender. Mit zahlt. Abb. Union. 1.40.
Kyffhäuser-Zeitweiser. Kalender für 1925. Hrsg. von Otto Riebide, Kyffhäuser-Verlag. 2.—.
Landkalender 1925. Abreißkalender für ben Landwirt. Neumann, Neudamm. 2.—, in Buchsorm 3.—.
Deutscher Mädchenkalender 1925. Das Kränzchen. Abreiße kalender. Mit zahlt. Abb. Union. 1.40.
Sport und Köpperkultur 1925. Ein Abreißkalender für Alle. Dieck & Co. (64 Bl. mit zahlt. Abb.) 2.—.
Großtaten der Technik. Abreißkalender für Alle. 1925. Dieck & Co. (64 Bl. mit zahlt. Abb.) 2.—.

Amerifa.

Geschichte ber Bereinigten Staaten von Amerika. Bon C. Brinks mann. (handbuch ber engl.-amerikan. Kultur.) Teubner. 2.80, geb. 3.60.

Land und Leute in Sudamerita. Bon Sans Fanbrich. (Langenicheibts Sandbucher fur Auslandstunde.) Langenscheibtiche Bibb. (508 S.) Lwbb. 3.50.

Biographie.

Fulen burg. — Aus bem Leben bes Fürsten Philipp zu Eulenburgs hertefelb. Bon Johannes haller. Paetel. Gr. 8°. 13.— Hwbb. 15.—, Lwbb. 18.—, Horbb. 23.—.
Heinrich heine. Bon hartwig Jeß. Dichter-Biographien. 25 Bb. (Neclams Universal-Bibliothek. Nr. 6496/97.) Reclam. —.60,

geb. -. 90.

Theobor Korner als Student. Bon D. F. Scheuer. (Aus bem Studentenleben berühmter Manner.) Ahn. 4.—, geb. 5.—. Lagarus. Gebenkichrift jum 100. Geburtstag bes Begründers ber

Bölferpfnchologie. Bon Alfred Leicht. Mit Bildnis nach Lenbach. J. Kauffmann. 2 .-

B. Bibmann Biographie II. Des Lebensbilbes zweite Salfte. Berfaft vom Sohne Max Wibmann. Mit Portrats. Suber & Co. (368 S.) Geb. 8 .-- .

Banderjahre. Bon Sermann Bang, in seinen Briefen an Peter Ranfen. Mit 1 Porträt hermann Bangs. Ritola. (117 G.) 3.—. Hlmbb. 3.80.

8°. 3.—. Hwbd. 3.80.
Briefe der Herzogin Elisabeth Charlotte von Orleans. (Liselotte.) Reue Ausgabe. Hrsg. von Hans F. Helmolt. Mit 16 Bilbtaseln. Insel. Lwbb. 8.—, Horbd. 11.—.
Briesmechsel zwischen Peter Rosegger und Friedrich von Hausegger. Hrsg. von Siegmund v. Hausegger. Mit 2 Gravüren und 2 Handschriftproben. Staackmann. 5.—, geb. 7.—, Hordb. 10.—.
Briese Kaiser Wilhelms I., Weimarer Briese. (1828—1887.)
Beard. von Johannes Schulze. 2 Bde. mit 3 Caseln u. 1 Fatsemiele. Deutsche Werlagsanstalt. 8°. Lwbb. 14.—.

Dawes-Gutachten.

Die neue Deutsche Währung nach bem Dames-Plan. Bon R. Dals berg. henmann.

Grundlagen und Kritik bes Reparationsgutachtens. 1. Sachverständigens bericht. Bon E. Respondek. heymann. 2.—. Die Gesehentwürfe auf Grund bes Sachverständigengutachtens. heps

mann.

mann. 5.—. Was soll Deutschland leisten? Teil II: Die Gesetz zur Durchführung der Sachverständigengutachten. Hobbing (160 S.) 4°. 4.—. Dames-Gutachten. Bon A. Wiedenfeld. Lorent, Leipzig. 1.—.

Alt=Lindau. Ein Stadtbild. Bon Ludwig Diehl. Mit 40 Federzeichnungen von Beiner Baumgartner. Fischer-Tübingen. Gr. 80.

3.—, Pappbb. 4.50. Alt=Ravensburg. Behn Original-Radierungen. Bon S. Hocvelmener. Mit geschichtl. Rudblid von Jos. haug. hartlieb. Mappe

35.—.
Arn stadt. — Die Alteburg bei Arnstadt i. Thür. Ein Beitrag zur Kenntnis der Borgeschichte Thüringens. Bon Erich Caemmerer. (Mannus-Bibliothef, Bd. 37.) Mit 129 Abb. Kadissch. (IV 38 S.) 1.50, geb. 2.70.
Berlin. — Am Urdsbrunnen der Weltstadt. Drei Wanderungen durch das historische Berlin unter Führung von Hans Michaelis. Mit 6 Vildern, 10 kinstl. Aufnahmen u. 1 Stadtplan. C. J. Becker. (IV, 75 S.) Kl. 80. 1.20.
Branden urg. — Als Wandervogel durch die Mark. Von Dorothee Eppe beler. Hackeil. 1.50.

Dorothee Goebeler. Sadebeil. 1.50.

Deutsche Beimat.

Dangig. - Stäbte-Unfichten-Album: Dangig. Breg. v. Raufmann.

Mit 22 photogr. Abb. Fischer & Wittig. 3.—. Franten. — Aus altstänkischen Städten. 15 Zeichnungen in 2 Mappen. Bon heiner Ditreiter. E. J. Becker. Je Mappe

Bannover. - Städte-Ansichten-Alben: Hannover. Breg. v. B. C.

Sabicht. Mit 20 photogr. Abb. Fischer & Wittig. 3.—. Niebersach fen. — Mein Niebersächsisches Buch. Bon Otto Weber. (Jürgen Uhde.) Acht Original-Steinzeichnungen von Karl Sondermann. Buddenbrook. Hwbb. 2.50.

Od en walb. — Burgen im nördlichen Obenwald. — Ohberg — Schloß Nauses — Breuberg — Lichtenberg — Robenstein und Schnellerts — Reichenberg. Ein kunstgeschichtlicher Führer. Bon E. Bronner. Mit Abb., davon 20 ganzseitig. Zibulski. Kl. 8°. Rart. 2.60.

Kart. 2.60.

Posen. — Die Kingwälle in der früheren preußischen Provinz Posen.
Ein Beitrag zur vorgeschichtlichen Kartographie. Bon Paul Schusmacher. (Mannus-Bibliothek, Rr. 36.) Mit 40 Abb. im Text u. 1 Karte. Kabissch. (IV, 72 S.) 2.—, geb. 3.20.
Rhein. — Rheinische heimat im Wandel des Jahres. Bon hugo Otto. Bolksvereins-Berlag. (468 S.) 8°. hlwbb. 3.50.
Rothenburg und das Taubertal. Bon Werner Köhler. (Kränstische Kahrten. Bb. 1.) Mit 190 Bilbern. Franz Schneider. (70 S. Text.) 8.—.
Spesson. — Aus dem Spessart. Kulturs und heimatbilder von Guido hartmann. 4. verm. u. verb. Aufl. mit 54 Bilbern. Englert & Schlosser. Kart. 2.50; geb. 3.—.

Dramen.

Die Wolken. Ein Lustspiel in drei Akten. Von Aristophanes.
Die Wolfen. Ein Lustspiel in drei Akten. Von Aristophanes.
Abers. von Johann Gustav Dronsen. Reu hrög, von Kurt Wonte.
(Reclams Universal-Bibliothek, Rr. 6498/99.) Reclam. —.60.
Die Sündsschut. Drama in fünf Teisen. Bon Ernst Barlach. Paul Cassirer. 3.—, geb. 4.—.
Die Glasbergkinder. Ein Spiel. Von Ruth Schaumann. Theatiner. 1.—, geb. 1.50.
Der Borkamps. Burleske in drei Akten. Von Bernard Schaw.
Derufch von Siegfried Treditsch. S. Fischer. 1.—.

Englische Literatur.

Tarzan and the Golden Lion. By Edgar Rice Burroughs. (Tauchnigs Stition, Bol. 4652.) Tauchnig. 1.50, Lwbb. 2.—.
Julia. By Baroness von Hutten. (Tauchnigs Stition, Bol. 4654.)

Tauchnis. 1.50, geb. 2.—. After the verdict. By Robert Hickens. (Tauchnis-Edition, Nr. 4655/56.) Tauchnis. Je 1.50 geb. 2.—.

Erzählungen (f. auch Romane).

Auf und nieder. Sumoresten und Erzählungen. Bon Flemming Algreen=Uffing. Autorif. Aberf. aus b. Dänischen von Sermann Kip. (Reclams Universal-Bibliothek, Nr. 6495.) Reclam. --.30.

mann Ris. (Nectans Universales bibliet, R. 6493.) Nectans. 2-308, Paiwai und Paiwazzo. Bon Ernst Moris Arn dt. Mit 1 Zeiche nung. Eigenbrödler. Moirebb. 3.—, Horbd. 4.50, Lorbd. 10.—. Fix oder Nir! Erzählung. Bon Georg Asmussen. Mit Zeiche nungen von Wilh. Petersen. Flemming & Wiskott. Hwbb. 2.50. Ein bunter Strauß. Bon Julius Bazlen. Mit Bildern. Bonz.

Ein bunter Strauß. Bon Julius Bazten. Mit Bubein. 3.—, hlwbb. 4.—.
Spikfindigkeiten. Schwarzweiß-Geschichten. Bon Johs. Boldt. Beltzbund. (140 S.) 2.50, Lwbd. 3.50.
Honestus. Der Janustempel. Bon Ludwig Börner. Mit 1 zeichenung. Eigenbröbler. Moirebb. 3.—, hlbrbb. 4.50, Ldrbb. 10.—.
Die Bücher ber Ernte. Eine Sammlung kleiner Meistererzählungen. Wigansow-Berlag. (80—120 S.) hlwbb. je 1.25.
— Mozart auf der Reise nach Prag. Bon Eduard Möride.
— Der arme Spielmann. Bon Franz Erillparzer. — In Sankt Jürgen und Angelika. Bon Theodor Storm. — Dietegen. Bon Gottfried Keller. — Meister Martin der Küfer. Von E. T. A. Bosfmann.

Hoffmann.

Dorf mann.
Dorf geschichten. Warned. Lwbb. je 3.80. — Schlesische Dorfsgeschichten.
Die Sturmfahne mit dem Greif. Etzählung. Bon Max Drener.
Mit Zeichnungen von Robert v. Neumann. (Flemmings Bücher für jung und alt. Hrög, von Börries Frhr. von Münchhausen.) Flemming & Wiskott. Hwbb. 2.50.

Gloden von Danzig. Bon Paul Enderling. Thienemann. Hlwbd. 3.-

Alltägliches von Menschen, Tieren und Puppen. Bon Ergo. Krumm. Rart. 1.20 Hlmbde 1.80.

Ergählungen von Louise von François. Ausgewählt u. eingel. von Josef hofmiller. (Langens Auswahlband 18.) Langen. Lwbb. 3.—.

Der Stumme. Von Fr. Frhr. v. Gauby. Mit 1 Zeichnung. Eigenbidder. Moirebb. 3.—, Horbb. 4.50, Lorbb. 10.—.
Der gute Schmöker. Berlin, Leipzig, Wien und Bern, Franz Schneider. Je 3.50.
Bb. 2. Der Brandstifter. Bon Berthold Auerbach. Ilustr. v. A. Paul Beber. — Bb. 10. Zar Jwan der Schreckliche. Bon Alexis Tolftoi. Illustr. v. 3. Pickerott. Inseltinder. Stigzen aus ber Do

nselkinder. Skizen aus der Dorfschule für solche, die Kinder liebs haben. Bon Hilde garbis-Frauenwörth. Mit 1 Bilde der Fraueninsel. Pfeiffer & Co. (162 S.) Kl. 8°. Lwbb. 3.—. ie Bergwerke zu Falun. Bon E. T. A. Hoffmann. Mit 1 Zeichnung. Eigenbrödler. Moirebd. 3.—, Horbb. 4.50, Lorbb. 10.—.

Erzählungen (f. auch Romanc).

Der Findling. Bon heinrich v. Kleift. Mit 1 Zeichnung. Eigen-brödler. Moirebb. 3.-, Horbb. 4.50, Lorbb. 10.-. Der Tob des Dietrich Grabbe. Erzählung. Bon Wilhelm Runge.

Böhrle. Geb. 2 .-.

Wöhrle. Geb. 2.—.
Armenhaustinder. Exzählung. Bon Henni Lehmann. Thüringer Berlagsanstalt. (175 S.) Kart. 2.80.
Novellen von Gun de Maupassanstalt u. eingel. von Balter v. Molo. (Langens Auswahlband 19.) Langen. Lwbd. 3.—. Ontel Karl. Deutsche Kannabische Lebensbilder. Bon Karl Müllers Grote. Angelsachsen. Lwbd. 6.—.
Ontel Karl. Deutsche Kannabische Lebensbilder. Bon Karl Müllers Grote. Angelsachsen. Lwbd. 6.—.
Oie Jimmer der Frau von Sonnensels. Bon Nudolf Presber. Eyster. (316 S.) 4.—, geb. 5.80.
Sammlung kleiner Erzählungen. Erste Neise. Bonz. Hubbig Gangshofer. Sche. i. Geschenstästichen 10.—. — Dschapei. Bon Ludwig Gangshofer. Ein Winteridyll. Bon Karl Stieler. Mit Auchschmusk. — Der Wogtsbur. Won Heinrich Hand sieler. Mit Auchschmusk. — Der Wogtsbur. Bon Heinrich Hand sieler. Mit Auchschmusk. — Der Wogtsbur. Rovelle. Bon Jakob Schaffen. Bon Kalb. Bon Herning Billinger. Rovelle. Bon Jakob Schaffen. Bon Milbert Schneiseler und sein Schischen. Erzählungen. Bon Allbert Schneisber. Mit 6 Holzschnitten. Wöhrle. 2.50, Lwbd. 3.50.
Wolken und Sonne. Erzählungen. Bon Diedrich Speckmann.
Barneck. Lwbd. 4.50.
Der Runenberg. Bon Ludwig Tieck. Mit 1 Zeichnung. Eigensbröbler. Moirebd. 3.—, Hebrid. 4.50, Lobeb. 10.—.

brödler. Moirebb. 3.-, Horbb. 4.50, Lorbb. 10.-.
Rund um die Frau. Kleine Geschichten von heinrich Zerkaulen.

Franz Borgmener Berlag. 1.20.

Erziehung und Unterricht.

pädagogischer Neubau. Ein Beitrag zur positiven Schulreform. Von B. Albert. Korn, Nürnberg. (130 S.) 2.60. Die elastische Einheitsschule. Von E. Ebert. Teubner. —.80. Abendländische Bildung. Von Karl Hillebrand. (Bücher der Bildung, Vd. 8.) Langen. (240 S.) Lubd. 3.—. Auf nordischen Bolkshochschulen. Von Georg Küffer. Vircher. 1.80. Entschiedene Schulreform. Hrsg. von Paul Ostreich. Ernst Oldensturg.

Erziehung und Kindergarten. Bon Safde Rofenthal. —.60. Märchen ber Wirklichkeit. Bon Walter Efchbach. —.80. Religion in der weltlichen Schule? Bon Walter Kluge. 1.20. Lebendiges Latein. Neue Wege im Lateinunterricht. Bon Georg Rosenthal. 1.20.

Richtungen und Probleme in ber Erziehungswiffenschaft ber Wegenwart. Ein Quellens und Arbeitsbuch. hrög, von Franz Zieroff. 1. Teil: Die erziehungswiffenschaftl. Probleme, die ihren Beziehungspunkt vornehmlich im Individuum haben. Korn, Nürnberg. Geb. 5.80.

Was unrecht ist an der Welt. Essaps. Bon G. A. Chesterton. Musarion. (309 S.) 8°. 3.—, Hwbb. 4.50, Hergbb. 7.—. Die schönsten Essaps von Goethe. (Bücher der Bildung, Bb. 5) Langen. (240 S.) Lwbb. 3.—. Die schönsten Essaps von Taine. (Bücher der Bildung, Bb. 10) Langen. (240 S.) Lwbb. 3.—.

Gesammelte Berte.

Dichtungen und Schriften sowie Briefe und Tagebücher. Bon E. T. A. Hoffmann. Hreg. u. m. Nachworten versehen von Walther Harid. Gesamtausgabe in 15 Bunden. Lichtenstein. 15 Bde. i. Bütten-Pappbb. 90.—, Hwbb. 120.—, Hfrzbd. 180.— Saffianbb. 1500.— Maroquinbb. 1800.—.

Schriften für das deutsche Wolk. Bon Paul Lagarde. 2 Bde. J. F. Lehmann. Je 5.—, Lwbb. 6.50. — 1. Deutsche Schriften. Mit einem Personens und Sachverzeichnis. Mit 1 Bilbnis Lagardes.

2. Ausgewählte Schriften. Als Ergänzung zu Lagardes deutschen Schriften. Jusammengest. u. mit Personens u. Sachverzeichnis vers. von Paul Fischer.

Friedrich Lienharb. Gesammelte Werke. 4 Bbe. Greiner & Pfeiffer.

4 Lwbbe. 30.—, Hrzbbe. 50.— Pergbbe. 100.—. — 1. Die weiße Frau (Jugendwerk), Helben, Wasgaufahrten, Thüringer Tagebuch.

— 2. Oberlin. — 3. Der Spielmann, Westmark. — 4. Jugendsjahre, Der Einsiedler und sein Bolk. Wer zulest lacht.

Gesammelte Werke. Bon Walter v. Molo. 3 Bbe. Langen. (2500 S.)

3 Bde. 30 .- . Lwbb. 45 .-.

Gesammelte Romane und Novellen. Bon Guy be Maupassant. Wolff. Je 2.—, Hwbb. 4.—, Hlotbb. 6.—. — Mont Oriol. Roman. — Ungenüßte Schönheit. Novellen. — Fräulein Fifi. Novellen. — Geschichten aus Tag und Nacht. Novellen.

Beschichte.

Das System Mussolini. Bon Ludwig Bernhard. Scherl. 3.—.

Bismards Berfassungspolitik. Bon Fris van Calker. Beck. 1.80. Geschichte und Kirche. Bon Jgnaz von Döllinger. (Bücher der Bildung, Bd. 3.) Langen. (240 S.) Lwbb. 3.—.

Bilber aus deutscher Bergangenheit. Bon Gustav Frentag. Illustrierte Ausgabe. Mit zahlt. Tertillustr. u. 12 Buchseltenheiten. List. 5 Bde. kwbb. je 12.—, hldr: oder hpergbb. je 25.—. Reu erschien soeden Bd. III in 2 Halbbänden.

Rom im Mittelalter, I u. II. Bon Ferdinand Gregorovius. (Bücher der Bildung, Bd. 6 u. 7.) Langen. (Je 240 S.) Lwbb. je 3.—.

je 3 .-- .

#### Geschichte.

Die Abbankung. Bon Lubwig Berg. (Schriften gum beutschen Bu-fammenbruch 1918. hreg. v. Karl Better. heft 1.) E. Oldenburg. 1.50.

Streitfragen bes Beltfrieges. Von Ernft Rabifd. Bergers Lit.

Büro. (400 S.) 8°. Hubb. 15.--. Finnland. Politische Geschichte 1809—1919. Bon M. G. Schusbergeschichte.) F. A. Perthes. 10.—, Lwbb. 12 .--.

Berfailles und Fortsetung. Eine geopolitische Studie. Bon Ernft Thieffen. Mit 2 Karten. Bowinkel. (64 G.) 80. Pappbb. 1.80.

#### Heereswesen.

Das beutsche Reichsheer. Organisation und Laufbahnen. Lon Ludwig von der Leyen. Budschwerdt. 1.50.

Die beutsche Reichswehr. Organisation, Einteilung, Truppenteile, Befleidung und Ausruftung bes deutschen Reichshecres. Ruhl. 2. erw. u. verb. Aufl. Bollft. neu bearb. von Jul. Morig. Mit 12 farb. Tafeln u. 150 Abb. Ruhl. 3.—.

Sumoristische Bücher. Die einsame Trane. Das Buch der guten Bige. Hreg. von Kurt Robitschefu. Paul Morgan. Mit Bilbern von P. Simmel. Drei Masten. 2 .-

Drei Makken. 2.—.
Ausgerechnet Paul Ein mmel. Epkler. 2.—.
Das vergnügliche Buch. Eine bunte Monatkfolge. Jeder Band illustriert. Hoffmann & Campe. Je 1.50. — 1. Kastans Lustiges Pansoptitum. Drollige Geschichte aus verklungener Zeit. Mit seltenen Bildern aus d. Märkischen Museum. (Buchausgabe hlwbb. 3.—.)
2. Lies und Lach'! Wippchens lustige Auslese. Bon Julius Stetstenheim. — 3. Anton Notenquetscher läßt Sie grüßen. Musikspumpers humoresten. Von Alexander Mosztowsft.

#### Sunbezucht.

Der Joxterrier. Seine Geschichte, Pflege, Erziehung und Züchtung. Von Emil Ilgner. Mit 20 Abb. auf 12 Tafeln. Ercug. 2.50. Jedermanns Hundebuch. Pflege, Erziehung und Dressur des hausshundes. Von E. v. Otto. Mit 12 Abb. auf 6 Kunstdrucktafeln. Paren. (87 G.) 4 .-- .

Jagd (f. auch Löns).

Jager und Wild in Reim und Bilb. Karikaturen und Berfe von Fred Suger und Will in deim und Site. Rattetuten und Verze von Fred Carganico, Heger-Verlag Wilh. Gottl. Korn. Lwbb. 5.—. Im Jagdrevier II. Heimatliche Natur= und Jagdbilder. Bon Wilh. Ho ch greve. (Reelams Universal-Vibliothet. Rr. 6491.) Neelam.

Um Sagersteig. Waldgeschichten von Wilhelm Neumener. P. Paren. (VII. 285 G.) 8°. Grüne Bücher. Bb. 18. hlwbb. 4.50. Der Baron Rothschilb. Reisen, Jagben, Menschlichkeiten. Erzählt von seinem Begleiter Forstrat Grünfranz. Berlag f. Kulturpolitik. Livbb. 3.50, Borzugsausg. Ldrbb. 12 .-.

ahrbucher.

Das Jahrbuch beutscher Erzähler 1925. Hrsg. u. eingel. von Robert Walter. Mit 8 Porträtzeichnungen. Bera. (304 S.) Lwbb. 6.—. Im Ning ber Zeit. Ein Jahresbreviet. Bon A. v. Gleichens Mußwurm. Mit 5 Originals Nabierungen von Ferdinand Stacger. (Bücher vom heitern Herzen, Bb. 1.) Falkens Berlag. Ausg. A: Pergbb. 160.—. Ausg. B: Hpergbb. 120.—, Ausg. E: Hlbrbb. 90.—. Hamburger Aberses-Jahrbuch 1924. Hrsg. von Friedrich Stichert. Mit 9 Bilbern u. 1 Karte. Alster. C.—.

Jahrbuch 1924 des Berbandes Katholischer Akademiker. Haß & Grabskerr. (232 S.) 4.50

herr. (232 G.) 4.50.

Jahrbuch der deutschen Shakespeare-Gesellschaft. Hreg. von Wolfgang Keller. Neue Folge, 1. Bb. Frommann, Jena. Lwbd. 12.—.

Ralender (f. auch Abreiffalender und Jahrbücher).

MIm = Ralender 1925. Mit farb. Titelblatt. Pflaum. -. 70. Carita & = Kalender 1925. Hreg. vom Deutschen Caritasverband E. B. Caritas. (100 G.) 1.—.

Christlicher Familienkalender für das Jahr 1925. 31. Jahrsgang. Hrsg. von H. G. Fellmann. Mit zahlt. Textzeichnungen u. 1 Wandkalender. Fredebeul. —.60.
Raisenter drift. Wolfskalender 1925. Diakonissenanskalt,

Raiserswerth. —.60. mit Anhang —.70. Das Jahr bes herrn 1925. Evangel. Kirchenkalender. Hrsg. von B. Sommer. Korn. 2.40 Lwbb. 3.—. Deutscher Försterbund=Kalender 1925. Steup & Bernhard.

Fridericus. Ein Kalender auf bas Jahr 1925. Mit 11 Boll-bildern und reichem Bilbschmuck. Deutsche Scholle. 1.—. Der Frontsoldat. Ein vaterländischer Kalender für das beutsche

haus für 1925. Hreg. vom Stahlhelm, Gau halle. Karras & Roens nede. (130 G.) 4°. 1.50.

Deutscher Gartentalender. 52. Jahrgang. Paren. 2mbb. 2 .-, Runstlorbd. 3 .--.

Boethekalender für 1925. Begründet von Otto Julius Biersbaum, fortgeseth von Carl Schüddetopf, hrsg. von Karl heinesmann. Mit & Kunstdrucktafeln. Dieterich, Leipzig. 2.80.
Goslarer Bergkalender. Jubiläumsausgabe. Lattmann. —.40.
Gu ftav = Abolf = Kalender für das Jahr 1925. 33. Jahrgang.

Dreg, von Bruno Geißler. Sächsische Berlagsgesellschaft. —.75. 3wischen Weser und Main. Hessischer Gür das Jahr 1925. Reich illustriert. Weser-Main-Verlag. —.80.

9

Ralenber (f. auch Abreiffalenber und Jahrbucher).

Uhlands Ingenieur=Kalender 1925. Begründet von B. H. Uhland. 51. Jahrgang. 2 Teile. Mit ca. 1000 Abb. im Tert. Kröner. Geb. 3.50.

St.= Ronradstalender für das Jahr 1925. (120 G. u.

1 Wandfalender.) Babenia.

Landfrauen = Kalender (Landw. Frauenkalender). 68. Jahr gang. Paren. Lwbb. 2 .-Münchener Riferiti : Ralender 1925. 42. Jahrgang. Pflaum.

Mündner Ralender 1925. 41. Jahrgang. Mit Beichnungen. Mang.

Thuringer Beimat 1925. Ein Boltstalender für bodenständige

Rultur und Runft. Greifenverlag. 1 .-

Thur in ger Kalender 1925. hreg. vom Thur. Mufeum in Gifenach. Mit 13 Originalzeichnungen. Gebr. Richter, Erfurt. (80 S.) 4°. 2.—. Mein Beidmannsjahr. 1925. Jagdfalender bes hegers. Wilh.

Gottl. Korn. 3.-; geb. 4.-. Bilb = unb Bunb = Kalender. Lafdenbuch für beutiche Jager.

25. Jahrgang. Paren. Lwbd. 2.50.

#### Runftgeschichte.

Romantische Stulptur in Deutschland (11. und 12. Jahrhundert). Bon hermann Beenten. Mit 206 Abb. (handbucher ber Kunstgeschichte, Bb. 1.) Klintharbt & Biermann. (XLIV, 278 G.) Slwbb. 18 .- , Hldrbd. 24 .-

Barod Boggetti. Bon M. E. Brindmann. (Italienifche Bilbhauer,

2. Bd.) Mit 60 Lichtbruckafeln u. 27 Tertabb. Frankfurter Berlagsanstalt. 55.—, Hwbb. 62.—, Hpergbb. 70.—. M. M. Daffinger und sein Kreis. Bon Leo Grünstein. Mit 71 Lichtbrucken. Manz Berlag. Oftasiatische Plastit. Bon Curt Elafer. (Runst des Oftens, Bd. 11.) Mit 190 Abb. auf 175 Tafeln, 15 Textabb. Bruno Cassiere.

(Deutsche Meister. Gine Monographienreihe.) Infel. Slwbb. 10 .-. Spergbb. 14 .-

Dpergod. 14.—.
hermann hen drich. Mit farbiger Wiedergabe eines seiner Meisters werke. Bon Ernst Geper. Bonavoluntas-Berlag. 3.—.
Studien. Bon Nichard Muther. hrsg. u. eingel. von hans Nosenhagen. Neiß. (660 S.) 8°. 10.—, Lwbb. 12.50 hlbrbb. 15.—.
handzeichnungen Alfred Rethels aus dem Staatlichen Kupferstichsfabinett zu Dresden. hrsg. von Boldemar v. Seiblis. Mit 30 Tafeln. Bard. hpergeb. 100.—.
Ludwig Richter. — Moris von Schwind. — Carl Spisweg.

— Allerm Drei deutsche Melernagten. Fort v. Risherläuterungen von

Album. Drei beutsche Malerpoeten. Tert u. Bilberläuterungen von

Rarl Löffler. Mit 287 Abb. Georg Rummer. (288 G.) Gr. 4°. Lwbd. 26.-, Hldrbd. 34.-Meister bes japanischen Farbenholzschnittes. Neues über ihr Leben und ihre Werte. Bon Fris Rumpf. Mit 18 Tafeln u. 70 Abb. im Text. de Grunter. (144 C.) 4°. Lwbb. 45.—.

Lert. de Grunter. (144 S.) 4°. Lwbb. 45.—. Die Benediktinerkirche zu Beingarten. Bon Arthur Schlegel. Mit 30 Tafeln u. 3 Terkbildern. Baier. Pappbb. 3.—. Baroc-Plastit. Bon Otto Schmitt. Mit 117 Abb. auf 96 Tafeln. Frankfurter Berlagsanstalt. 8.—, Lwbb. 10.—.
Aus Carl Spikwegs Welt. 100 seiner schönsten Bilder. Bon Frik v. Oft in i. Mit Porträt u. Biographie des Malers u. 100 farbigen Bilbern. Peter Luhn. (232 S.) Gr. 8°. Kart. 25.— Lwbb. 30.—, hibrbb. 45.—. Hldrbd. 45 .-

Literaturgeschichte.

Ur-Goethe. (Ur-Göß, Ur-Faust, Ur-Johigenie.) (Bücher ber Bildung, Bb. 1.) Langen. (240 S.) Lwbb. 3.—. Friedrich Hölderlin. Sein Leben und sein Werk. Bon Hans Brandens burg. Haessel. (222 S.) 8°. 3.50, Lwbb. 5.—. Hölderlin. Der ewige und der deutsche Jüngling. Bon Erich Aron.

Hain-Berlag. 3.—, Hlwbb. 4.—. Briefe- und Gedichte. Bon Gottfried Keller. Mit lebensgeschichte lichen Berbindungen von E. Hart ung. (Bücher der Rose.) Lange-wiesche-Brandt. (432 S.) 8°. Pappbd. 3.—, Lwbd. 5.—. Eduard Mörike. Bilber aus seinem Cleversulzdacher Pfarthaus. Bon

Marie Weit brecht. Mit 4 ganzseit. Faksimilebeigaben u. 25 eins gestreut. Silhouetten. Fleischhauer & Spohn. (52 S.) Geb. 3.—.
Bon Wolfram bis Goethe. Bon Wilhelm Scherer. (Bücher der Bildung, Bd. 4.) Langen. (240 S.) Lwbd. 3.—.

In Bruch und Rohr. Von hermann Löns. Mit Zeichnungen. Boigt-länder. (64 S.) Kart. —.70. Gedanken und Gestalten. Von hermann Löns. Aus dem Nachlaß hrsg. von Wilhelm Deimann. Sponholt, (ca. 140 S.) Lwbb. 4.50. Im heidewald. Von hermann Löns. Mit Zeichnungen. Voigt-länder. (64 S.) Kart. —.70.

Mein niederfächsisches Stigenbuch. Bon Bermann Lons. Mus bem Rachlaß zusammengeft. von Wilhelm Deimann. Sponholt. (325 G.)

Lwbb. 6.-

Für Sippe und Sitte. Bon hermann Lons. Aus bem Rachlag hreg. von Wilhelm Deimann. Sponholy. (ca. 130 G.) Lwbb. 4.50.

Im Beppelin über ben Ozean. Mit Borwort von Edener. Mit jahlr. fünftl. Abb. Berlag ber Lichtbild=Buhne. 1 .-..

#### Luftfahrt.

Im Flugzeug dem Nordpol entgegen. Junkersche Hilfserpodition für Amundsen nach Spigbergen 1923. Irsg. von Walter Mittelsholzer. Mit 48 Bildern u. 4 Kartenstiggen. Füßli. Lwbb. 7.20. Z R III. Das deutsch-amerikanische Berkehrsluftschiff. Ein Meisterswerk deutscher Technik. Bon Bruno Pochhammer. Mit ca. 45

gangf. Originalabb. d. Luftichiffes u. feiner Konftruttion, fowie Aufn. b. erften Probefahrt. Fifher. 2.50.

Deutsche Lyrik vom siebzehnten Jahrhundert bis zur Gegenwart. Hreg. von Ernst Aeppli. Huber & Co. (323 S.) 8°. Hlwbb. 6.—. Lieber der Sehnsucht. Ein Gedichtbuch. Bon Hanns Johst. Langen. 1.50 geb. 3 .-

Der Knofpengrund. Gedichte. Bon Ruth Schaumann. Theatiner. Geb. 3.50.

Das blaue Geifterhaus. Gebichte. Bon Friedrich Schnad. hegner.

4 .-- Pappbb. 6 .-

In der Bergheimat. Reue Gedichte. Bon Beinrich von Schullern. Pohlschröder. Rart. 1.25.

#### Medigin.

Rorperliche und feelische Liebe. Gemeinverftanbliche Bortrage über bas Geschlechtsleben von Sanitätsrat Dr. S. Jegner. Mit 45 Abb. im Text u. a. 16 meist farb. Taf. Curt Rabigsch. (XI, 455 S.) 80. In 5 Lief. je 2 .- ; bas gange Wert geh. 10 .- ; Gefchentband

Die Ernährung bes Menschen. Nahrungsbedarf — Erfordernisse ber Nahrung — Nahrungsmittel — Kostberechnung. Bon Otto Kest ner u. h. W. Knipping. Mit zahlt. Nahrungsmitteltabellen u. 6 Abb. Springer. (IV, 136 S.) Gr. 8°. 4.80.
Phantastica. Die betäubenden und erregenden Genusmittel. Für Arzte und Nichtärzte. Bon L. Lewin. Stilke. (VIII, 376 S.) 8°. 16.—,

Hldrbd. 20.-

Das arztliche Boltsbuch. Gemeinverftanbliche Darftellung ber Gefundheitspflege und heilkunde. Hrsg. von heinrich Meng und Karl Aug. Fießler. Bb. I. Mit 168 Abb. auf 54 Tafeln. Wagnersche Berlagsanftalt. Slwbb. 30 .-.

#### Mufifer.

In Memoriam Anton Brudner, Festschrift jum 100. Geburtstag. Breg. von Rarl Robalb. Mit Abbilbungen. Amalthea. 8 .--.

Dominanten. Streifzüge ins Reich ber Ton- und Spieltunft. Strauß, Brudner, Reger.) Bon Josef Kreitmaier. Mit 5 2166. herder. Lwbb. 6 .--.

Heroer. Ewoo. 6.—.
Hand Pfigner. Bon Erwin Kroll. Mit Notenbeispielen und dem Porträt Pfigners. (Zeitgenössische Komponisten, Bd. XII.) Drei Masten. (256 S.) 8°. Kart. 5.—, Lwbd. 6.50.
Karl Maria von Weber. Seine Persönlichkeit in seinen Briefen und Tagebüchern und in Aufzeichnungen seiner Zeitgenossen. Mit 1 Titelbild. (Bibliothet wertvoller Denkwürdigkeiten, Bb. 7.) Berder. 2mbb. 4 .--.

Bom breifachen Leben bes Menschen. Bon Jacob Böhme. Mit Bilbnissen Böhmes. (Aus alten Bücherschränken.) hanseatische Ber-lagsanstalt. (592 S.) 8°. Geb. 8.—. Jan van Ruisbroeck. Die Zierbe ber geistlichen hochzeit und die kleineren Schriften. hrsg. von Friedrich M. huebner. (Der Dom. Bücher beutscher Mystik.) Insel. hlwbb. 7.—, hpergeb. 9.—. himmel und hölle. Bon Emanuel Swedenborg-Bibliothek.) Halbeck. (400 S.) Lwbb. 6.—.

#### Naturwiffenschaft.

Die Raubvögel. Bon A. E. Brehm. Hrsg. von Carl B. Neumann. (Reclams Universal-Bibliothek, Nr. 6492/94.) Reclam. —.90, geb. 1.50.

Atomtheorie in elementarer Darstellung. Bon Arthur haas. Mit 56 Figuren im Text u. auf 2 Tafeln. be Grunter. (VII, 204 S.)

8°. 5.40, Lwbd. 6.80.

Biochemische Tagesfragen. Hrsg. von B. Rüst er. Wissenschaftliche Berlagsges.
2. Die Beziehungen zwischen Pflanze und Tier im Lichte ber Chemic.

Bon Tschirch. 1.50. — 3. Bom chemischen Wesen und der bio-logischen Bedeutung des Eiweiß. Bon Küster. 1.30. Der Tee. Bon Otto F. Schleinkofer. Mit 49 Abb. u. 1 Karte.

Bedftein. 5 .- . Die Fahrt in ben Weltenraum. Bon Max Balier. Illuftriert. R. Olbenbourg. 1.50. Werkzeuge ber Tiere. Bon Theob. 3 ell. (Leopold Baufe.) Mit

11 Abb. (Bios. Bucherei für erfolgreiches Leben. Breg. von R. S. France.) (88 S.) 80. Boigtlander. 1.30, Kart. 1.60.

#### Philosophie.

Urgut ber Menschheit. Bon Emil Luca. Deutsche Berlagsanstalt. (538 S.) Himbb. 10.— Lwbb. 12.—. Philosophische Aphorismen. Bon Arthur Schopenhauer. Aus dem handschriftlichen Nachlaß gesammelt sowie als Grundriß seiner Welt- anschauung geordnet u. hrsg. von Otto Weiß. Insel. Lwbb. 12.—, Hldrbd. 15.—.

#### Rabio.

Der ferne Klang. Empfangsprobleme ber brahtlosen Telephonie. Bon Otto Kappelmayer. Mit ca. 150 Abb. u. 13 Kurvenblättern. Scherl. 9 .-.

#### Rabio.

Ullfteins Rundfuntführer 1924-25. Breg. von Albert Deuburger. Mit zahlr. Abb. 2 farb. schemat. Schaltungen b. Stromfreise u. 1 farb. Peiltarte. Ullstein. Kart. 3.—.

Reifen und Abenteuer.

Nach Delphi. Reisebilder aus Griechenland. Bon Bictor Auburtin.

Langen. 1.50 Lwbb. 3.50. Elf Jahre am Amazonas. Abenteuer und Naturschilderungen, Sitten Elf Jahre am Amazonas. Abenteuer und Naturschilderungen, Sitten und Gebräuche der Bewohner unter dem Aquator. Bon henry Walter Bates. (Klassifer der Erde und Bölkerkunde. Hos, von Walter Krickeberg.) Mit 19 Abb. auf Tafeln u. 14 Kartenstizzen. Strecker. (XII, 292 S.) 8°. 5.—, Lwbb. 7.50.
Unter Estimos und Walfischstängern. Bon Kurt Kaber. Mit 8 Bollbildern von Karl Mühlmeister. Lug. Lwbb. 8.—.
Orient. Bon Adolf Fischer. Deutsche Berlagsanstalt. Lwbb. 6.—. Bei den Kopfjägern des Amazonas. Sieben Jahre Forschung und Abenteuer. Bon F. W. up de Eraf. Mit 31 Abb. u. 1 Karte. Brockhaus. (326 S.) Lwbb. 15.—.
Italienische Neise. Bon Victor Hehn. (Bücher der Bildung, Bd. 2.) Langen. (240 S.) Lwbb. 3.—.
Im Zwischended nach Südamerika. Reise-Erlebnisse. Bon Wilhelm

Im Zwischended nach Südamerika. Reise-Erlebnisse. Bon Wilhelm Herzog. Mit 8 Illustr. Malik. (136 S.) 1.20, Hwbb. 2.40. Columbusfahrt. Politische, wirtschaftliche und soziale Entdeckerbetrachtungen auf einer Amerikareise. Bon Admiral Hollweg. trachtungen auf Mittler. (120 S.) 3.—. Im Reiche ber Medea. Kaukasische Fahrten und Abenteuer. Bon Alfred

Namrath. Mit 86 Abb. u. 2 Karten. Brodhaus. (254 G.)

Himbb. 8.—. Reise in Italien. Erlebnis und Deutung. Von Rolf Schott. Mit 16 Rötelzeichnungen des Verfassers. Sibyllen. 6.—, Himbb. 7.50 Slorbd. 13.-

Sübslamische Silhouetten. Bon Hermann Bendel. Frankfurter Societät. 4.—, Lwbb. 5.—.

Religion.

Religiöse Bolksströmungen der Gegenwart. Borträge über die "Ernsten Bibelforscher", Oktultismus und die Anthroposophie R. Steiners. Hrsg. von Arthur Allgeier. (hirt und herde. Beiträge zu zeitgem. Seelsorge. Heft 12.) herder. 2.80.
Reform des Protestantismus. Bon Karl Dammann. Bossische Buchh. 1.50.

Die Reformideen in der deutschen lutherischen Kirche zur Zeit der Orthodorie. Bon hans Leube. Dörffling. 4.50, geb. 5.50. Linata. Die Borstellungen der Naturvölker vom Jenseits. Bon

Birger Mörner. Aberf. u. eingel. von Paul hambruch. Diederichs, Jena. 3.50, geb. 5.50. Das Gedicht Gottes. Bon Jesu Schau und Glauben. Bon Ludwig

Reeg. Bed. Geb. 2.50.

Der heiland. Das Wort und Werk Jesu. Bon Karl Refer. Nach ben ersten brei Evangelien bargestellt. Furche. (264 S.) 4.—, Hlmbd. 5.-.

Reich en au. Geine berühmteften Abte, Lehrer und Theologen. Bum 1200 jähr. Jubilaum des Inselklosters. Bon Rarl Runftle.

herber. 1.60.

Deffimiftifche Religionsphilosophie ber Gegenwart. Untersuchung gur religionsphilosophischen Problemstellung bei Sbuard von Hartmann und ihre erkenntnis-theoretisch-metaphylischen Grundlagen. Bon Fris Joachim von Rintelen. Pfeiffer & Co. (XVI, 227 S.) Gr. 80. 6.-

Einführung in ben Buddhismus. Bon Kurt Schmibt. Der Neue Geift. (116 S.) Gr. 80. 3.60.

Bauernpredigten in Entwürfen. Bon Joseph Beigert. Berber. Hlmbd. 3.60.

Das Buch ber Manblungen. Breg. v. R. Wilhelm. 3 Teile i. 2 Bon. (Religion und Philosophie Chinas.) Dieberichs Jena. 10 .- geb. 14 .-Die fozialen Aufgaben ber evangelifchen Rirche. Bon D. Boellner.

Dörffling. -.50.

Romane (f. auch Erzählungen, Tiergeschichten). Berlorene Illusionen. Bon Honoré de Balzac. Deutsch von Otto Flake. Bb. I/II. Rowohlt. Pappbb. 3.60, Lwbb. 7.20, Horbb. 12 .- , Ldrbd. 18 .-

ber Zwerg. Bon Bidi Baum. Deutsche Berlagsanftalt.

Lwbb. 6.-Aus dem Tagebuch der kleinen Lifinka vom Birkus. Bon Paula Bufch. (Engelhorns Romanbibliothek, 38. Reihe, Bb. 3.) Engel-

horn. —.75 Lwbd. 1.25. Pythagoras. Roman. Bon Egmont Colerus. Bfolnay. (544 S.)

Phthagoras. Roman. Won Egmont Coretas. Hende,
5.—, Hwbb. 6.50.

Die schöne Mesusine. Roman. Bon H. Courth's Mahler.
Rothbarth. 3.25. Hwbb. 4.50.

Dorfromane. Warned. Lwbb. je 3.80. — Regine. Bon Meldior
Menr. — Bater und Sohn. Bon Heinrich Schaumberger.

Gabriele Alweyden oder Geben und Nehmen. Roman. Bon Frene
Forbes Mosse. Deutsche Berlagsanstalt. Lwbb. 4.—.

Das Rint der Messaling. Roman. Bon Georg Hirschefelb. Rifola.

Das Blut der Messalina. Roman. Bon Georg Hirsch felb. Rikola. (288 S.) 8°. 3.50. Hwbb. 4.50.

Han von Jeland. Geschichtlicher Roman von Bietor Hugo. Dtsch. v.
M. Sleumer. Franz Borgmeyer. (384 S.) 4.—.
Die See ruft. Roman. Bon Jakob Kinau. Glogau. 5.— Hrzbb.

Romane (f. auch Erzählungen, Tiergeschichten). Prinzessin Thea. Roman. Bon Paul Langenscheibt. Dr. P. Langenscheibt. 3.80, Hlwbb. 5.50.

Tangenichtet. 3.80, Hibbb. 5.50.
In einer Familie. Roman. Bon heinrich Mann. (Ullsteinbücher, Bb. 161.) Ullstein. Geb. 1.50.
Die Berlobten. Bon Manzoni. hrsg. von hanns heinz Ewers. (Deutsche Bibliothef, Bb. 168/69.) Deutsche Bibliothef. Lwbb. 2.—. Die Möbel des herrn Berthelemp. Roman. Bon' Bictor Meyer = Etharbt. Diederichs, Jena. 5.—, Lwbb. 7.—, Borzugsausg.

Ldrbb. 25 .--. Bianca Maria. Roman. Bon Reinhold Conrad Mufchler. Grunow. (688 S.) Gr. 80. 5.50 Lmbd. 8 .- , Horbd. 14 .- . Borzugsausg.

Lorbd. 22.-Der Agitator. Roman. Bon Beinrich Pollmanne. A. Deberichs.

Lwbb. 2.70. Wettersteinmächte. (Im Rar.) Eine Weltenschau. Roman. Bon Paul

Schulze=Berghof. Th. Weicher. (582 G.) 80. 6 .- , geb.

Der Leibhaftige. Bon Frank Thieß. Engelhorn. (570 S.) Lwbb.

10.50, Hldrbd. 18.—. Die liebe Not. Ein Schicksalsbuch. Roman. Von Ferdinand 3 a c ch i.

Wachholfs. (226 S.) Lwbb. 5.—. Der Traum. Bon Emil Zola. Deutsch von L. v. Jacobi. (Die Rougon-Macquart.) Wolff. 3.50, Hwbb. 5.—.

Die iconften Rheinsagen. Erzählt von hellmuth Reumann. Mit 19 Abb. Ernft Oldenburg. Geb. 3 .-

Sagen des flassischen Altertums. Bon Guftav Sch wa b. Thienemann. 40. Lwbb. 12.-

Asgard. Die Götterwelt unserer Uhnen. Bon Leopold Weber. Thienemann. Kl. 8°. Hlwbb. 2.60. Midgard. Die helbenfagen bes Nordlandes. Bon Leopold Weber.

Thienemann. Al. 80. Hlmbb. 2.60.

Faltboot. Bon B. Göpferich. (Die baue ich mir felbst, Bb. 182.) hermann Bener.

Inn. Kufstein—Passau. Bearb. von Alfred Heurich. (Sammlung der Wasserführer für Faltboot: und Kanusahrer.) Mit 8 Abb. u. 1 Fluß-Stredenkarte. Grethlein. 3.—.

Fußball — ber Bolkssport. Bon Carl Koppehel. Fischers Sportsbibliothek. Bb. 10. Mit Abb., einem Plan d. Spielfeldes u. einer graph. Darstellung b. Entwidlg. b. Fußballsports. Fischer-Druck.

Sprachlehre.

Englisch für Raufleute. (Korrespondenz und Handelskunde.) Bon Karl Blattner. (Langenscheidts handbücher der handelskorrespondenz, Bb. 1.) Langenscheidtsche Berlagsbuchhandlung. (450 G.) Lwbb. 5 .-1000 Borte Englisch in der Kaffette. Ullftein. Kaffette = 12 hefte = 1000 Worte. 4 .- .

Tiergeschichten.

Schnod. Ein Becht-Roman. Bon Svend, Fleuron. Dieberichs. Jena. 

J. Meumann. 4 .-.

| Zum 2 | lussd | neit | en! |
|-------|-------|------|-----|
|-------|-------|------|-----|

#### Bestellzettel

| Bei der Buchhandlung               |
|------------------------------------|
| in                                 |
| bestelle ich nach "Nimm und lies!" |
|                                    |
|                                    |
|                                    |
|                                    |
| Unterfdrift:                       |
| Name:                              |
| Ort:                               |
| Wohnung:                           |

#### Weißt Du's?

- G. 32. in Dresben: Etwa im November biefes Jahres erscheint erste malig im Dürer-Verlag, Berlin-Zehlendorf, vom Deutschen Kultur-Archiv durch Karl Maußner und Willy Schlüter herausgegeben, eine Sammlung kulturhistorischer Gedenktage aller Art (geschichtliche Daten, literarshistorische Gedenktage für das Inland und das wichtige Ausland). Das Büchlein ist vor allem als Manuskript für Redaktionen bestimmt und wird etwa 10 M. koften.
- F. Sch. in Duffeldorf: Ihre Anfragen wollen wir Ihnen gleich be antworten. Die Erzählung Maxim Gortijs von einem Schriftsteller, der zu hoch hinaus wollte, durfte in der Gesamtausgabe bei Ladpschnikow in Berlin zu finden sein. Paul Apels Trauerspiel "hand Sonnenstößers höllenfahrt" erschien im Berlag von Desterhelb in Berlin.
- 3. W. in Sagen: Ein vorzügliches Werk über oberbapt. Bauernkunft ist: Franz Zell, "Bauernmöbel aus dem baprischen Hochland." Verlag von heinrich Keller in Frankfurt a. Main. 4 Seiten Text und 30 Tafeln. Preis ca. 30 M.; erschienen um 1900.

  Hanns Schmidt, Waren-Muritz.

Dr. R. in Riel: "Die glangenoft gefdriebene Entwidlungsgefdichte bietet bas zweibandige Werk von Wilhelm Bolfche Entwicklungsgefcichte ber Natur' (Neumann, Reudamm, 1896), bas ungemein plaftifc und in lebendigem Fluffe nicht nur bie Entwidlung bes Weltalls, ber Erbe und ihrer Organismenwelt, fondern auch ebenfo feffelnd bie Befchichte biefer Erkenntniffe ergablt. Reich illustriert, leider nicht neu aufgelegt. Ahnlich icon ift Carus Sterne , Berben und Bergehen', eine Entwidlungsgefchichte bes Raturgangen in gemeinverständlicher Faffung. 7. Auflage, herausgegeben von Wilhelm Boliche (Berlin, Borntrager, 1906). Weiter kamen in Frage bie illustrativ glanzend ausgestatteten Werke von Sans Rrämer , Beltall und Menschheit' und ,Der Mensch und bie Erbe', beibe unter Mitarbeit hervorragender Fachleute (Bong & Co., Berlin). Außerordentlich reichhaltig ift auch die vierbandige Entwidlungsgeschichte von Dr. Ludwig Reinhardt Bom Nebelfled jum Menschen' (Reinhardt, München.) Sie hat über 1600 Illustrationen, 80 Tafeln und Karten. Ein weiteres großes Mert biefer Richtung ift "Simmel, Erbe, Menfch". Much biefes hat vielhundert Abbildungen, Tafeln, Karten und einen nachfriegelichen Atlas. Es umfaßt brei Prachtbande. Rein geologifc ift Neumanre feit langem gefchätte Erdgeschichte' mit fehr gebiegener Illustrierung und auch für Nichtgeologen noch fehr gut lesbar; sodann Lindemann ,Die Erde' (Stuttgart, Franch). Rein biologisch ift das prachtvolle Tafelmert Gunther, , Bom Urtier jum Menfchen' (Stuttgart, Deutsche Berlagsanftalt). Es enthält 2000 Abbilbungen auf 90 Koliotafeln." Erwin Albrecht in Bischofswerda (Sachsen). - "Eine umfangreiche nicht streng missenschaftliche Entwidlungsgeschichte ber Erbe ift bas



- bei Walter be Grunter & Co., Berlin, erschienene, mit 353 Abbilbungen verssehene einbändige Werk Geschichte der Erde und des Lebens' von Johannes Walther, Prosessor der Geologie und Paläontologie." A. Tauschke, Leipzig. Die Franch'sche Berlagshandlung in Stuttgart macht Sie auf ihr neues Berlagswerk "Entwicklungsgeschichte des Weltalls, des Lebens und des Menschen" von Dr. Hans Wolfgang Behm ausmerksam. Es ist allgemeinverständlich geschrieben und bringt 520 Abbildungen auf Taseln und im Text. In Hw. geb. 12.50 M.; eine Volksausgabe für 7.50 wird bemnächst ausgegeben.
- 3. 6. in Leipzig: "Das Buch von Schauerte ist bei Lenfing in Dortmund erschienen. Eine Sammlung Jugendgedichte von Hermann Löns gibt es nicht. Bei Pierson ist 1893 ein Gedichtbüchlein "Menschliche Tragödie" erschienen. Darin ist Löns mit 12 Gedichten vertreten. Diese Gebichte finden sich im ersten Bande meiner Gesamtausgabe von Löns."

  Dr. Friedrich Castelle, Breslau.
- 2. S. in Magbeburg: Der Berlag Kochler & Boldmar macht Sie auf seinen Kompendienkatalog XI (Schöne Literatur) ausmerksam, der auch eine Abteilung Bergsteigerromane enthält. Bon Lesern werden Ihnen noch genannt: Federer, "Berge und Menschen"; Werke von Maximilian Schmidt und Ganghoser; Strat, "Der weiße Tob"; Telemann, "Unter den Dolomiten"; Boß, "Alpentragödie"; Bundt, "Matter-horn".
- F. M. in Mannheim: "Die wertvollste und bebeutenbste Sammlung bictet: Liman, "Bismarck in Geschichte, Karikatur und Anekbote." Ein großes Leben in bunten Bilbern. Mit 20 Kunstbeilagen und 242 Abbilbungen. Stuttgart, Strecker & Schröber, 1915. Preis etwa 12 M."
- 28. 33. in München: "Ja, "Jugenbliebe" ift von Philippi, Berlag August Scherl, Berlin. Ober sollte es eine andere "Jugendliebe" fein?"

  Fr. Zwengner, Eilenburg.
- E. B. in Sm.-Livland: Eine Biographie der Elifabeth Friederite Sophie veröffentlichte Beinig im Oberfrantischen Archiv II, 1, 115,
- Th. 2. in Ralkutta: Ist jemand in der Lage, mir Berfasser und Berlag eines wahrscheinlich im vorigen Jahr oder Anfang dieses Jahres erschienenen Werkes "Incarnation" zu nennen? Es soll ein Drama (ober Roman) sein und die religiöse Entwicklung bis zum Auftreten des Christentums behandeln.
- 3. G. in Leipzig: Ber fann mir näheres über bie Lonsbiographie von Lingens mitteilen, Berlag, Jahr bes Ericheinens uim.?
- F. S. in Leipzig-Lindenau: Ich sah im Juni in einer Buchshändlerauslage ein Werk über Ober-Bapern, das nach dem Schilde, welches auf dem Buch lag, neue Aufnahmen über die baprischen Alpen bringen soll. Der Umschlag war mit einer sehr modernen Beichnung "Kirche und Bauernhaus mit See" geschmückt. Kann mir jemand Berfasser und Berleger nennen?
- E. P. in Magbeburg: Belches Berk bietet genaue Angaben über bie frembstämmigen Minberheiten in Europa? "Europa irrebenta" von M. H. Bohm ist mir zu umfangreich und zu teuer.
- 3. 3. in München: Ich bitte um Angabe von Berfasser, Berleger und Preis des Romanes "Es fiel ein Reif in der Frühlingsnacht", der auch gefilmt wurde.
- E. P. in Plettenberg: Gibt es ein Berk mit Bilbern, bas in popularer Form bie Geschichte bes Deutschen Ritter= und Schwertordens in Preugen und in Livland behandelt?
- R. Th. W. in Wiesbaden: Bor dem Jahre 1890 (mahrscheinlich 1888/89) hatte ich ein Buch mit Abbildungen, geschrieben in Anittelversen, das die Erlebnisse zweier Schuljungen beschrieb, die zu haus ausgekniffen waren. Sie kommen auf ein Schiff, genannt die Fliege, und machen von dort aus dann eine Fahrt mit einem Lenkballon über, soweit ich mich erinnere, Afrika. Der Ballon ist mit elektrischen Jangen zu verteidigen, durch die denn auch bei einer Landung zwei Arokodile dazu gebracht werden, sich gegenseitig anzufallen. Zulest hat das Luftschiff einen Defekt irgendwelcher Art, die Luftsahrer müssen alles abwerfen, um nicht in den Urwald zu stürzen. Das Ende ist mir nicht mehr erinnerlich. Gegenwärtig sind mir noch die Verse: "Lös die großen Jangen los, benn sie hindern uns hier bloß." Kennt jemand das Buch, den Titel und den Herausgeber. Ist es irgendwo heute noch zu haben?

## DREI WERTVOLLE NEUERSCHEINUNGEN!

# LEO SCHESTOW DOSTOJEWSKI UND NIETZSCHE

Auf bestem, holzfreiem Papier im großen Cicerograd der Göschen-Antiqua bei der Spamerschen Buchdruckerei in Leipzig gedruckt Umfang XXXI und 388 Seiten

Geheftet Gm. 5.50; Halbleinen Gm. 6.50; Ganzleinen Gm. 7.50; Halbleder Gm. 12.-

Dieses neue Buch des bedeutenden russischen Denkers berichtet die so wenig gekannten schmerzensund geheimnisvollen Lebensschicksale der beiden großen Vertreter östlicher und westlicher Lebensanschauung. Es gibt eine Einführung in ihre Werke und eine Deutung ihres Wollens. Dostojewski und Nietzsche haben mehr als andere die geistige Welt unserer Zeit bestimmt.

# LEO SCHESTOW TOLSTOI UND NIETZSCHE

Das Werk erschien in gleicher Ausstattung wie "Dostojewski und Nietzsche"
Umfang XVI und 262 Seiten

Geheftet Gm. 5.—; Pappband Gm. 5.50; Halbleinen Gm. 6.—; Ganzleinen Gm. 7.—; Halbleder Gm. 10.—

Durch die erschütternde Gegenüberstellung dieser beiden großen, schmerzens- und geheimnisvollen Lebensschicksale gibt dieses Werk die beste Einführung in die Romane Tolstois und einen neuen Zugang zu den Werken Nietzsches. Es bildet einen der wichtigsten Beiträge zur geistigen Auseinandersetzung zwischen deutscher und russischer Weltanschauung.

# PASCAL RELIGIÖSE SCHRIFTEN

Herausgegeben und übersetzt von Heinrich Lützeler

Pappband Gm. 3.50; Ganzleinen Gm. 5.-; Halbleder Gm. 7.50

Diese vollständig neue Bearbeitung und Übertragung enthält den weitaus wichtigsten Teil der "Gedanken", die bedeutendsten Aussprüche Pascals und den vollständigen Essay "Über die Leidenschaften der Liebe". Eine verständnisvolle und erschöpfende Einleitung über das Leben und die Persönlichkeit Pascals trägt dazu bei, das Werk in die erste Reihe der deutschen Pascal-Ausgaben zu stellen und ein klares Bild über diesen großen Denker zu bereiten.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung

F. J. MARCAN-VERLAG / KÖLN AM RHEIN

888888888888888888

## A. MARCUS & E. WEBERS VERLAG (Dr. jur. Albert Ahn) BONN/Rh.

Ein Buch, das in weitesten Kreisen größtes Interesse finden wird, erschien soeben:

# ALTVATER NIL

Reise-Radierungen aus einer Vorfrühlingsfahrt durch Aegypten und den Sudan

vor

#### Prof. Dr. Chr. Eckert

Mit 16 Aufnahmen. Preis gebunden Mark 5.-

"Mich trieb's hinunter an den alten Nil, Wo gelbe Menschen mit geschlitzten Augen Für tote Kön'ge ew'ge Häuser bau'n." (Gyges und sein Ring.)

INHALT: I. Vom Schneeland in Wüstenbrand / II. Fahrt auf dem Nil / III. Im Reich des Mahdi
IV. Die Tempel Thebens / V. Der lebende Tote / VI. Schausammlung aus Pharaonenzeit
VII. König Fuads Residenz.

"Reise - Radierungen" nennt der Verfassersein Buch. Er will damit andeuten. daß es in Worten festgehaltene Bilder gibt, die, in unmittelbarer Anschauung erfaßt, unter dem frischen Eindruck des Gelehrten geformt wurden. Nicht flüchtige Skizzen will er bieten, sondern wohldurchdachte, abgewogene Reisebilder, die in gefühlter Sprache dem Beobachter und



Haupteingang zum Felsentempel von Abu Simbel

Geschauten gerecht zu werden suchen. Den Vielen, denen weite Reisen heute noch versagt bleiben, will Eckert Anschauung und Belehrung vermitteln, Ablenkung von sorgenvoller Alltagsarbeit, Erweiterung ihrer Kenntnisse vom Werden der Menschheit. Für jene, die in kommenden Jahren zum Nil fahren, will das Buch eine Einführung sein in die Natur des

Landes, in die Geschichte der Pharaonen. – Während die Reisehandbücher Minderwichtiges und -wesentliches beschreiben müssen, gibt Eckert eine sorgfältige Auswahl des Bemerkenswerten, lenkt den Blick auf die Hauptmerkwürdigkeiten des wunderreichen Nillandes, die in 4—5 Wochen betrachtet werden können. 16 Originalaufnahmen von dieser Vorfrühlingsfahrt des Jahres 1924 sind eine willkommene Ergänzung des Textes.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung



# Medard Aombold, Der Wirt zum goldenen Anker



Roman von

# Wilhelm Schussen

4. Unflage

8°, 170 Sciten / Preis: Salbleinen Em. 3.20

Wilhelm Schussen, der frohgelaunte Plauderer, wohlbekannt durch seine schwäbischen Seimatgeschichten, schildert diesmal das Leben eines Gastwirts, der in schicksalhafter Gebundenheit den Verführungskunkten einer leichtstnnigen Rellnerin unterliegt, Weib und Aind verläßt und in größtes Elend gerät. Doch innere Läuterung und Sühne durch harte demütigende Arbeit führen ihn nach schweren Anttäuschungen zu neuem Aufstieg und geben seinem Schicksal einen versöhnenden Abschluß. Das Buch ist ein echter Volksroman, der durch die Innigkeit seiner von überlegenem Bumor verklärten Schilderungen viele Freunde sinden wird.

\*

Verlag Josef Rösel & Friedrich Pustet R.-G. München verlagsabteilung Rempten

D.-A, 3023.



Ulfred Lichtwark Febergeichnung von Balter Runge

# Intime Runstgeschichte

so überschrieb die Deutsche Allgemeine Zeitung eine ausführliche glänzende Würdigung von

# Alfred Lichtwark, Reisebriefe

In Auswahl mit einer Einleitung herausgegeben von Guftav Pauli 2 Bände / In Ganzleinen Gm. 12,50

#### Berlag Georg Westermann, Braunschweig

Hamburger Fremdenblatt.

".... ein literarisches Werk, von einer Einmaligkeit und einer persönlichen Färbung, die jeden Vergleich mit anderen Vriefsammlungen ausschließt. Die Briefe sind das Lebendigste, was man sich denken kann... Lebendiger und schöner sind wohl nirgends Städte erlebt und im Wort nachgestaltet worden..."

Neue Zürcher Zeitung.

Lekture läst sich nicht denken . . . das schönste und unmittel= barste Kunftbuch, das uns seit langem beschert ward . . . . "

Im gleichen Berlag erfchien ferner:

# Alfred Lichtwark, Aufsätze

Gebunden Om. 2 .-

In diesen meisterhaften Auffägen sprüht der gleiche Feuergeist wie in den Briefen

Bu beziehen durch jede Buchhandlung

ALEXANDER SCHLICKE & Cie., VERLAG, STUTTGART

Soeben erschienen in zweiter ergänzter Auflage

# KONZERNE DER METALLINDUSTRIE

Herausgegeben vom Vorstand des Deutschen Metallarbeiter-Verbandes

Ein Nachschlagewerk für Banken, Handel und Industrie

Unentbehrlich für jeden Volkswirtschaftler

Preis gebunden 10 Mk., brosch. 8 Mk.

Das in der ersten Auflage rasch vergriffene Werk, die erste vollständige Darstellung der großen Konzerne der deutschen Metallindustrie, wird von der maßgebenden Presse glänzend begutachtet

Das "Hamburger Weltwirtschafts-Archio" schreibt: "... Der Gesamteindruck bleibt doch, daß es sich hier um eines der allerwichtigsten Werke handelt, die für jeden wirtschaftlich Interessierten unumgänglich notwendig zur Unterrichtung und als Hand- und Nachschlagewerk unentbehrlich sind. Einem empfindlichen Mangel in der Wirtschaftsliteratur ist hier endlich abgeholfen worden."

"Börse und Handel", Zeitschrift für das gesamte Börsen- und Handelswesen: "... Das Buch ist für jeden, der an der Börse, in der Industrie und im Großhandel mit den Verhältnissen der gegenwärtigen Wirtschaft zu rechnen hat, ein unentbehrlicher Ratgeber und Führer:"

"Der Tag": "... Mit dem beigegebenen Register wird das Buch für jeden, den die großen Wirtschaftsfragen unserer Zeit interessieren, zu einem willkommenen Nachschlagewerk."

Zu beziehen durch jede Buchhandlung

#### Gin Sochgenuß für Geift und Gemüt

ift nach bem Urteil ber Presse

#### Meue Christoterpe 1925

Titelbild: v. Dryander=Söderblom und 8 Kunsttafeln vom Strafburger Münster.

Geschenkband 4.50 Gm., Ganzleinen mit Goldpressung 5.— Gm. Inhalt: Unveröffentlichte Briefe der Kaiserin — G. v. Dryander, Mein Bater — Ficker, Das Straßburger Münster — Schomerus, Indische Religion — Erzählungen von Speckmann, Lobsien u. a. Gebichte.

#### Vom Bruder Mensch

Eine Wegleitung für junge Manner von Reichswart Lic. Stange.

3. Auflage. Batik 4.— Em., Halbleinen 5.— Em. Inhalt: Das Ziel, Dein Beruf, Baterland, All die Schönheit, Bruder und Schwester u. a. Ein bahnbrechendes, vorbilbliches Jugendwerk.

# Cajus von Derbe, der Befährte des Paulus

Ein Bilb vom Werben ber altesten Christenheit von F. Brodes.

7. Auflage. Illustriert. Gebunden 5.— Sm. Beit über "Quo vadis" und "Ben hur", Professor Schian in Christliche Welt.

C. &8. Muller's Berlag (Paul Seiler), falle (Saale)

Zu beziehen durch jede Buchhandlung

# Zwischen Weser und Main

Reich illustr. Heffischer Heimatkalender für das Jahr

Boeben erfchienen!

Soeben erichienen!

Unfer Ralender foll dem Auftlarunges, Runfts und Unterhaltungsbedürfnis des arbeitenden Bolles dienen!

Ebenso wie er die eigenartige bodenständige Rultur des seit Ur= zeiten besiedelten Landes zwischen Weser und Main pflegen will, ebenso aber will er auch, eingedenk beffen, daß alle lebendigen Dinge, also auch Menschen und Bölker, sich entwickeln, dem Fortschritt dienen und nicht zwecklos über vergangene Zeiten klagen.

Von bem beliebten hessischen Schriftsteller

# Valentin Traudt

erschien soeben als Geburtstagsgabe feines 60. Geburtstages:

# Im Sonnfeldhaus

Mus feinster Kenntnis der Frauenseele in hoher dichterischer Sprache geschaffen.

Preis 4.50 Mf. broschiert, gebunden 5.80 Mf.

Bon demfelben Verfaffer erscheinen demnächst in unserem Verlage:

Bedichte. Dritte, vermehrte Auflage.

Kraft der Tiefe. Roman. Wandern und Kingen.

Beimatliche Bilber und Dichtungen, reich illuftriert.

WESER-MAIN-VERLAG J. KÄMPFER / CASSEL

Bu beziehen burch jede Buchhandlung



# Franz Borgmehers Derlag, hilvesheim Branz Borgmehers Dr. med. Georg Turbled: Dr. med. Hongiene Neubearbeitet von Dr. theol. et. phil. A. Slenmer und Dr. med. B. Bilte. Band 1. Das organische Leben. 216 Seitm. 40 Augist. Band 2. Das geistig-simuliche Leben. 1. Teil. 224 Seitm. 30 Kopitel. Band 4. Das geistlig-simuliche Leben. I. Teil. 224 Seitm. 30 Kopitel. Band 4. Das geistlichestliche Leben. II. Teil. 224 Seitm. 30 Kopitel. Beder Band ist einem bestehen mb obset bresspier haben freudig bas vorligende Wart be geschren Zizle, der mt siene leie agan neur artige Driemterungsausgabe auf bissen schwierigen Weiter gefault worden. Beit ist ein gene her Leien die ein dan neur verlicht, mach bisse der underschaften Groß ein der Derenschaften Geschreiten State über hundertalen Weiter derfallung vereinste, mach bisse Dassegungen zu einer mulgerähfen Bereitigken Siene Basten der vielen feine freunder grundsige. Bieder fehlte eine Georg angelen und gründlichen Weiter ein den grundlichen. Miche fehle ein der Surgen vor maßerhen freu bissen der vielem beltesten Freuhen freuhen Siene der vielem bestehen freuhen bissen der verlicht, mach bisse Daustgungen zu einer mulgerähfen Bereitigken Mehre Eine die ein vor maßerhen freuhen Siene der der der verlichten Mehre der der siene die eine den neue verlichte, mach bisse fehle ein de georg angelete und gründlichen. Miche fehle eine George angelete und gründlichen Siene Beneitschen, des einerhen, Seelniche Beneitschen, des einerhen, Seelniche Beneitschen, des einerhen, Seelnichen, des Einerhen, Seelnichen, Seelnichen,

Jagdliteratur

and bem Berlage Wilh. Gottl. Korn in Bredlau 1

Eine ber schönften Erscheinungen auf dem Gebiete ber Jagdliteratur ift:

# Hie guet deutsch Wendewerk allewege

Prachtsammelwerk der besten deutschen Jagdschriftsteller

Bearbeitet von Being Alfred v. Bhern Schriftleiter: Ulrich Scherping

320 Seiten Text, 8 vierfarbige und 8 Tondruck-Tafelbilder, 84 Bilder im Text, vornehmste Ausstattung, eleganter Einband, grün mit Goldbruck, Preis 12 Mt.

Dieses in seiner Urt einzig bastehende Werk ist für jeden deutschen Weidmann eine wirkliche Freude. Wir begleiten unsere bekanntesten Jagdschriftsteller in ihren mannigsachen Schilderungen und Erlebnissen, wir freuen uns an den farbenprächtigen, der Natur abgelauschten Vildern, wir erleben Freude — echte Jägerfreude — wie sie nur ein deutsches Weidmannsherz empfinden kann.

# Jäger und Wild in Reim und Vild

Jagdliche Buschiaden voll köstlichen, seinen und berben Jägerhumors mit 40 bunten und 150 schwarzen Bildern von Fred Carganico.

Preis geheftet 4 Mt., gebunden in Ganzleinen 5 Mt.

# Mein Weidmannsjahr 1925

Jagdkalender des Hegers

Preis geheftet 3 Mt., gebunden in Ganzleinen 4 Mt.

# Der Heger

Zeitschrift für weidgerechte Jäger und Beger

Serausgegeben unter Mitarbeit ber führenden Weidmänner bes ganzen deutschen Jagdgebietes von Oberförster U. Scherping.

Der Seger erscheint monatlich dreimal, ist reich an Abbildungen und kostet vierteljährlich 3.60 Mk. Probenummern stehen zu Diensten.

Bu beziehen durch jede Buchhandlung

# Für Jäger und Naturfreunde!



#### Das Liebesfest des Waldfreiherrn

Ein Jagdidyll von Maximilian Böttcher.

Salbleinenband Gm. 3.50, Salblederband Gm. 6 .-

Ein köstlicher Roman aus dem Jagd- und Tierleben, von liebenswürdiger Grazie, voll Liebe zu Wald und Wild, geschrieben von Maximilian Böttcher, dem Verfasser bes großen, weitbekannten Films "Horribo".

"Porrido".
"Der Tag", Berlin: "In biesen Tagdgeschichten klingt bas hohelied ber heimatliebe. Wir lesen von bes Sägers Luft und Freud' auf seinen Streisen burch Felber, Wälber und Seen. Die herrlickeit ber großen, weiten Natur ift in siets wechselnden Farben gemalt. . . ."

#### Die Jagd des Hauptmanns Thumb

Roman von Ludwig Eberhard.

Die Geschichte eines leibenschaftlichen Jägers, bes hauptmanns Thumb, ber lange Jahre in Oftafrika weitte. Die kanbschaft ber schwäbischen Alb mit ihren Wälbern, Felsen und Fernen und mit ihrer heimatlichen Einsamkeit gibt sich in schönen, wechselnden Bilbern.

Erscheint in Kürze. Halbleinenband ca. G.=M. 4.-.

#### Zwischen Krebs und Steinbod

Tropische Tiergeschichten in Wort und Bild von Rathe Dishausen=Schönberger.

Balbleinenband Gm. 3.50, Balbleberband Gm. 6 .--.

Eine Sammlung köstlicher Tiergeschichten, die uns die Wunder ber äquatorialen Zone, die frembartige Natur= und Tierwelt in ihrem erotischen Reiz schilbern. Das Seelenleben der Tiere ist seinsinnig erfaßt, das Leben im afrikanischen und südamerikanischen Urwald lebendig erzählt.

"Wild und Hund", Berlin: "... Ein Buch voll Tiergeschichten, köftlich in seiner Frische und Unmittelbarkeit, alt und jung belehrend und erfreuend und selbst dem Manne der Wissenschaft ein Beobachtungsmaterial erschließend, das sein höchstes Interesse finden muß...."



Bubeziehen burch jede Buchhandlung

ERNST KEIL'S NACHF. (AUG. SCHERL) G.m.b.H. LEIPZIG

# Drei neue Bücher von Fermann Löns

#### Mein niedersächsisches Stizzenbuch

Aus dem Nachlaß zusammengestellt von

Dr. Wilhelm Deimann

In Bangleinen geb. 6 .- M.

Micht gufällig Zusammengerafftes, sondern eine geschlossene Reibe niederfächficher Stadte- und Landichaftebilder, deren Serausgabe kone felbst noch vorgeschen hatte.

#### Bedanken und Gestalten

Aus dem Nachlaß herausgegeben von

Dr. Wilhelm Deimann

In Bangleinen geb. 4.50 M.

Sur viele wird dieses Buch eine Ueberraschung fein. Es zeigt kons von einer fast unbekannten Seite. Ein anderer als der Seidedichter und Ciererzähler und doch wieder derselbe kons spricht aus dem Inhalt. Gestalten aus der zeitgenössischen und alteren Literature und Weltgeschichte, Gedanken über Zunst und Rultur.

#### Für Sippe und Sitte

Aus dem Nachlaß herausgegeben von Dr. Wilhelm Deimann In Ganzleinen geb. 4.50 M.

Der unerschrockene Vorkampfer der Seimat- und Naturschundewegung bricht in diesem Buche manche Lange fur Stammesart, Volkefitte, Seimatbrauch, Erhaltung des Landschaftebildes und der heimatlichen Tierwelt.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung

ADOLF SPONHOLTZ VERLAG/G,M.B.H./HANNOVER

#### Im Verlag des Bundes Deutscher Jugendvereine, Sollstedt, sind soeben erschienen:

#### Dr. Wilhelm Stählin,

Die völkische Bewegung und unsere Berantwortung M. 1.10

#### Walther Kalbe,

Der kosmische Mensch . . . . . . M. 0.60

#### Was singet und klinget,

Lieder ber Jugend Pappband M. 2.—, mit Leinenrücken M. 3.— 36. bis 40. Taufend

#### Notenausgabe

zum Liederbuch "Was singet und klinget" in laufender Folge . . . . . . . . . Seft 1 M. 0.50

In Rurge erfcheinen:

#### Dr. Wilhelm Stählin,

Schidfal und Ginn der heutigen Jugend

#### Walther Kalbe,

Dorfheimat. Bon bes beutschen Dorfes Seele und Rampf, Soffnung und Not

"TREUE" BUCHHANDLUNG, SOLLSTEDT

Bu beziehen burch jede Buchhandlung

# Jedem Jäger zur echten Freude!

#### Im Wald und auf der Beide!

von Ronrad Eilers

Gleich einem Lons führt une der Verfasser in feinen schlichten Geschichten in die freie Gotteenatur, in Waldichonbeit und Seidegeruch, uns zeigend die Gestalt des echten beutschen Jägere!

28 jagdliche Erzählungen auf 347 Seiten. Preis geb. 2.50 G.=M,

#### Mächte

Stimmungebilder von Merk-Buchberg

Unter der großmächtigen Ruppel des Gottes domes, dem Sternenfirmament, balt bier der Verfaster feinsinnige, gebeinnisvolle Zwiesprache mit der tatur, wie nur der es kann, der ein Sonntagekind ist!

31 lebenswarme Skizzen auf 173 Seiten. Preis geb. 1.80 G.: M.

#### Immer= arün

Luftige Jagergeschichten von Arthur Schubart

Silhouettenartig scharf umriffen, erfüllt mit draftischem fatirischen Junor, stellen die mut unvergleichlicher Situationekomit gefeben. Bilder eine Sulle der köklichten Jagdgeschichten dar.

26 luftige Jägerbilder auf 179 Seiten. Preis geb. 1.80 G. M.

#### Gefrönte gaupter als Jager und Menschen!

zeigt uns Achleitner in feinem 3bandigen Wert "Buchfenfpanner"

#### Band I

enthält u. a.
die Erinnerungen
der Leibfäger des Kaisers
Wilhelm II., Rönigs Ludwig III., Kaisers Sranz
Josef, Raisers Karl
v. Oesterreich.

300 Seiten. 2.50 G.M. Lingeln fauflich!

#### Band II

umfaßt die Aufzeichnungen der Leipiäger des Erzherzogs Thronfolgers Franz Sers dinand, Erzherzogs Josef von Oesterreich, Jürst Wilbelm von Sos benzollern.

205 Seiten. 2 .- G.: M. Einzeln täuflich!

#### Band III

fchildert das Jägerleben des Königs Friedrich August von Sachsen, des Kronpringen Wilhelm u. des Kronpringen Aupprecht von Bayern.

270 Seiten. 2.50 G.-M. Einzeln kauflich!

VEDUKA-VERLAG DILLINGEN a. DONAU

Bu beziehen burch jede Buchhandlung

## Die Bibliothek des Jägers!

Bon höchstem Intereffe ift nachstehende Büchersammlung für Jäger, Naturfreunde und jeden, der nach gehaltvoller Unterhaltungslektüre, nach Büchern von bleibendem Wert sucht. Die Schriften erscheinen in der Sammlung:

# PAN

Bücherei eines freien Lefebundes beutscher Säger und Naturfreunde

Als erfte Bande gelangen gur Ausgabe:

- 1. Arthur Schubart, Sägerwege. Jagdnovellen.
- 2. Ludwig Sohlwein, Sohlweinbuch. Erinnerungen aus seinem Jägerleben. Mit Illustrationen von ihm felbst.
- 3. Friedrich Freiherr von Gagern, Der Sabicht. Bekenntniffe einer Leidenschaft.

Jeder Band in Original-Halbleinen nach Entwurf von Professor Ludwig Sohlwein

Preis 4 .- G.-M.

Ausführlicher Prospett tostenlos

Zu beziehen durch jede Buchhandlung

VERLAG DER VOSSISCHEN BUCHHANDLUNG BERLIN W 62, NETTELBECKSTRASSE 21 

Franz Vorgmeher & Verlag, Hildesheim

In den nächsten Tagen erscheint in meinem Bersage:

Rund um die Frau
Kleine Geschichten
von Heine Geschichten
von Heine Geschichten
von Heine Geschichten
von Prosessenten

Seb. 1.20 M. Einbandentwurf von Prosesser von die Erzählungen verherrlicht der Dichter tiesbeseelt und in töstlicher Sprache die deutsche Frau.

\*

San von Iston Hand
Geschichtlicher Roman
von Victor Hago
Deutsch von Studiendirektor Dr. A. Steumer
384 Seiten. Geb. 4.—M. Einbandentwurf von Pros. Maier
Dieser in slotter überschung gebotene, abenteuerliche, spannende
Roman Victor Hugos, der das beste kulturgeschichtliche Wert des
Dichters über Dänemark ist, wird auch in deutscher Sprache start
gekauft werden.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung

Coeben erichien:

# hantaltica

Die betäubenden und erregenden Genuhmittel

> Rur Argte und Nichtärzte von Brofessor Dr. L. Lewin

8°. VIII und 376 Seiten. Preis brofchiert Im. 16 .- , in Salbleder gebunden Om. 20 .-

Dieses Werk, das erste feiner Urt, das ein welterfahrener und als Foricher weithin bekannter Bharmafolog und Torifolog geschaffen hat, geht jeden Menschen an, weil wohl jeder in irgend= einem Umfange an einem oder dem andern der hier abgehandelten Stoffe als Genufimittel teilnimmt. Was von den Wirfungen solcher an Gutem oder Bofem bei Menschen gesehen wird, ift hier mit dem Magitabe gereifter Erfenntnis, forgiam abwägend fritisch dargestellt und zu Bildern vereint worden, Die dem Dentenden neue Probleme, jedem Wissenwollenden Tatsachen, Fach= mannern, wie Medizinern, Pfpchologen, Juristen, National= ötonomen und Staatsmannern, Grundlagen für in ihre Gebiete einschlagende Fragen liefern, die fich auf die Wirkungsfolgen bes Migbrauches betäubender und erregender Genugmittel beziehen.

Durch jede Buchhandlung zu beziehen

GEORG STILKE, VERLAGSBUCHHANDLUNG BERLIN NW 7

#### VERLAG ALBERT AHN IN BONN/Rh.

Von Dr. D. f. Scheuer erschien soeben:

Aus dem Studentenleben berühmter Männer:

# Theodor Körner als Student

Breis geh. Om. 4.-, geb. Om. 5.-

Vom gleichen Verfasser eröffneten diese Sammlung mit gutem Erfolg und fanden lebhaften Beifall:

## Heinrich Heine als Student

Breis geh. Bm. 1.-, geb. Bm. 1.80

... Das Werf gehört zu denen, die mit großem Kleiß zus sammengestellt sind, aus dem Drang nach letzter Vollständigkeit. Es lieft sich fluffig und gibt gute Einblicke nicht nur in die Unis versitätssahre des jungen Heinrich Heine, fondern auch in das Wefen und Treiben der ganzen damaligen Zeit. (Hamburg. Fremdenbl., Liter. Rundschau.)

Breis geh. Om. 2 .- , geb. Om. 3 .-

Dr. Scheuer verfteht es meifterhaft, das Lebensbild des jungen Mietiche in den Rahmen der Bonner und Leipziger Unis versitätsverhältnisse zu stellen. Es gelingt ihm, eine ganze Reihe von Verzeichnungen, die frühere Berichte in dies Bild bineinge= bracht haben, auszumerzen und den fpateren Philosophen des Uber= menschen dem Leser menschlich, hin und wieder auch allzu menschlich näherzubringen. Eine bedeutsame Bereicherung der umfänglichen, aber nicht immer gehaltvollen Nichscheliteratur.

(Dr. W. H., Aachener polit. Tageblatt.)

Bu begieben durch jede Buchhandlung

Rheinische Verlagsgesellschaft, Coblenz

# Neuerscheinungen 1924

D. H. Sarnenfi: Rheinische Dichter der Gegenwart Rart. 1 .- M, geb. 2.50 M

Dr. R. Busch: Gotische Häusermadonnen in Mainz

Dr. Lemperts: Rheinische Graphifer 12 Runftblätter 2 .- M

Albonnieren Gie auf Die

#### "Rheinischen Keimatblätter"

illuftrierte Monatsschrift für Runft, Rultur und Seimatfunde im Rheinland, ganger Jahrgang 1924 8 .- M.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung

## Meisterwerke neudeutscher Erzählungskunst

Berühmte Autoren / Geschmackvolle künstlerische Ausstattung



316 Seiten Preis geheftet 4. – M. Ganzleinenband 5.80 M.



384 Seiten Preis geheftet 4. – M. Ganzleinenband 5.80 M.



240 Seiten

Preis geheftet 3. - M.

Ganzleinenband 4.20 M.

#### **RUDOLF PRESBER:**

#### Die Zimmer der Frau von Sonnenfels

Mitimmer wachsender Spannung verfolgt der Leser die kleinen Abenteuer, mit denen die Heldin des Buches in Zusammenhang steht, und mit immer größerem Vergnügen, das oft zu schallender Heiterkeit führt, ergötzt er sich an den komischen Situationen, den drastischen Pointen, die diesen Abenteuern köstliche Würze verleihen.

## EL-CORREÏ: Die Freier der Susanne von Duff

Nach der Kritik ein mit Herzblut geschriebenes Kunstwerk! Das glutenbergende Florenz, die Stadt der Blumen, der Kunst und Poesie öffnet in diesem Romane seine grauen Tore und läßt ein Drama großen Stils erleben.



Vossische Zeitung: "Ein Werk, das verdient, aus d.Romanflut unserer Tage gerettet zu werden" Frankfurter Ztg: "Jedenfalls geht durch diesen Roman etwas Großzügiges, Fortreißendes, um dessentwillen man dem Verfasser rasch gut wird."

#### F. O. BILSE:

Gottes Müßlen "großen" Nation

EinechtPariserGesellschaftsroman, in dem Frankreichs Untergang durch gewaltige Naturkatastrophen und als Folge seiner imperialistischen Politik in prophetischer, durch die tragischen Ereignisse hochdramatischer und spannender Form geschildert wird.



Ein seltsames, bunt schillerndes Buch, das in die noch unerforschte geheimnisvolle Welt der weiblichen Psyche u. ihrer Urweltspfade hineinleuchtet und sich wie ein spannender Kriminalroman liest.

#### **HEINZ TOVOTE:**

Um Eveline Die Geschichte einer Liebeswette

"Eine jede Frau ist zu gewinnen, fast im Leben einer jeden Frau gibt es eine schwache Stunde."
— Auch bei Frau Eveline? . . . In der Weinlaune behaupten ihre Verehrer, daß es keinem Manne, auch nicht dem Dr. Kurt Laue, gelingen werde, Frau Eveline vom Pfade der Tugend abzubringen. Wie diese Wette ausgeht, ist in diesem Roman spannend und kurzweilig erzählt.



320 Seiten Preis geheftet 3.50 M. Ganzleinenband 5. – M.



240 Seiten
Preis geheftet 3. - M.
Ganzleinenband 4.20 M.



208 Seiten
Preis geheftet 3.— M.
Ganzleinenband 4.20 M.

DR. EYSLER & CO. A.-G. IN BERLIN SW68

VÖLKER IN HÖCHSTER KULTUR VOR 10000 JAHREN:

# GERMANEN

VON ERNST FUHRMANN

Die Vorgeschichte Europas ist in der ganzen riesenhaften Grundlinie zum ersten Mal festgelegt. Alle Bücher über die Vorgeschichte müssen neugeschrieben werden. Die erste klare Deutung der Sprache und der Mythen der Völker breitet volles Licht über zehntausend Jahre der Erdgeschichte.

## DER BAND

288 SEITEN QUARTFORM. 6 M. i. Pappbd. 9 M. bss. Ausg.

#### DAS ALTE EUROPA

Die Gesamtgeschichte der Erde erfährt mit diesem Werk eine neue Einstellung. Es ist das Ergebnis jahrzehntelanger Vorarbeiten, und es ist nicht hervorgegangen aus dem Wunsch, heute den Wert der unterdrückten deutschen Völker zu unterstreichen und durch irgendeine Phantasie zu heben, sondern es ist ein Buch für die Germanen aller Länder.

tasie zu heben, sondern es ist ein Buch für die Germanen aller Länder. Auf Grund neuer wissenschaftlicher Forschung mit ausschließlichem Tatsachenmaterial wird nachgewiesen, daß in den germanischen Ländern an der Nordsee vor 10000 Jahren eine so hohe Kultur bestanden hat, wie sie kein anderes Volk der Erde seither gehabt hat, und daß von hier aus die Kolonien in Spanien, Ägypten, Griechenland, Italien usw. angelegt wurden, deren Kultur wir seit fast zwei Jahrtausenden bewundern mußten. Wir sehen, daß die ganzen Mysterien des Altertums sich auf Tatsachen aufbauen, und daß keine Legende des Altertums etwas Anderes war als nordisches Eigentum. — Über die Fülle der Tatsachen lassen sich keine annähernden Angaben machen. — KEIN Gebildeter wird dieses Buch entbehren können.

## DER BAND

248 SEITEN QUARTFORM. 6 M. i. Pappbd. 9 M. bss. Ausg.

#### **REICHE DES OSTENS**

begleitet den weiteren Weg der alten nordischen Völker von Arabien und Ägypten aus nach dem Osten. Volles Licht erhält die ältere germanische Kultur Südindiens, und der Weg durch die Meerenge von Malakka wird zu einem Brennpunkt der Vorgeschichte. Die gesamte altindische, altägyptische und assyrische Forschung erhalten absolut neue Grundlagen. Die genaue Bestimmung der sumerischen Zeichen-Keilschrift ist zum ersten Mal in allen Einzelheiten gelungen. An mehreren Stellen werden die Begegnungen der großen Ostfahrt und der Westfahrt nach Amerika ausführlich belegt, und es werden keine Hypothesen gegeben, sondern die eigenen Berichte der Völkersagen zum ersten Mal ohne irgendeine Vergewaltigung der Wahrheit.

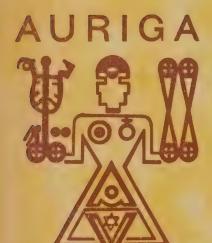

VERLAG GOTHA

IN JEDER GRÖSSEREN BUCHHANDLUNG VORRÄTIG



Jahroan /eihnachtshett 4 Offsetdruck von F. A. Brockhaus, Leipzig. lummer 7 u.8 CIHNACHT



E, A, S E E M A N N / V E R L A G / L E I P Z I G

Das große Buchereignis dieses Jahres für alle Romfahrer und Romfenner

Zu Weihnachten erscheint:

## ROM

Wanderungen durch die ewige Stadt und ihre Umgebung

JULIUS R. HAARHAUS

#### Gestalt des Buches

Ein starker, aber dabei noch bequem handlicher Band von rund 600 Seiten, gedruckt in klarer Type auf bestem Matt-Kunstdruck-Papier, reich mit ungefähr. 500 Abbildungen im Text illustriert, mit Stadtplan versehen, und geschmackvoll in Künstlerband gebunden. Trotzdem Preis nur 20 Mk.

#### Der Text

führt in 12 Spaziergängen systematisch durch alle Schönheiten Roms, bespricht wie ein gebildeter Begleiter jede Sehenswürdigkeit mit vollkommener Beherrschung des kunstgeschichtlichen Wissens und würzt die Darstellung durch den Reiz kulturgeschichtlicher Hintergründe.

#### Die Bilder

geben in ihrer Zahl von ungefähr 500 alles wieder, was der Kunstfreund in Rom zu sehen hat und was er in seiner Erinnerung aufbewahren möchte.

#### Der Preis

ist, auf eine unbegrenzte Verbreitung zielend, auf 20 Mark gesetzt, was nur möglich war durch den großen Besitz des Verlages an Abbildungsmaterial.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung

E. A. S E E M A N N / V E R L A G / L E I P Z I G







Illustrierte Plauderei von Gertrud Caspari.



Ils ich mein erstes Unzerreißbares "Das lustige Aleinkinderbuch" herausbrachte, war das erste Aind, das es in die Jand bekam, einer meiner Neffen. Damals ein Prachtjunge von 2 Jahren. Das Buch hatte durchschlagenden Erfolg bei ihm, denn man konnte es ihm nur unter lautem Geheul aus den fest zusassenden Patschhänden entwinden. Das war ein sehr gutes Omen für das Buch, das nicht getäuscht hat. Von wieviel wißbegierigen Kinderlein es im Laufe der Jahre — besagter Neffe ist inzwischen Primaner geworden — durchblättert worden ist,

wird wohl kaum zu zählen sein. Jedenfalls sind schon bis jetzt über 100 000 Eremplare vom lustigen Rlein= kinderbuch erschienen.

Und warum hat die Aleinkinderwelt die Pappebucher — die Unzerreißbaren — fo lieb? Bi, das wurde uns fo ein Aleines schon fagen konnen:

Warum ich mein Unzerreißbares so liebhatte? So lustig und bunt sah alles aus auf der grauen Pappe. Und so groß und deutlich waren die Rinder, die Tiere, die Jäuser, die Bäume. Da konnte man mit den Singerchen so schön auf jedes einzeln tippen. Da sind' ich alles wieder, was ich schon auf der Straße und bei uns zu Zause gesehen hatte: Das Sottopferden und den bellenden Wauwau, die Mieze Miau und das Putputhühnchen und all die anderen Pieppieps. Den guten Ruchen — mit viel Zucker darauf — die Trommel bum und viel anderes mehr





Und wie fein ließen sich die Pappen umwenden. Jedes Blatt konnte man einzeln fassen und mit den noch ungeschickten Singerchen — ganz — umwenden. Ganz anders als bei den Büchern von den großen Geschwistern. Da hatte man allemal gleich viele Seiten zwischen den Singern und brachte sie nicht auseinander. Oder wenn man mal eine Seite für sich erwischt hatte und faßte sie bischen kräftig an, wie man das bei seinem lieben Unzerreißbaren gewohnt war, gleich gab es einen Schlatz in dem seinen Buch. Daß solches Unglück nicht schmerzlos verlief, kannst du dir denken.

Nein, ich lob' mein Unzerreißbares. Wenn man das so recht tüchtig zusmacht, so gab das einen richtigen pauz. Auf — zu — pauz. — Auf — zu — pauz. — Pauz. Einmal hatte ich von meiner großen Schwester — sie ging schon das erste Jahr zur Schule — ein seines Bilderbuch erfaßt, saß damit auf meinem Stühlchen

und wollte es in Andacht beschauen. Sanz komisch kamen mir die Bilder da vor. Ach — ich hatte ja das Buch verkehrt. Aber solch großes dünnes Buch umdrehen ist nicht so einsach, wie die großen Leute denken. Be rutschte mir vom Schoß, ich griff mit beiden sänden sest das unartige Buch wollte und wollte sich nicht fassen lassen. Da — o Jammer reißt das ganze Buch auseinander. Und ich? — Nun ich — hab mich ganz schnell in eine Ecke gestellt und mir sest die Augen zugehalten, damit mich niemand sehen sollte.

Wieviel lieber war mir da mein Unzerreißbares! Das ging nicht so schnell kaput. Das konnte ich als sut auf den Ropf legen oder als Dach auf mein gebautes Schloß. Ich konnte es wie einen Sächer ausbreiten oder machte einen Tunnel daraus und ließ meinen kleinen Zug durchfahren. Mein Unserreißbares tat alles was ich wollte. Linmal hatte ich von ihm geträumt: Die kleinen Engelbuben, die in der Weihnachtswerkstatt all die schönen Weihnachtssachen machen, hätten Seilsziehen mit meinem Unzerreißbaren gespielt. Da kam der Weihnachtsmann herein und frug, was sie da machten. Die Lngelsbuben antworteten ganz frech: Li, wir wollen sehen, ob das Buch auch wirklich unzerreißbar ist; ja, wirklich, es hält.



Unser Ami hatte auch mein Unzerreißbares sehr lieb. Ich erklärte ihm alles ganz genau. Da hat er richtig hingeguckt und allemal wu wu gesagt. Und Nachbars Lore erzählte mir auch, ihre Enten hätten schon viel von ihr gelernt. Sie hätte ihnen

die Verochen aus ihrem lustigen Aleinkinderbuch alle vorgesagt.



Freilich gab's auch schlimme kleine Buben und sogar Mädchen, die auch ihr sestes Pappbuch auseinanderrissen. Meines ist noch ganz. Das hat jetzt mein kleines Brüderchen, das damals noch im Rörbschen lag und immer bloß naß machte und immer mäh mäh schrie wie ein kleines Schäschen. —

When sagt mir da die Bilderbuchtante, es schabet nichts, wenn's auch schlimme Buben gabe, die selbst ihr Unzerreißbares klein kriegten.

Denn wenn alle Rinder so brav wären wie ich und ihre Pappbücher vererbten, wo sollte bann die Bilderbuchtante und der Mann, der sie druckt, mit den neuen Pappbüchern bin?

Na — wenn ich das gewußt hätte! — —



#### Wenn man die Kinder im Schlitten fährt.

Schäfele hat ein Ruttele an, Banget voller Röllen, Wann es über b' Gaffen geht, Fangen die hund' an bellen. Schäfele tomm, Schlag mir bie Tromm', Führ' mein Frigle Im Schlitten herum.

Mus ber Sammlung beutscher Rinderlieder: Mus ber Jugendzeit. Berlag Guftav Engel.

#### Ich und das Buch.

Bon Immerwahr.

ch fenne eine geistreiche Frau, die jedes neue Buch zunächst unter die Rase halt. Männer sind wahrscheinlich zu stumpf, um aus diesem Geruche mehr herauszufinden als Leim und andere Schemikalien, bestenfalls Leder. Lache nicht darüber: In der Erzählung, in der das Tiefste und Schönste über den Tod gesagt ist, was wir besigen, wird gleich im zweiten Sage von dem Geruche der Zeitung gesprochen, in der des helden Todesanzeige gedruckt steht. Entweder man liebt das Buch mit allen Kräften der Seele und der Sinne, oder man liebt es nicht!

Noch ein Wort zu ber Aberschrift hier oben. Die Borausstellung des Ich ift nicht anmaßend. Wenn das andere etwas anderes ware: die Welt oder die Ferien ober meinetwegen Indien, dann verpflichtete der Wert dieses anderen zu Bescheidenheit. Aber: erst das Ich und dann bas Buch. Ein Ich, das hinter dem Lesen verschwindet, ist kein richtiges Ich, sondern nur ein imaginärer Bezugspunkt von Wirkungen.

Doch Bücher können Schickfal fein. Mit manchem Buche habe ich einen richtigen Roman erlebt, eine richtige Liebesgeschichte, und die schönste mit dem Tristan. Damals war ich noch ein Junge. In den großen Ferien sing es an mit ein paar Tönen der Englisch-Horn-Mclodie vom Anfang des III. Attes, und es war wie der erste Blid der Geliebten. Bu hause habe ich mir den Auszug geliehen und begeistert und schrecklich daran herumgespielt. Zwei Jahre später bekam ich den Auszug geschenkt und spielte noch mehr und noch schrecklicher. Und noch später kam die kleine billige Partitur heraus. Mein Musikalienhändler — der Verzührer — schickte sie mir zur Ansicht. Ich hatte die 25 Mark dafür nicht und trug das Buch brav und traurig zurück, spate fleißig und nach ein paar Monaten konnte ich es kaufen.

Es war ein heißer Sommertag. Ich ging in die Stadt, fehr flopfenben Bergens, wie zu einem Rendezvous. Ja, ja: nie war ich in einer fugeren Erregung, und etwas verftebe ich bavon. Much bange Ungewißheit mar babei, wie fich's gehort. Wird es vorrätig fein? Ift es nicht etwa fcon vergriffen? Ich gitterte wirklich. Endlich war ich im Laben und tat die entscheidende Frage. Der Mann fah mich an, über bie oben halb abgeschliffenen Gläfer hinweg, und fagte gang ruhig, als mare es gar nichts, daß es da mare. Bitternd nahm ich es und zitternd trug ich es nach Saufe, gleich auf ber Strafe barin blätternd und felig liebe Bekannte findend, aber nun richtig und endgultig, nicht blog fo, wie im Auszuge. Jahrelang habe ich bas Buch überall mit mir herumgetragen, ich habe ein ichlechtes Gedächtnis, und fo war es mir immer wieder neu. Es befam einen weichen grunen Ralbledereinband und Rot= fchnitt. Und einmal hat mir einer gesagt, ich mare wohl fehr fleißig, bag ich immer mit fo einem Bürgerlichen Gefegbuch herumlaufe. Mein lieber Triftan, mas benken bie Leute von bir!

Das Interessante und ber Reiz bes Neuen burfen in einer Liebessgeschichte nicht ganz sehlen. Wirklich interessant sind nur die broschierten Bucher. Was in "schone" Ausgaben kommt, war höchstens einmal interessant. Ich sage nichts gegen die schonen Ausgaben, wenn sie schön sind. Denn troß allem sist man schon lieber unter gut gekleideten Leuten. Nur habe ich mir dieses Vergnügen nicht so oft leisten konnen.

Reizvoller ift bas Aufschneiben und Blättern, es paßt bloß nicht für alle Bucher, und am besten für wissenschaftliche oder gar mathematische, weil bort jebes Studden für fich etwas ift, j. B. eine fcon gebruckte elegante tieffinnige Formel, die man einstweilen nur ahnend genießt, ohne fie ju verstehen. Ein Unterhaltungsroman ift nie unaufgeschnitten, mit Recht, will man ihn genießen, fo muß man ihn im gangen herunterstürzen. Ich habe nichts gegen biefe Bucher. Es war eine fcone Beit, als wir im Stellungsfriege davon eins bis zwei am Tage - wenn nur genug ba maren verschlangen. Doch es tann nicht immer Rrieg fein. Wer mit Genuß lefen will, vergesse nie, daß jedes Buch mit dem richtigen Tempo gelefen fein will, auch wenn teine Metronombezeichnung bavor fteht. hiergegen wird viel gefündigt, obwohl fonst jeder Deutsche weiß, bag man Bier in fraftigen Schluden trinft und Wein in fleinen und Schnaps mit einem Rud und, wenn man gang befonderen Durft hat - aber bann gleich aus der Leitung -, Maffer, drei bis vier Glas hintereinander, mas nicht immer gut befommt. Rilfes ftille Gufe mill anders genoffen fein als Bierbaum, und Dehmels lebhafter Schwung anders als Georges Ernft. Das innere Tempo eines Buches tommt aus ber feelischen Gebarbe beffen, ber es geschrieben, und je mehr Charafter bas Buch hat, um fo mehr zwingt es fein Tempo bem Lefer auf. Wer ohne Weg und hüpfenden Juges burch den Bald Rantiden Denkens hindurch eilt, verwidelt sich im Geftrupp und verirrt sich bis zur Berzweiflung. Ber an Schopenhauer nur fo vorbeigeben will, bekommt vom Autor recht derbe Puffe und wenig ichmeichelhafte Unreden. Man fann wohl durch besinnliche Bücher gleichsam mit bem Auto hindurchrafen, und dann sieht es um einen herum nach nichts aus, so wie die feinen Reize Fontanescher Landschaft durch das Medium des Chausseestaubes, oder man schimpft über die furvenreichen Gebirgsmege Gottfried Rellers oder Raabes holpriges Rleinftadtpflafter.

Es ift ichon, wenn auch die Umgebung jur Lektüre paßt. Ich bente noch, wie wir in ruffischem Balbe lagen, der verkummert-romantisch aussah wie im hochgebirge, vor einer geheimnisvollen Stadt, in deren Erbarmlichkeit die dunftgebetteten goldenen Ruppeln gleich Flammehen leuchteten. Da war mir Stifters Breite über alles schön.

Es gibt Bücher, bie einen felig machen.

Es gibt Bücher, benen man nur in Andacht nahen foll.

Es gibt Bücher, die einem über die irdischen Bedingtheiten hinwege belfen, über die letten Stunden vor dem Wiedersehen mit der Geliebten, vielleicht sogar über Balnichmergen.

Das alles habe ich felbst erlebt.

Wie soll man Bücher sammeln? Ich weiß nicht, ob es auch hierfür einen Katechismus gibt. Sonst bekommt man in unserem ordentlichen und rationellen Deutschland um 20 Pfennig bis 3 Mark — je nach den Ansprüchen — eine gründliche Anweisung, wie man alles werden kann, Buchhalter, Schuster, Jurist, Kulturmensch, wenn man mehr anlegt, sogar Philosoph, ja geradezu ein Beiser. Aber fürs Büchersammeln braucht man so etwas nicht. Das Prinzip ist so einsach: Sei eine Persönlichkeit und schaffe dir an, was dir Spaß macht. Das Iweite habe ich für mich immer streng befolgt.

## Durch Gögenzerschmetterung zu Gott.

Bon Johannes Beffen.

n seinem Wert "Bom Ewigen im Menschen" vertritt Scheler bie Ansicht, baß der religiöse Att eine wesensnotwendige Mitgift der menschlichen Natur ist und barum von jedem Menschen vollzogen wird. Se gehört zum Wesen des endlichen Bewußtseins, eine Absolutsphäre zu besiehen und diese mit einem bestimmten Inhalt auszufüllen. Jeder Mensch besieht ein absolutes Gut, ein Summum bonum. "Jeder hat ein besonderes Etwas, einen mit dem Atzent des höchstwertes (für ihn) bes

tonten Inhalt, dem er bewußt ober boch in feinem naiv wertenben praktischen Berhalten jeben anderen Inhalt nachfest."

Pringipiell tann nun jebes endliche Gut in die Absolut= fphare eines Bewußtfeins treten und fo ben Charafter bes un= endlichen Gutes annehmen. Gefdieht bas, bann findet eine "Bergögung" bes Gutes ftatt. "Das endliche Gut wird herausgebrochen aus bem harmonischen Aufbau ber Guterwelt, es wird mit einer feiner objettiven Bedeutung nicht angemeffenen Unbebingtheit geliebt und erftrebt; ber Menich er= Scheint an feinen Gögen magifch gefesselt und behandelt ihn, als ob' er Gott mare."

Es besteht bemnach für ben Menschen keine Wahl, ein höches seine Wahl, ein höches Gut zu haben ober nicht zu haben. "Es besteht nur die Wahl, in seiner Absolutsphäre Gott, b. h. das dem religiösen Aft anz gemessene Gut zu haben oder einen Gößen. Man kann deshalb die allgemeine Regel aufstellen: "Jeder endliche Geist glaubt entweber an Gott oder an einen Gößen."

Der Mensch, in bessen Seele ein Göße wohnt, ist für Gott und das Göttliche unempfänglich. Die Stelle, die sonst Gott im mensche lichen Wertleben einnimmt, ist ja bei ihm durch einen andern, endelichen Wert besetzt. Soll darum Gott in eine solche Seele Einslaß finden, so muß zuvor eine "Zerschmetterung der Gößen" stattfinden. Der Mensch muß

inne werben, daß er sich in ein enbliches Gut "vergafft", an die Stelle des absoluten einen relativen Wert gesetzt und so die natürliche Ordnung der Dinge verkehrt hat. Wird so "dem Menschen der seiner Seele die Gottesibee gleichsam verbergende Schleier hinweggenommen, wird ihm der Göte zerschmettert, den er zwischen Gott und sich gleichsam gestellt hat, wird die irgendwie umgestürzte oder verwirrte Ordnung des Seienden vor der Bernunft und die Ordnung der Werte vor dem herzen wiederhergestellt, so kehrt der abgelenkte religiöse Aft "von selbst" zu dem ihm gemäßen Gegenstande der Gottesidee zurück".

In diesen ebenso tiefen wie originellen Gedanken Schelers sehe ich die philosophische Sinnbeutung, die Theorie dessen, was Augustin praktisch erlebt hat. Denn der Weg zu Gott, den er gegangen und den er in seinen "Bekenntnissen" in hochdramatischer Weise zur Stärkung und zum Troste aller, die ihm später auf diesem Wege folgen sollten, dargestellt hat, ist seinem tiefsten Wesen nach der Weg der Göhenzerschmetterung.

Much in Augustins Seele hatte eine Bertehrung ber Bertordnung

stattgefunden. Auch er hatte sich in irdische Dinge "vergafft". Auch bei ihm waren endliche Güter in die Absolutsphäre getreten und hatten eine Bergöhung erfahren. Wie wir gesehen haben, waren es vor allem vier Göhen, die in seinem Innern thronten. Die beiben ersten hießen "Reichstum" und "Ehre". Es sind zwei äußere Güter. Trohdem oder vielsmehr gerade beshalb hat der junge Augustin diesen Göhen lange Weihstauch gestreut. Als er dann freilich geistiger und innerlicher wurde,

traten fie jurud. Dafür trat bann aber ein neuer Goge hervor: ber eigene Beift, die philosophische Ertenntnis. Wie wir gefeben haben, hatte bas Studium ber neuplatonischen Philosophie jur Bergötung biefes Gutes geführt. Machtvoller aber noch als diefe genannten maltete . ein anderer und letter Bobe in ber Seele bes heifblütigen Afrifaners: er hieß "Weib". Ihm hat Augustin am meiften und am längsten Weihrauch gestreut. Immer wie der versuchte er unter Aufbietung feiner gangen feelischen Rraft, biefen Gogen ju gertrummern; aber immer wieder icheiterte fein frampfhaftes Bemühen. Go verfteben wir es, bag Augustin bie ichlieflich boch erfolgende Berichmetterung biefes Gögen nicht als eigene Tat und Leiftung empfand, fondern auf tranfgenbente Rrafte jurudführte, als Onade erlebte. Durch bie Entfernung ber Gögen war Augustins Seele frei und empfänglich geworben für

Durch bie Entfernung ber Gößen war Augustins Seele frei und empfänglich geworden für Gott. Nicht als ob er ihn vorsher nicht schon gekannt hättel Die Schriften ber Neuplatoniker hatten ihm ja zur Erkenntnis bes Daseins und Wesens Gottes versholfen. Aber er besaß Gott einstweilen nur intellektuell und theoretisch. Es fehlte ble praktische, willensmäßige Hingabe, in ber doch gerade das Wesen des Gottsbesischs liegt. Gott war für ihn eine Idee des Geistes, aber nicht das Zentrum des Wertlebens. Das konnte er erst sein, nach

de und Engel.

m 1740.

bas Zentrum des Wertlebens.

Das konnte er erst sein, nache
bem die Güter, denen seine Liebe und Hingabe galt, als Scheingüter
erkannt, nachdem die Gögen zerschmettert waren.

Der Weg zu Gott, den Augustin gegangen, ist einer der großen Menschen und Menscheitswege. Auf ihm sind Menschen aller Jonen und Zeiten gewandelt. Für viele Menschen der Gegenwart ist dieser Weg der einzige, auf dem sie zum Ewigen gelangen können. Gewahren wir doch heute in den weitesten Kreisen eine geistige Berlorenheit, eine Berssunkenheit im Materiellen und Irdischen, die geradezu entmutigend ist. Aberall sehen wir eine Bergöhung endlicher Güter und Werte. Mammon und Weib, Schre und Nation sind die Göhen, die in den Seelen vieler unserer Zeitgenossen thronen. Ihnen allen zeigt der große Gottsucher den Weg, auf dem sie ihr tiefstes Wesen, ihr geistiges Sein und damit auch ihren Gott wiedersinden können. Gerade dadurch erweist Augustin sich als der "erste moderne Mensch", gerade darin liegt die Bedeutung des "Menschen" Augustin für die Gegenwart, daß er den Menschen von heute jenen Weg weist, den wir als den "Weg der Göhenzerschmetterung" bezeichnet haben.



Maria Immaculata und Engel.
Schwäbisch um 1740.

#### Karls V. Casarentum.

Bon Friedrich Gunbolf.

arl V. trat mit seinem langsamen aber feinen und nachbrudlichen, auch durch tatholische Glaubensbemut und spanisches Ehrgefühl nicht gehemmten Staatsverstand, scharf und tuhn wie nur ber irgendeines listenzeichen italienischen Tyrannen, und mit einem erdumfassenden Anspruch, besitreicher als je ein deutscher Kaiser, in das erhabene Amt, das noch immer als Weltvogtei galt und nur darauf zu warten schien, wer seiner

feit ben Staufen etwas entleerten Ibee neuen Gehalt einfülle. Solchen Gehalt tonnte bamals zweierlei bringen: perfonlicher Genius und tatfächliche Macht. Friedrich II. fand die Idee in voller Starte vor und hob fein Genie noch mehr burch ihren Glang, als bag er fie burch fein Benie erft hatte erneuern muffen: Er ift ber geniale Raifer, nicht ein Genie, bas jufällig auch bie Raiferfrone trug. Der Renaissancemensch, ber er auch mar, tritt aus feinem Raifertum heraus, nicht in bas Raisertum binein ... als König von Sizilien wurde er niemals viel mehr gewesen fein wie etwa Alfons von Aragon, aber burch feine Raifer= größe gewann auch fein Gigenftaat Belt= glang und Weltwucht. Rarl erreicht ihn nicht an perfonlichen Gaben oder gar an ichopfe rifder Fulle ... nirgends eilt er miffend und ahnend voraus, wennschon er etwa gleichen Schritt halt mit bem Wiffen und Konnen ber zeitgenössischen Auftlärung wie mit bem Bahnen und Meinen ber zeitgenöffischen Frommheit. Doch überbot er ben Staufer an ftaatlicher Macht, bag es fast ben Unterschied an Berrschergröße ausglich und jum erftenmal wieder feit Friedrich ber Raiseridee einen Rudhalt gab, wurdig ihres Weltmaßes. Dur mar eben biefer Rudhalt - bie nüchterne bingliche Gewalt, ber Befit - ihrem Sinn fremder als die Beisheit und Größe eines ichöpferischen Menschen. Das Raisertum ift feinem Ursprung, b. h. feinem Ginn nach allerbings Macht, boch noch viel mehr Benie: bas Benie Cafars bat feine Macht, nicht die Macht fein Genie geschaffen. Der moderne Staat, womit Rarl V. fein Raisertum fast wider Willen verquiden mußte, hat es mehr verzehrt als geschwellt und Schließlich ju Rarls eigenem Tort endgültig gebrochen . . . habsburg wuchs auf Roften, nicht zugunsten bes Reichs. Rach Rarl V. gab es fein jugleich glaub= würdiges und ftartes Raifertum mehr und,

Aus Friedrich Gundolfs neuem Werk "Cafar", das die "Geschichte seines Ruhms" bis herab zu Friedrich Niegsche darstellt. Berlag Georg Bondi. chbrücklichen, wie aus Strafe bes Jbeenmißbrauchs, auf seinem Thron keinen genialen Raiser und kein kaiserliches Genie. Genien wachsen nur aus frischen Idenes listen Jbeen, nicht aus verbrauchten, und so entstanden sie jest aus dem neuen Staats und Machtgedanken, nicht aus den abgestorbenen ökumenischen werten... aus der neuen Geistes und Seelenfreiseit, nicht aus dem schwindenden himmelszwang. Der Boden, welcher Gregor, Friedrich und Dante zeitigte, war brach geworden, als Petrarca, Luther, heinrich IV., Shakespeare aus frischen Ackern wachsen konnten. Karl V. ist als spolitiker ein moderner Staatsmann von hohem Kang, ein Borläufer Richelieus... als katholischer Kaiser ist er ein matter Spätling der Staufer.

Doch trog der Aberlaftung feiner Perfon und ber Raiserwurde mit erzentrischen Besistumern und Oflichten, mit fpanischen, flandrischen, habsburgischen und transozeas nifchen Sonderherrschaften, bie all ihre Mitte nicht im Raifertum hatten und nur burch eine zufällige Personalunion bamit verbunden waren, fühlte Rarl noch einmal ben Sinn feines Amts und trug es mit mehr Geift und Burde als irgendeiner feiner Rachfolger. Un flaatsmännischer Geschid: lichkeit ift ihm etwa Kerdinand I. noch gleich, boch ben echten "tatholischen" Beift, in welchem ber imperiale Geift Roms noch weiterlebt, hat Rarl jum lettenmal bem Reich gewibmet, ehe es erschlaffte in geiftlofem Staatsbetrieb und Befig. Der Rathos ligismus ber späteren Sabsburger ift nicht mehr, wie ber mittelalterliche und noch einigermaßen ber Rarls V., eine Reich8= gefinnung, fondern ein privater Glaube ober Rirchendiplomatie. Seit ber Reformation hörte auch bas Reich auf, bas "Reich", tatholifch ju' fein. Rarl ift ber lette Cafar, b. h. der lette Trager ber universalen Burbe, nicht nur durch seine Macht, sondern auch burch das volle Bewußtsein ihrer Idee. Er hieß barum mit gutem Grunde pragnanterweise in ber Geschichtsliteratur feiner Beit "Cafar" folechthin und galt als ber befondere Berehrer bes erften Raifers. Mit Cafar brachte er fich wiederholt in Berbindung und Gegenfat, burch ben Bergleich seiner driftlichen herrschaft und beffen beidnifcher: er mußte nicht nur bem Ruhm bienen, sondern auch bem Beil und findet barin feine Grengen. Ober er manbelt bas Veni, vidi, vici nach ber Schlacht bei Mühlberg: "Ich tam, fah, Gott fiegte."



Seele meiner Seele! Das bift bu, Geliebte. Die Liebe Schuf zur Seele bich mir, bilbete bich in mein Berz. (Anth. V, 155 — Berber.)

## Im Schatten von Yggdrasil.

Bon Ernft Biechert.

1 m bie Mittagszeit bes nächsten Tages trat Wolf vor die Ture seiner Sütte. Drinnen lagen seine Sachen zusammengeschnürt wie damals, als die Gloden über den Wald gerufen hatten. Nun sah er noch einmal über das Moor und hinüber nach dem grauen hause, wohin er gehen wollte, um Abschied zu nehmen. Friede erfüllte seine Seele. Abgeschlossen lag das Leben hinter ihm, einer Landschaft gleich, die er auf schweren Wegen durchwandert hatte. Nun stand er am Ufer des Meeres, den Juß schon

Aus bem Schluffapitel bes in ben Wäldern Norbostbeutschlands spielenben Romans "Der Totenwolf" von Ernst Wiechert. Berlag Sabbel & Naumann.

auf bem Rande des Bootes, und blidte noch einmal zurud über Wald und Wiesen, hinter benen er die rauschende Flut geahnt hatte. Nun siel der Staub von seinen Füßen ab, und die Grenze zwischen Wasser und Land lief unverwischbar zu beiden Seiten in die Ferne. Und er würde sie überschreiten. Die nächsten Sterne schon würden über dem neuen Leben herausziehen, die Küste versank, wunschlos zurückgelassen, und hinaus trieb der Kahn, dunkler Ferne entgegen, die schon sein neues Schicksal gebar.

Er blidte über die Birten, die in schimmernden Anospen ftanden, und maß mit lächelnden Augen die Spanne ihres durftigen Wachstums feit seinen Rindertagen; er sah die Frühlingssonne über dem armen Lande liegen, und er fühlte fein herz rein in bem Atem ber Erbe, ben er mitnehmen wurde in ben Dampf ber Stubte.

Noch trank er lächelnd Licht und Schimmer, als er mit halbwachem Auge einen Birkenwipfel schwanken sah, leise, aber anders als unter Bogel, Wild ober Wind. Sofort glitt sein Blid mißtrauisch über das Moor und traf auf ein Gesicht, das heimlich, abseits der schwankenden Birke, aus den Rohekampen sich hob. Das Lächeln verschwand aus seinen Jügen. Das Moor erschien ihm plöslich düster, erfüllt von gefährlichem Leben, und in jähem Schmerze war ihm, als verdunkele sich das Meer, an bessen Ufer er stand, als erbebe das Ruder in seiner Hand, das er schon eintauchen wollte in die Flut des neuen Lebens.

Er griff nach ber Piftole und schritt lautlos von ber Sutte fort in ben lichteren Birtenbusch, wo hinter ihm bas freie Moor lag und vor ihm eine Blöße mit Porst und Moostuppen. Ein finsterer Born erfüllte sein Antlis, und in seinen spähenden Augen ftand ber Wille zu toten.

Dann flog ber gellende Pfiff vom vorigen Tage über bas Moor, und lautlos schlug sich ein weiter Kreis um seinen Stand, glitt über die sonnige Fläche und zog sich langsam um ihn zusammen. Der erste Schuß schlug durch die hängenden Aste, und klagend hob das Geschoß sich, an Wolf vorbei, hoch über die Erde nach dem Stromwald hinüber. Das erste Gesicht, das Wolf erblicke, war das leise geschwollene Gesicht Theodor Mroczets. Da trat er lächelnd einen Schritt zur Seite und hob die Pistole. "Das Taschentuch!" rief er fröhlich sinüber. Dann knallte der Schuß, und das bleiche Gesicht sant verzerrt, im Tode noch haßerfüllt, in das dunkle Moos.

Wortlos fladerte ber Kampf von Schuß zu Schuß. Nach ber britten Patrone, die ihr Ziel erreicht hatte, blickte Wolf sich um. Er sah Gefahr in seinem Rücken. Sein Weg... sein Weg! Der Gott seiner Zufunft rief laut und drohend nach ihm. Er durfte nicht... die Karabiner der Toten... und wenn sie alle blieben, alle! Ind Moor würde er die Leichen werfen... aber sein Weg! Er wartete auf ihn... "Mein Gott," flüsterte er, "laß mich noch nicht verderben!"

Mitten im ersten Sprung nach ben Toten fiel sein jagender Blid auf eine Lüde im Geaft. Er hielt so jähe inne, baß er taumelte. Dort, im Schatten bes jungen Laubes stand er, bas wilbe Gesicht vorgebeugt, und startte aufmertsam und höhnisch lächelnd nach ihm hin, wie ein gelähmter Raubvogel auf das Tier zu seinen Füßen: der Mann mit der Krüde.

Als Wolf bas unausgelöschte Grauen jener Kindertage von seinem herzen schüttelte und bie Waffe hob, traf ihn ein harter Schlag gegen die linte Bruft, und er sant in die Knie. Der helle Birtenwald verfloß zu einem grünen, wogenden Schleier, die Sonne überschüttete ihn mit

Strömen voten Blutes, und er hörte ferne Gloden mit schwerem Dröhnen an sein Ohr schlagen. "Mein Gott," flüsterte er, "was ist... Mein Gott!" schrie er plößlich in greller Klarheit des Bewußtseins. Seine linke Hand trampste sich in das warme Moos. "Zu Ende!" dachte er in Qual und Entsehen. "Zu Ende... zu Ende!" Seine rechte Hand bebte in loderndem Haß. Dann brückte er die Faust auf die Wunde, würgte Blut und Qual hinunter und blickte ganz still mit starrem Lächeln auf den Mann mit der Krücke, der die rechte Hand abwehrend gegen ihn streckte. "Das Taschentuch!" flüsterte Wolf. Ohne Beben hob er die Pistole, und mit wildem Jubelschrei sah er ihn zusammenbrechen. Die Krücke schlug zur Seite und schwankte leise über einen Birkenzweig, hin und her, bis sie stille lag.

"Tot!" schrie eine Stimme wie aus weiter Ferne. "Wir haben ihn ... jest brenne, Moorwolf ... brenne!"

Der Pfiff erklang von neuem und lief im Rreife um bas Moor. Dann brach bas trodne Beaft wie unter flüchtenbem Bilbe, immer ferner und ferner, und bann mar es totenstill. Langfam ließ Wolf fich hinüberfinten, den Ropf in ein Moospolster brudend, und blidte in ben Simmel hinein. Er hielt die Sand auf der Bunde, die über dem Bergen lag, und eine grenzenlofe Erbitterung ließ fein ganges Antlig erbeben. Er wurde fterben muffen, gefallen unter bem ftahlernen Rad, ben guß ichon auf ber erften Stufe, bie jum neuen Leben führte. Er öffnete bie Finger ber rechten Sand, die noch den Rolben ber Piftole hielt, und ichloß fie wieder, als halte er die Frucht feines Lebens zwischen ihnen. Wie wenig mar es! Der Rrieg, die Altarterze über ber Menge, ber Saalbrand und brüben Die vier Leichen ... Seine Gebanten irrten unter bem hoben Simmel entlang, weit über bie gange Erbe, soweit fein guß sie betreten hatte, jum grauen Saufe, jum Afrifaner am Strom, jur Stadt, jum Rerfer, und glitten endlich achtlos am Beidenhügel vorüber ... Das Sonnwendfeuer ... Erikson ... hier wendeten fich in jahem Burfe Die Rlugel feiner irrenden Seele, freiften flatternd über den buntlen , Bacholberbufchen und fentten fich langfam ju dem ftillen Ort, über dem die Sterne ftanden und bie Nachtvögel riefen ... bas Rinb ... o leichteres, lächelndes Sterben ... bas Rind! Er folog bie Augen, und leife loften feine Buge fich vom Sag ... "Mutter Erbe bu", bachte er in ergriffenem Blud. "Die Racht bes Werdens ift noch über ihm, aber um die Wintersonnenwende . . . Wibar im Balbe ... fliege mein Blut ... fie halten bie filberne Schale, tief im Schatten von Dggbrafil ... leife flingen bie Tropfen, immet langfamer . . . immer langfamer . . . und fie murmeln bie alten Runen . . . Weisheit und Sieg ..."

### Tasso und Garibaldi.

Bon Julius R. Saarhaus.

Us mößiger Tiefe grüßt das Rloster Sant' Onofrio zu uns herauf, die lette Station auf dem Leidenswege des unglüdlichen Torquato Tasso, und hier, an der Windung der Straße, steht noch eine Baumruine, die 1842 vom Bliß gespellte Eiche, unter der der Sterbende im Frühling 1595 allabendlich zu rasten und sein schönheitsdurstiges Auge an dem im letten Sonnengolde verglühenden Panorama der Ewigen Stadt zu weiden pflegte. Wie oft mag da der müde Mann, dessen tühnem Geist trankhafte Reizdarteit, Schwermut und Verfolgungswahn die Schwingen gestrochen hatten, zum Kapitol hinübergeschaut und mit Vitterseit des neis dischen Schickals gedacht haben, das seine feierliche Dichterkrönung, die große, seltene Strung, mit der Clemens VIII. dem schiedenden Leben des Dulders noch einen letten, versöhnenden Glanz verleihen wollte, so tücksisch hintertrieben hatte!

Das Kloster Sant' Onofrio, 1436 aus milben Gaben erbaut, bem ägyptischen Einsiedler St. Honophrius geweiht und von Papst Eugen IV. den Dieronymiten überwiesen, ist durch einen rechtwinkligen Portikus, den brei Fresken von Domenichino schmüden, mit der Kirche verbunden. Auch diese weist einige bemerkenswerte Wandgemälde auf: Werke Pinturicchios und Baldassare Peruzzis. In der ersten Kapelle liegt der Dichter des "Befreiten Jerusalem" begraben; ein geschmackloses Denkmal, 1857 auf Veranlassung Pius' IX., von Fabris errichtet, bezeichnet die Stelle, wo der unstete Mann endlich Ruhe fand. Würdiger und seinem Wesen besser die Mönche, das Andenken an ihren berühmten Gast wach zu halten gedachten und der noch heute in seiner Zelle zu sehen ist. Er

Aus dem durch etwa 500 Abbildungen belebten Buch: Rom. von Julius R. Haarhaus.

trägt die schlichte Inschrift: "Torquati Tasst ossa die jacent. Hoc ne nescius esses hospes fratres hujus eccl. p. p. M. DCI." Der Sterbenstranke, der eben aus Neapel zurückgekehrt war, hatte sich nach Sant' Onofrio hinauftragen lassen, um, wie er selbst bekennt, "an diesem hohen Orte und im Umgang mit den heiligen Bätern den Berkehr mit dem himmel zu beginnen".

Die von Taffo bewohnte Belle und ein paar benachbarte Raume find von den Monchen ju einem fleinen Museum hergerichtet worben, bas u. a. feine Totenmaste, feinen Bleifarg, Autogramme und mancherlei von ihm benutte Möbel und Gebrauchsgegenstände enthält. Und ba sich in Rom die Erinnerungen an bedeutende Menschen, die bier gewandelt haben, wunderfam verflechten, fo entspricht es nur bem Genius loci, bag eine Aberlieferung auch Garibaldi und Taffo miteinander in Berbindung bringt. Im stürmischen Jahre 1849 hatte bas Triumvirat ber turglebigen römischen Republik angeordnet, bag alle Rirchengloden, mit Ausnahme folder von tunftlerischem Wert, beschlagnahmt und ju Ranonen umgegoffen werden follten. Die mit bem Ginfammeln Beauf= tragten tamen auch nach Sant' Onofrio, um bie einzige, völlig schmudlofe Glode von ihrem Stuhl im Türmlein ber Rlofterfirche herabzuholen. In feiner Rot eilte ber Abt ju Garibalbi, ber fich gerade in der Billa Savorelli bei ber Porta S. Pancrazio aufhielt. "hat ihre Glode irgende eine fünftlerische Bedeutung?" fragte ber fanatische Feind alles Kirchlichen. "General," erwiberte ber alte Monch freimutig, "fie ift bei Taffos Tod erflungen!" Das genügte; Garibaldi gab fofort ben Befehl, bie Glode an ihrem Plage zu laffen.

Wanderungen burch bie ewige Stadt und ihre Umgebung Berlag E. A. Seemann.

#### Weihnachten.

Von Arno Holz.

Und wieder nun läßt aus dem Dunkeln die Weihnacht ihre Sterne funkeln! Die Engel im Himmel hört man sich küssen, und die ganze Welt riecht nach Pfeffernüssen...

So heimlich war es die letzten Wochen, die Häuser nach Mehl und Honig rochen, die Dächer lagen dick verschneit, und fern, noch fern schien die schöne Zeit. Man dachte an sie kaum dann und wann, Mutter teigte die Kuchen an, und Vater, dem mehr der Lehnstuhl taugte, saβ daneben und las und rauchte. Da, plötzlich, eh' man sich's versah, mit einmal war sie wieder da.

Mitten im Zimmer steht nun der Baum!

Man reibt sich die Augen und glaubt es kaum...
Die Ketten schaukeln, die Lichter wehn,
Herrgott, was gibt's da nicht alles zu sehn!
Die kleinen Kügelchen und hier .
die niedlichen Krönchen aus Goldpapier!

Und an all den grünen, glitzernden Schnürchen all die unzähligen, kleinen Figürchen: Mohren, Schlütschuhläufer und Schwälbchen, Elefanten und kleine Kälbchen, Schornsteinfeger und trommelnde Hasen, dicke Kerle mit roten Nasen, reiche Hunde und arme Schlucker und alles, alles aus purem Zucker! Ein alter Herr mit weißen Bäffchen hängt grade unter einem Äffchen. Und hier gar schält sich aus seinem Ei ein kleiner, geflügelter Nackedei. Und oben, oben erst in der Krone! Da hängt eine wirkliche, gelbe Kanone



und ein Husarenleutnant mit silbernen Tressen — ich glaube wahrhaftig, man kann ihn essen!

In den offenen Mäulerchen ihre Finger, stehn um den Tisch die kleinen Dinger, und um die Wette mit den Kerzen puppern vor Freuden ihre Herzen. Thre großen, blauen Augen leuchten, indes die unsern sich leise feuchten. Wir sind ja leider schon längst "erwachsen", uns dreht sich die Welt um andre Achsen, und zwar zwneist um unser Bureau. Ach, nicht wie früher mehr macht uns froh aus Zinkblech eine Eisenbahn, ein kleines Schweinchen aus Marzipan. Eine Blechtrompete gefiel uns einst sehr, der Reichstag interessiert uns heut' mehr; auch sind wir verliebt in die Regeldetri und spielen natürlich auch Lotterie, Uns quälen tausend Siebensachen. Mit einem Wort, um es kurz zu machen, wir sind große, verständige, vernünftige Leute!

Nur eben heute nicht, heute, heute!

Über uns kommt es wie ein Traum, ist nicht die Welt heut' ein einziger Baum,

an dem Millionen Kerzen schaukeln?
Alte Erinnerungen gaukeln
aus fernen Zeiten an uns vorüber,
und jede klagt: Hinüber, hinüber!
Und ein altes Lied fällt uns wieder ein:
O selig, o selig, ein Kind noch zu sein!

Aus Arno Holz' "Buch der Zeit", das jetzt als erster Band der Gesamtausgabe "Das Werk von Arno Holz" neu gedruckt wurde. Verlag J. H.W. Dietz Nachfolger.

Zum Bild beachte man die Notiz am Ende des Textes dieser Nummer.

### Die Puppe als Darsteller.

Bon Ernft Chlert.

Direttor bes Puhonnufden Runftler-Marionettentheaters.

er Kampf, den die Puppenbühne auch heute noch, troß erwachender Anerkennung, um ihre künstlerische Berechtigung zu führen hat, erklärt sich letzen Endes wohl aus der Ansicht, daß die Puppe — das des liebteste Spielzeug der Kinder — eben nur als Spielzeug anzusehen sei. Als ein Spielzeug vielleicht, das zwar an sich wohl künstlerische Reize bieten kann, das aber doch nur Spielzeug ist und keine ernsthaften künstlerischen Möglichkeiten der Schaubühne umfaßt. In Wahrheit ist die Puppenbühne aber durchaus keine Spielerei, sondern eine sehr wichtige, ernsthafte künstlerische Angelegenheit! Sei es nun, daß auf ihr die Form der reinen Marionettenkunst, der Einzelpuppe, oder die der dramatischen Darstellung von Dichtungen, eben der Schaubühne, gepflegt wird.

Bei ber Wiedergabe von Dichtungen werden Probleme der Darstellungskunft aufgerollt — und hier offenbart sich deutlich und klar die tiefste Bedeutung der Puppenbuhne als eines ganz selbständigen Zweiges bes großen Begriffes "Schaubuhne".

Die Puppe als Darfteller ift von so unenblicher Mannigfaltigkeit und Eigenart, wie fie der Menich als Darfteller nie aufweisen kann.

Die Puppe als Ausbrudsmöglichkeit ber Schaubühne anzusehen — bas ift bie wichtigste Erkenntnis, die allgemein werden muß, dann erft wird bas Puppentheater seinen gebührenden Plat erhalten. Daß diese Aussbrudsmöglichkeiten ungeahnte und schier unerschöpfliche sein können, er-

gibt sich schon aus der an keinerlei hemmungen gebundenen äußerlichen Ausgestaltung der Figuren: Fabelwesen, tote Gegenstände, Symbole, Begriffe — das alles kann durch die Puppe wesenhaft verlebendigt werden. Und glaubhaft wird so etwas tatsächlich durch die Puppe. Wenn 3. B. die Sorge aus der hütte des Armen entweicht ("Glück ist blind" von Pocci), so glauben wir diese gestaltete Sorge, oder wenn im "Dr. Sassafras" von Pocci die Geister erscheinen mit ihrem unheimlich düsteren Sprechgesang, so pact uns unwillkürlich ein

Schauer vor unbefannten tosmischen Machten und Rraften, die in unser elendes, fleines Erdenleben ihre Wirfungen ausstrahlen.

Es hieße meiner Meinung nach bie Marionette in ihrem Befen vertennen, wenn man bei ihr ausschlieglich nach möglichfter Menschenähnlichkeit in ber Bewegung ftrebt. Die Puppe foll nicht den menfch= lichen Schauspieler nachahmen - fie hat ihre eigenen Befete und einen eigenen Ropf und Willen, die man nicht ungestraft mifachten barf! Die eine Puppe nicht "fcon" ju fein braucht, sondern charakteriftisch, fo braucht und foll auch die Führung nicht menschenahnlich oder immer icon fein, sondern fie muß charafteriftifch treffend fein. Diefes Charafteristische beruht andererseits aber nun auch nicht etwa in bem so oft als "echt marionettenhaft" bezeichneten unbeholfenen Reigen, Badeln, Schlenfern und Supfen ber Glieder - ohne Einklang mit dem gesprochenen Wort - hampelmannähnlich! Das ift natürlich nur hilflose Stumperci! Die Gebarde ber Puppe muß das Wort topisch umreißen und auf diese Beise verstärten. Buviel Bewegung läßt oft die Wirfung gerflattern. Oft wird die Puppe nur eine einzige jusammenraffende Gebarbe machen burfen, wo ber Menschendarsteller vielleicht brei, vier und mehr Beften anwenden murbe.

Das plögliche Fallenlassen eines gehobenen Armes, ber bann in seiner Eigenschwere wie tot herabfällt und auspendelt, bas Schlenkernlassen eines Beines, eine rudartige Bewegung bes Kopfes u. a. m., bas alles sind

Ausdrucksmöglichkeiten wirksamster Art, und sie bewußt und passend anzuwenden, ist ein Zeichen wirklicher Puppenführungstunft. Freilich bedingt dies auch eine technisch vollendet gedaute Puppe, und man darf sich nicht verdrießen lassen, eine Puppe, falls sie die gewünsche Bewegungsmöglichkeit nicht hergibt, eins sach umzubauen. Abergroße, gewissermaßen überzogene, weit austadende Bewegungen können die Kleinheit und Abhängigkeit des erdlichen Mikrokosmus vom urewigen Makrokosmus auskösen und so Menschliches zu Abermenschlichem erheben.



Was bei ber Menschenbühne brutal, roh, ja gemein wirkt und wirken muß, wird bei ber Puppe selbstverständlich grotest und bedt die innere Wahrheit auf, die in der Paradoxheit zu tiefst verborgen liegt. Entmensche licht wird alles — und darin liegt vielleicht überhaupt die ungeheure Kraft der Puppe. Sie reißt im Spiel, dank ihrer verblüffenden, ungeheuren Phantasieanregung, den Zuschauer so stark in die Illusion, daß er völlig im Banne steht und gefesselt wird — und boch sich im Bewußtsein immer

klar bleibt: es ist Spiel ba oben, nicht traffe Wirklichkeit! Liegt hierin letten Endes nicht überhaupt die Urwurzel alles Schauspiels?

Der Menschendarsteller wird in uns immer menschliches Interesse und Mitgefühl auslösen, ganz besonders, seitdem der Realismus seine Parole der "Echtheit" ausries. Daß die Menschendühne aus dieser Sacgasse heraus muß, fühlt sie sehr wohl und macht in dieser hinsicht Bersuche aller Art mit heißem Bemühen. Deshalb versucht man neuerdings, vor allem bei den Erzeugnissen der jüngsten dichterischen Auslese, "mario-

nettenhaft" zu inszenieren, ohne sich jedoch klar zu werden, daß dies ein Ding der Unmöglichkeit und eine reine Außerlichkeit ist und sein muß. Denn wohl kann eine Puppe ein lebendes Wesen vortäuschen und uns an seine "Schtheit" und "Beseltheit" glauben machen — nie aber kann ein Mensch und ein totes, seelenloses "Ding an sich" vortäuschen.

Und weil die Puppe diese unerhörte, fast wunderbare Kraft ber Illusion (bieser Ausdruck sei erlaubt, obwohl er nicht gang gutreffend

ist, denn die Bühne soll eben eigentlich teine Ilusion geben!) ihr eigen nennen darf, deshalb kann sie auch alles spielen, nur muß sie den richtigen Stil jeweils ergreifen und auslöfen, den Stil, den "seelisch" die Dichtung verlangt und den sie als Puppe nach ihren eigenen Gesehen und Möglichkeiten erfassen, meistern und zum Ausdruck bringen muß.

Der etwas gefürzte Auffag stammt aus bem neuesten heft des "Puppentheaters", Zeitschrift für bie Interessen aller Puppenstheater. Berlag Lehmann & Schüppel.



#### Praktische Ethik.

Bon Sanitaterat Dr. S. Jeffner.

Sitten haben mit der Wissenschaft nichts zu tun. Es sind Produkte eines stillen, gesellschaftlichen Abereinkommens, sind konventionelle Normen, Die natürlich nach Gefellschaftsschichten und Berufen, Stäbten und Staaten, Rationen und Konfessionen in den weitesten Grengen ichwanten. Es find Gebräuche, bie bem Beitgeift und besonders der Mode unterworfen find, aber doch eine große, übergroße Berrichermacht besichen. Das Alters tum fagt icon: Usus tyrannus. Rur relativ wenige Menschen haben ben Mut, fich gegen biefen Tyrannen aufzulehnen, gegen herrichende Sitten ju revolutionieren. Es bekommt ihnen auch oft viel ichlechter, als wenn fie "Sittlichkeitsnormen" ihre Anerkennung verweigern, Die viel weniger Energien zu entfalten vermögen. Mit ben Sittlichkeitenormen haben aber Sittennormen gar nichts ju tun; eher icon mit Unfittlichkeitenormen. Die konventionelle Luge, in beren Bereich bas Gros ber Gitten fällt, führt dazu, bag bie Sitte gegenüber ber Unsittlichkeit ein Auge gubrudt; nicht felten auch alle beiden Augen. Deshalb fteben Sitten und Gebrauche selten im Dienste ber Ethik. Im Gegenteil: Ein wichtiges Arbeitsgebiet ber letteren macht ber Rampf gegen bie erfteren aus.

hält man baran fest, bann muß man aber boch eine Einschränkung machen, wenn man die Menschen, wie sie zur Zeit nun einmal sind, ins Auge fassen will, was man boch nolens volens als praktischer Ethiker muß. "Das ist Sitte" barf niemals zu einer völligen Entlastung, zu einem Freispruch bei einem Vorwurf oder bei einer Anklage wegen unssittlichen Tuns führen. Aber mildernde Umstände können dadurch bezwündet werden, wenn man gerecht urteilen will. Ein gerechtes Urteil erfordert, daß man einen relativen, einen individualisierenden Maßstab anlegt, zumal da, wo es sich nicht so sehr um Schlechtigkeiten als um Schwächen handelt, von denen fast kein Mensch ganz frei ist. Ganz besonders auf dem hier behandelten Gebiete. Also rekapitulierend: "Sittlickeit" geht der "Sitte" selten parallel; sie sind sogar oft scharfe Gegner. Konventionelle Sitten fallen bei sittlichen Vergehen nur als mildernder Umstand in die Wagschale.

Das Wesen ber Ethit ift die Abgrenzung bes Guten und Bosen, die Förberung des ersteren, die Bekämpfung des letteren. Auf diesem Wege will und muß sie dahin eingestellt sein, jedes Individuum zu einem wahrhaft glücklichen Menschen und beglückenden Mitmenschen zu machen, — jede soziale Gemeinschaft zu einer Stätte des Wohlergehens aller ihrer Mitglieder und des friedlichen Wetteifers mit allen übrigen sozialen Gemeinschaften auszugestalten. Mit dieser allgemeinen Fassung scheint mir das Biel der Sthit wie die Hauptrichtung der einzuschlagenden Wege genugsam gekennzeichnet. Es bleibt nur übrig im Einzelfalle, auf den Einzelgebieten des Lebens das Denken, das Fühlen, das Wollen und die anzuwendenden Mittel der Kennzeichnung anzupassen.

Eine heitle Frage ist die nach der Basis ber Ethik, nach ihrem Fundament, nach ihrer Begründung. Schopenhauer sagt: "Moral predigen ist leicht, Moral begründen ist schwer." Ob das erstere, wenn man das Predigen im ernsten Sinne auffaßt, so leicht ist, bleibt dahingestellt. Aber daß die Begründung der Moral schwer ist, kann jeder unterschreiben,

wenn er sich in den Urgrund versenken, über die Anfangskeime Auskunft haben will. Am seichtesten machen es sich die Menschen, die alles dogmatisch erklären. Da verlangt man keine wahren Beweise. Die anzgeführten Beweise sind ja meist selbst nur Dogmen. Man sucht Rätsel durch Rätsel zu lösen. Man ist bestrebt, das Dunkel der Unendlichkeit hinter uns, ebenso wie das Dunkel der Unendlichkeit vor uns mit phane tastischen, transzendentalen, nicht leuchtenden und deshalb für menschliche Sinne nicht erkennbaren Lichtern zu erhellen, und appelliert an das "Glauben". Davon hält man sich aber bei wissenschaftlichen Besprechungen am besten fern. Die Vermengung von angewandter Wissenschaft und Glauben hat keinem von beiden Teilen jemals Klärung oder gar Nußen gebracht.

Man muß alfo foriden nach Wiffensquellen, die ethisches Streben rechtfertigen und fanktionieren. Und folde Quellen gibt es für jeben, ber ben Werbegang ber menschentragenben Welt ins Auge faßt, ber bie Entwidlung bes Menfchen rudwarts bis jum Ginzeller verfolgt, ber ben Wegen ber Kultur nachspürt. Aus allen biefen Momenten tommt man burch Bergleichen und Fortspinnen bes Fabens logisch zur Erkenntnis bes Naturwillens, ber Naturgefete, die an Gindeutigkeit taum etwas übrigläßt. Nicht nur in bezug auf morphologische Beranderungen, sondern auch in bezug auf ethische, b. h. sozialethische Rultur. Man ftellt ben allem organischen Leben neben Sunger- und Kortpflanzungstrieb eingeimpften "Evolutionstrieb" jum Boberen, jum Bofferen feft. Sat man biefes ertannt, bann ift die Basis für jede ethische Rultur geschaffen, und bamit bie Pflicht ber jur Beit hochsten Tierart, sich in den Dienst biefer Rultur ju stellen und ben aus ber ideal burchfesten Realität heraus geschaffenen Normen und ihrer Befolgung die Wege ju ebnen. Bas bas Sobere, mas bas Beffere ift, barüber konnen ja in Gingelfragen bie Meinungen auseinandergeben, jumal ja ber Relativität auch bier eine große Bedeutung jutommt. Aber im großen und gangen ift die Richtung der Steigerung burch die jahrtausendlange, tulturbiftorische Beobachtung der Entwidlung, burch ben aus diefer Beobachtung gewonnenen Extraft fo vorgezeichnet, bag über sie unter bentenden und fühlenden Menschen völlige harmonie herrschen könnte. Goethe fagt in einem Briefe: "Aber bas Pringip, woraus bie Sittlichkeit abzuleiten fei, hat man fich nie vollkommen einigen fonnen. Einige haben den Eigennut als Triebfeder aller sittlichen Sandlungen angenommen; andere wollten ben Trieb nach Wohlbehagen und Glüdseligkeit als einzig wirtsam befinden, wieder andere festen bas apodittifche Pflichtgefühl oben an, - und feine biefer Boraussetzungen fonnte allgemein anerkannt werden; man mußte es julest am geratenften finden, aus dem gangen Rompler der gesunden menschlichen Natur bas Sittliche sowie bas Schone zu entwickeln."

Aus diesem Kompler schöpfend, tomme ich jum Schlusse: Weg von Bösen — hin jum Guten! Weg von der Selbstsucht — hin jum altruistischen, sozialen Geist! Weg von der Lüge — hin jur Wahrheit! Weg von der Feindschaft — hin jum Frieden! Weg vom hasse — hin jur Liebe! Weg von dem häßlichen — hin jum Schönen!

#### Das ideale Bett.

Bon Runo Graf von Sarbenberg.

as ideale Bett muß groß sein, je größer, besto besser! Es besteht aus einer Sprungsedermatraße, und zwar einer, deren Federn liebevoll nachgeben, also nicht aus einem unelastischen Draht gemacht sind, sondern einem weise auf seine Stärke erprobten. Die Federn müssen sorgsam verbunden sein, ohne einander zu berühren, damit nicht seufzende und klirrende Geräusche entstehen, wenn der Schläfer eine Bewegung macht. Auf die Sprungsedermatraße ist eine stattliche Roßhaarmatraße zu legen; sie sei sorgfältig gepolstert aus fein gerupstem Roßhaar, das

mit Runft und Berganz gleich= mäßig verteilt ift. Ein loder und weich gevolsterter Rokhaar= feil bient ber anges meffenen Erhöhung bes Ropfenbes. Aber die Roghaarmatrage und ben Reil emps fiehlt es sich, eine etwa drei Finger ftarte Matragenbede aus weicher Schafwolle gu legen, deren Aufgabe cs ift, die Bertnup: fungeftellen ber Rog= haarmatrage ange= nehm auszugleichen. Aber biefe allein rich= tige Unterlage fpannt man bas eine Bett= laten, welches, wo= fern es nicht von fehr großer Ausmelfung ift, mit Knöpfen ober wenigstens Sicher= heitsnadeln an ber Roghaarmatrage ju befestigen ift, um bas unleidliche Rutichen ju verhindern. Bur

Unterschicht bes Bettes gehört endlich noch ein leichtes Feber- und ein wohlgestopftes Roghaarkopftissen zur Auswahl . . .

Der kunstlerischen Gestaltung bes Bettes sind nur das Gestell und die Aberdede zugänglich, wofern man nicht auch noch einen himmel nach dem Geschmad vergangener Zeiten hineinbeziehen will. um der täglichen Lagerstätte ben Charakter bes Pomphaften zu verleihen. Wird ein plastischer Schmud bes Bettgestells beliebt, so bestehe er aus flachen Relief-

ornamenten ober Einlegearbeiten, bie die Flächen nicht unterbrechen. Scharfe Kanten ober Profile find tunlichst zu vermeiben, hingegen erscheint bie Unwendung ebler hölzer jeder Art, in unaufdringlichen, behäbigen Formen gestaltet, das Wichtigste und bem 3wed am entsprechendsten ...

Die Stellung bes Bettes ift eine wichtige Sache. Biele Leute leiben an Schlaflosigkeit, nur weil ihr Bett an ber unrichtigen Stelle steht. Das Kopfende soll möglichst gegen bas Licht gerichtet sein, damit bem Schläfer nicht vorzeitig der Tag ins Gesicht falle und ihn wede. In

Gafthäusern, wie in

ichlecht ausgestatteten

Schlafzimmern ift bie Stellung bes Bettes

oft falsch. Das Kopf=

enbe, wenn es fich einrichten läßt, ftebe

am beften nach Often.

bas Rugenbe nach

Westen! Die Toten

mag man mit bem

Untlig nach Often betten, Die Lebenden

aber bette man nach Westen ... Ein weis

der Bett-Teppich ift

ein unerläßliches Res quifit; ihm eine ge=

ichmadvolle Farbe, die

jum Farbencharafter

bes Bimmers paßt, ju

geben, ift eine felbit-

verständliche Sache.

Bon der Umgebung

bes Bettes ift noch ju

fagen, baß fie ruhig

und nicht aufdrings lich sei. Bilder von

fcreiender Farbe oder

aufregenber Wirfung

find ebenfo im Schlaf=



Professor Bruno Paul, Berlin: Schlafzimmer einer Bierzimmerwohnung.

gimmer zu vermeiben wie ftark geblumte, unruhige Tapeten. Alles im Schlafraum biene ber Ruhe, bem Schlaf, bem Versinken in ein liebreiches Nirvana!

Der schwebische Kanzler Oxenstjerna hielt bas Gelb für ben besten Freund bes Menschen; wir sind ber Meinung, daß von den vielfältigen Gaben das Geld wohl eine gute, — der Schlaf aber die beste ist und der treueste Freund: benn er nimmt nicht weniger als ein Drittel unseres ganzen Lebens in Anspruch.

Dies find einige Abschnitte aus ber Borrede zu Alexander Rochs handbuch neuzeitlicher Wohnungsfultur, Band Schlafzimmer, 3. Folge. Alexander Roch.

#### Lustige Nachtgeschichten.

Bon Carl Seelig.

#### Die widerspenstige Frau.

Es fiel einem seine Frau ins Wasser; berfelbe suchte sie von dem Orte, wo sie hineingefallen war, immer stromauswärts. Die dabei Stehenden sagten: ob er toll wäre, da sie doch nicht gegen den Strom geschwommen sei? — Darauf antwortete der Mann: sie hat in ihrem ganzen Leben alles verkehrt und widerspenstig gemacht, warum sollte sie's nicht auch im Tode tun?

#### Spaß und Ernst.

Letten Winter gerieten in hamburg zwei Burger miteinander in einen harten Bortftreit. Der eine tam babei in hiße und gab bem andern eine berbe Ohrfeige. — Bum T\*\*\*! rief biefer aus, foll bas

Spaß ober Ernst sein? — Ernst! antwortete ber erste gang trogig. — Das ist bein Glud, verseste ber zweite, benn bergleichen Spaß versstehe ich nicht.

#### Sein wahres Talent.

Jemand sagte unaufhörlich zu sich: "Ich bin überzeugt, daß jeder Mensch sein Talent in sich trägt — ich habe das meinige nur noch nicht gefunden." Bergeblich lernte er die Geige, das Klavier und die Flöte spiesen. "Dies ist nicht mein Talent!" rief er aus. Endlich probierte er's auch mit der Drehorgel. Und siehe! er war überrascht, welch wunderbare Melodien ihm mühelos daraus hervorquollen. "Dies ist mein wahres Talent!", entschied er entzückt und war fortan mit sich und aller Welt zufrieden.

Aus: Carl Seelig, "Rachtgeschichten aus ber guten alten Bept". Greifen- Berlag.

#### Empfangsverbesserung.

Ein Kapitel Rabiotechnit von Albert Reuburger.

ie Meinungen über die Klangwirfung und Tongestaltung der brafte losen Empfänger geben sehr weit auseinander, was uns weiter nicht zu wundern braucht, spielt doch hier eine außerordentlich große Jahl von Umständen mit, die in jedem einzelnen Fall ein anderes Ergebnis zeitigen müssen. Die verschiedenen Sender arbeiten verschieden, der gleiche Sender arbeitet nicht an allen Tagen gleichmäßig. Auf die außerordentliche Berschiedenartigkeit der Apparate selbst und ihrer Einzelteile — es sei hier

vor allem an die Lampen, an die Hörer usw. erinnett — braucht wohl nicht besonders hingewiesen zu werden. Auch bei Serienfabrikation lassen sich Unterschiede in bezug auf die Klangwirkung mehrerer Apparate besselben Typs nicht vermeiden.

Aber selbst wenn es gelingen würde, in bezug auf den Bau der Sender und der Empfänger das Ideal zu schaffen, so würde sich boch immer noch ein Empfang erzgeben, der gegenüber den gewohnten Darbietungen im Konzertsaal bestimmte Merkmale aufweisen muß. Im Konzertsaal wird der Kon von den Wänden zurückgeworfen. Er gelangt sowohl unmittelbar wie durch Resterion in unser Ohr. Es ergeben sich so Klangunterschiede, sogenannte "Interferenzen" der Schallwellen, die man im Aufnahmeraum der

Sendestationen mit Absicht ausschaltet. hier ist der Fußboden mit einem Teppich belegt, die Wände und Deden sind mit diden Filzteppichen behängt. Der idealere Ton erklingt also unzweifelhaft im Aufnahmeraum.

Das Fehlen ber Interferenzen, an beren Dasein wir nun einmal gewöhnt sind, sowie verschiedene andere Umstände bewirken, daß wir so manchmal die Ansicht hören, der Radioempfang flinge nicht "plastisch", nicht voll. Dies trifft in dieser Allgemeinheit aber keinesfalls zu. Für das Klavier mag es in einem gewissen Umfang Geltung haben, sicherlich jedoch nicht für Geige, Flöte, Klarinette und die meisten andern Blasinstrumente. Beim Gesang spielen höhe und Tiefe eine gewisse Kolle, bei der Sprache die Botale. Aber dies alles fällt nur dem sehr ausmerksamen Beobachter auf, Hunderte und Tausende empfinden es überhaupt nicht.

Es sind nun von vielen Seiten Bestrebungen im Gange, ben bei guten Apparaten teineswegs verbesserungsbedürftigen Empfang doch weiter zu verbessern. Man wird aber die Ergebnisse dieser Arbeiten gar nicht abzuwarten brauchen, hat doch v. Arbenne ein sehr einfaches Mittel ge-



Elfe Eisgruber: Bom Mäuschen und vom Mettwürftchen.

funden, um ben Empfang plaftifc ju gestalten. Es besteht barin, bag man gleichzeitig burch Lautsprecher sowie burch Ropfhörer empfängt.

Bu biesem 3wede verfährt man in folgender Weise: Junachst muß bafür gesorgt werben, bag die beiben hörmuscheln des Doppelkopfhörers sehr lose am Ohr sigen, so daß der Lon des Lautsprechers nicht durch die festen Leile des Kopshörers, sondern unmittelbar durch die Luft auf die Gehörorgane einwirken kann. Es genügt dazu eine dunne Luftschicht

zwischen Ohr und hörer. Bei wels dem Sig bes hörers bas beste Ergebnis erzielt wird, läßt sich leicht ausprobieren.

Dann werben Lautsprecher und Ropfhörer in Serie geschaltet. Der Lautsprecher muß ein gutes Inftrument fein, wenn ein befriedigenber Erfolg erzielt werben foll. Run handelt es fich barum, Lautsprecher und Ropfhörer fo aufeinander abauftimmen, bag fie gut aufammenarbeiten. Der Lautsprecher barf ben Ropfhörer, umgekehrt aber auch ber Ropfhörer ben Lautsprecher nicht übertonen. Die Abstimmung lagt fich leicht baburch herbeiführen, bag man parallel jum Ropfhörer einen veränderlichen Widerftand von 100 bis 4000 Ohm schaltet und nun mit Silfe biefes Widerftandes fo lange regelt, bis bie Lautstärke von

Ropfforer und Lautsprecher ungefahr bie gleiche, jedenfalls eine folche ift, bag eine gute Gesamtwirkung erzielt wirb.

Der Klang wirkt nun außerordentlich plastisch und gewinnt eine Ummittelbarkeit, als ob man dicht vor den Instrumenten stünde. Die Erstlärung für diese Erscheinung ist leicht zu sinden: Der Lautsprecher allein kann aus den oben erwähnten Gründen ebensowenig wie der Kopkörer allein jemals einen plastischen Empfang geben, sehlen doch schon vom Aufsnahmeraum her die Interferenzen. Sie entstehen auch dadurch nicht in gewohntem Maße, daß man den Lautsprecher in den Raum hinein erschallen läßt. Wirken jedoch Lautsprecher und Telephon zusammen, wobei der Lautsprecher nicht allzu weit entsernt stehen darf, so ist in nächster Nähe der Hörenden bereits die Interferenz der Schallwellen gegeben, die dann die übliche physiologische Wirkung, das heißt das Gefühl eines plastischen Hörens, hervorruft.

Aus dem mit zahlreichen Abbildungen erschienenen Werk "Die Wunder der Fernmeldetechnik. Aber Telegraphie und Telephonie zum Rundfunt" von Dr. Albert Neuburger. Verlag hachmeister & Thal.

#### Hamburger Döntjes.

No Wandsbeek. As noch be Dampwogens dorch be Stroten no Wandsbeek fahrn dehn, dor loppt mol en Mann for dull achter den tweeten Wogen her un winkt un loppt. — As nu de Kondukteur em ges wohr worden is, dor roppt he den to: "Seggen Se mol, wat kost dat bit no Wandsbeek?" — "Wenn Se achterher loopen, gornix!" roppt de Kondukteur trügg.

Vor de Näs. hein Lühmann steiht an de St.=Pauli-Landungsbrüch — sien Damper is grod weg. — "Is doch rein argerlich," roppt Lühmann, "dat mi de Damper no so vor de Näs' wegfohrt!" — "Dat kannst jo licht trechtkriegen," roppt em en Stauerviz to, "dreih di doch gau um!"

Gornix bi. "Dor schrifft dat Blatt lang un breet über be Froo, be hunnert Johr olt worden is — mat is dor nu groot bi: mien Badder, wenn de noch leben da, de weer nu all hunnertunelben!"

Aus: hamburger Bolfshumor in Rebensarten und Dontjes, aufgefchrieben von Paul Briede. Quidborn-Berlag.

#### Bu unsern Bilbern.

Das Bilb ber schlittenfahrenben Kinder, Seite 3, stammt aus ber bort genannten Sammlung von Kinderliebern.

Die schwäbische Madonna, Seite 4, ist die verkleinerte Wiedergabe eines Bilbes aus bem Wert "Was ist Barod?" von Lubwig Lang, bas als erster Band ber Montana-Kunstführer im Montana-Berlag erschienen ift.

Die Tanagra-Figur, Seite 5, findet man mit 29 schonen Schwestern in bem Bert "Die Mäden von Tanagra. Griechische Terrafotten und griechische Berse" bes Berlages E. A. Seemann. Bu ben Bilbern sind mit feinem Geschick Berse in zumeist klassischer Berbeutschung gesügt.

Der Scherenschnitt "Unterm Tannenbaum" von Lotte Niklaß schmuckt mit zahlreichen schwarzen und farbigen Bilbern bas hausbuch "Deutsche Beihe nachten", in bem hermann Abolf Wiechmann, ber Berleger, aufs anmutigste Wort und Bilb zu einem Buch weihnachtlicher Einkehr vereinigt hat.

Der bebrillte und ber vermonokelte Kopf, Seite 7 und 8 — bas sind natürlich Marionettenkonterfeis, aus ber Zeitschrift "Das Puppentheater" bes Berlages Lehmann & Schüppel.

Wer an dem einladenden Schlafzimmer kein Gefallen findet, such sich unter den etwa 200 Abbildungen des Seite 9 genannten Werkes etwas anderes aus oder studiere die Zeitschriften des Verlages Alexander Koch, "Deutsche Kunst und Dekoration" und "Innendekoration".

Die Geschichte endlich vom Mäuschen und Mettwürstehen tenne ich selbst noch nicht und muß alle kleinen Märchenfreunde an ihren Buchhändler verweisen, der die Geschichte vom Berlag Gerhard Stalling tommen läßt.

#### Wähle und kaufe!

Das Gold ber Nebelberge. Ein Roman aus Ranada. Bon Emil

Droon berg. Goldmann. Blmbb. 4.80. Unter Afritas Conne. Eine Cammlung ber intereffanteften Erlebniffe, Reifeberichte und Abenteuer in unfern ehemaligen Kolonien. Breg. von B. Kohler. Mit 50 Beichn. Berlag Wilhelm Röhler. 1.50.

Durch Urwald und Prärie. Eine Sammlung der interessantesten Reise-beschreibungen, Abenteuer und Erlebnisse. Hrsg. von 2B. Köhler. Mit 50 Zeichn. Berlag Wilhelm Köhler. 1.50.

Mit 50 Zeichn. Berlag Wilhelm Köhler. 1.50. Abenteurer des Schienenstranges. Trampsahrten durch Nordamerika. Bon Jad' London. Grjählungen aus der Inselwelt des Stillen Ozeans. Bon Jad' London. Grjählungen aus der Inselwelt des Stillen Ozeans. Bon Jad' London. Grjählung aus Afrika. Bon Josef Biera. Mit 15 Tertabb., 1 Farbbild u. 1 Karte. Enslin. (224 S. Tert.) 3.50. Birgirimana. Afrikanische Rodinsonade. Bon Josef Biera. Mit 15 Tertabb. u. 4 Buntbildern. Enslin. (224 S. Tert.) 3.50. Bon Schiffen, die untergegangen. Ein Buch der Schiffbrüche und Meeres-katastranden. Krisa. von Krdr. Wender. Mit 40 Leichn. Wilhelm

katastrophen. Oreg. von Frbr. Bender. Mit 40 Zeichn. Wilhelm Röhler. (244 G.) 1.50.

Almanache, Jahrblicher und Ralenber.
Almanach 1899-1924. Mit 11 Illustrationen, 54 Autocenbilb-

Grabherr. -.60.

Dangiger Beimattalenber für 1925. Reich illuftriert. Dangiger

Danziger heimatkalen ber für 1925. Reich illustriert. Danziger Berlagsgesellschaft. (80 S. Kert.) —.80.

De plattdütsche Dagwiser 1925. Riederbeutscher Abreiße kalender. (112 Blatt.) Schünemann. 2.—.

Diotima MI manach 1925. Mit 4 Bildtafeln u. 1 Originalsholzschnitt. Häbecke. Kart. —.50.

Gesundheits Halen der 1925. Beard. von Otto Neuskätter. Mit zahlt. Abb. Gesundheitswacht. (128 S.) 2.—.

Goethekalen der, begründet von Otto Julius Bierbaum, fortzgesest von Sarl Schüddelops. Auf das Jahr 1925 herausgegeben von Dr. Karl Heinem ann. Mit 8 Kunstdrucktaseln. Dieterich'sche Berlagsbuchhandlung. (IV, 144 S.) Geb. 2.80.

Hakenstellungs ahrweiser 1925. Mit zahlt. Abb. Hakensteuzs Berlag. 2.50.

Berlag. 2.50.

Dessen Runst 1925. Jahrbuch für Aunste und Denkmalpslege in Hessen und im Rheine-Main-Sebiet. Hrög, von Ehr. Rauch. Mit zahlt. Abb. Elwert. 2.—.

Ralender für Deutsche 1925. Ein Mahnmal für jede deutsche Familie. Hrög, von Anton Mütel. Haas & Grabherr. 2.50.

Roehlers illustrierter deutscher Flottenkalender für 1925. Hrög, von Konteradmiral Plüddem ann. Berlag Wilhelm Roehler. 1.—.

Roehler. —.60.

Roehler. —.60. Neue Christoterpe 1925, 46. Jahrgang. Hrsg. von Adolf Bartels und Julius Kögel. Mit Titelbild Oberhofprediger D. E. v. Dryander und Erzbischof D. N. Söderblom, serner 8 Aunststasseln vom Straßburger Münster. E. Ed. Müller's Berlag (Paul

Seiler). Geschenkband 5.—.
Niebersach en buch 1924—25. Bon Albrecht Janssen. Mit zahlt. Bilbern. Hermes. (204 S.) Kart. 3.—.
Niebersächsisches Jahrbuch. Bb. 1. Lar. 5.—.
Konkunst: Ralenber 1925. Abreiß-Ralenber. Mit zahlt. Abb.

Forberg. 1.80. Trierer heimatkunstkalender für das Jahr 1925. Wochensabreißkalender. Hrsg. von W. Uhde. Paulinus-Druderei. 2.20. Bom neuen Wollen. Das erste Jahrbuch. Hrsg. von heinz Ludwig. Almanach des Berlags Ernst Oldenburg. (248 S.)

Biographie.

August ber Starte. Ein Fürstenleben aus ber Beit bes beutschen Barod. Bon Cornelius Gurlitt. Mit 48 Lichtbrudtafeln. Sibnilen.

(780 G.) 80. Blmbb. 21 .-. Rlaus Groth. Gein Berben und Leben. Bon Geert Geelig. Mit 16 Bollbilbern u. Faksimiles. Alfter. (432 G.) Blwbb. 6 .- , Bors

jugsausg. 12.—. Johannes Müller. Das Leben bes rheinischen Naturforschers. Dargeftellt von W. haberling. Mit 9 Tafeln u. 1 fats. Brief. (Große Männer, Bb. IX.) Atademische Berlagsgesellschaft. 18.—,

Morit von Schwind. Sein Leben und Schaffen. Bon hanns Martin Elster. Mit 16 gangfeit. Abb. Flemming & Wistott. Hlmbb. 2.50. Ludwig Thoma. Eine Monographie. Bon Frig Dehnow. Mit

1 Bilb. Langen. Pappbb. 2.—. Bolkmann. — Die Jugendfreunde bes "Alten Mannes". Johann Bilhelm und Friederike Tugendreich Bolkmann. Nach Briefen u. Tagebüchern hrsg. von Ludwig Bolkmann. Mit 12 Lichtdrucks tafeln. Insel. Pappbb. 7.—, Horbb. 10.—.

Buchwesen.

Des Buches Berbegang und Schidfal. Bom Schreibtisch bes Dichters jum Bucherschrant bes Lesers. Bon C. Ch. Br p. (Zellenbucherei,

Rr. 80.) Durr. himbb. 1.50. Deutsche Buchhändler. 24 Lebensbilder führender Manner bes Buchhandels. Bon Gerhard Men z. Berlag Berner Lehmann. Lwdb. 12 .-.

#### Deutsche Art und Sprache.

Der Deutsche und sein Staat. Bon Paul Natorp. Philos. Atad. Marburg. (120 S.) 3.—. Deutsche Sprichmörter. Ausgewählt von Walther G. Oschilewsti. Mit 15 Zeichnungen. Diederichs. 2.50, geb. 3.50.

Die Entwidlung ber beutschen Sprache. Bon Gilert Da ft or. Dieberichs.

3.-, geb. 4.25.

Deutschland und Deutschheit. Ein Berbebuch für deutsches Leben und Schaffen. breg. von hermann Abolf Biechmann. Mit gahlt. Abb. Wiechmann. Pappbb. 4.—. Deutsche Weihnachten. Ein Hausbuch für Jung und Alt. Hrsg. von

Hermann Abolf Wiedmann. Mit gablt. Zeichnungen, Serens schnitten u. 8 farb. Abb. Wiedmann. Pappbb. 2.50, Lwbb. 3.—. Beilige Reich ber Deutschen. Bon Leopold Biegler. 2 Bbe.

Reichl. Geb. 30 .--.

#### Deutsche Beimat.

Deutsche Laubschaften. Bon Uhbe Bernaps u. hermann Grabl. Mit 64 Bilbertafeln. habede. 14.—, Himbb. 18.—, Lwbb. 20.—, hlbrbb. 25.—, Borzugsausg. Lbrbb. 75.—. Babnerlanb. Bon hans Abalbert Berger. Mit Zeichnungen

von Wilhelm Muller. Brandftetters Beimatbucher beutscher Land-

ichaften. 5.50.

Der Rhein. Ein Bilberband für Deutsche. Mit über 100 Abb. u. einer Der Ich etn. Ein Biberband für Deutsche. Mit über 100 Abb. u. einer Einl. von Wilhelm Schäfer. Einhorn. Kart. 2.80, Hwbb. 4.—. Ruhr. — Klöser, Burgen und seste Häuser an der Auhr. Bon A. Lehnhäuser. Baedeker, Essen. (200 S.) 2.60, geb. 3.20. Das Straßburger Münster. Ein Symbol. Bon Johann Fider. Mit 8 Bilbtaseln. E. Ed. Müller. 1.50.

Der Aurfürst. Schauspiel in brei Atten. Bon Balter Bloem. Grethlein. 2.50, Hwbb. 3.50. Katalaunische Schlacht. Schauspiel. Bon Arnolt Bronnen. Nowohlt.

3.-, geb. 4.-

Dat Paffur. Romebie in een Optog. Bon Sans Chrte. Bermes. (48 S.) 1.40.

Periandros von Korinthos. Ein Drama. Bon Karl von Felner. Kuppel. 3.--.

Das hirtenlied. Bon Gerhart Hauptmann. Mit 17 holzschnitten von L von Hofmann. Reißner. Hlwbb. 6.—, num. Bütten 30.—. Gottes Fahnenträger. Dramen. Bon Mar Hoch dorf. Bong. Hlwbb. 5.—. De Straf. Pläserlich Spill in eenen Törn. Bon Alma Nogge.

hermes. (48 C.) 1.40.
Coriolanus. Bon W. Shakes peare. Hrsg. von Rudolf Imelmann. Insel. Pappbb. 3.50, hpergbb. 5.—.
Julius Casar. Bon W. Shakes peare. Hrsg. von Ludwig Frankel.

Infel. Pappbb. 3.50, Hpergbb. 5.—. Die heilige Johanna. Dramatische Chronik in 6 Szenen und einem Epilog. Bon Bernard Shaw. Deutsch von Siegfried Trebitsch.

S. Fischer. (213 S.) 4.—. Die Cenci. Drama in fünf Aften. Bon Shellen. In neuer beutscher Bearbeitung von Alfred Bolfenstein, Paul Cassire (105 S.)

Prometheus ber Dusber. Ein Epos. Bon Carl Spitteler. Dieberichs. Borzugsausg. Lbrbb. 25.—.

#### Erinnerungen.

Aus verklungenen Zeiten. Lebenserinnerungen 1833—1920. Bon Paula von Bülow. Mit zahlt. Abb. u. 6 mehrfarb. Aunsttafeln. K. F. Koehler. 4.50, Lwbb. 7.50.

Aus meinem Leben. Erinnerungen. Bon Abolf Damaschte. Greth-lein. Kart. 4.70, Lrobb. 7 .-.

Aus der Theaterwelt. Erlebnisse und Erfahrungen. Bon Eugen Kilian. E. F. Müller. (176 S.) 8°. 5.—, Himbb. 6.50.
Erinnerungen eines Bibliothekars. Bon Richard Kukula. Straubing & Müller. (250 S.) Gr. 8°. 4.50, Lwbb. 6.—.
Meine Feuertaufe. Erlebnisse evangel. Diasporapfarrers in Sieheine Keuertaufe. Erlebnisse evangel. Diasporapfarrers in Sieheine Müller. birien mahrend ber Jahre 1916-1920. Bon J. Stach. Roehler & Boldmar. (264 S.) 4 .-.

Jugenderinnerungen. Kindheit, Anabenalter, Jünglingsjahre. Bon Leo M. Tolstoi. Bruno Sassiere. (471 S.) Lwbd. 5.50.
Ernst Bos. Lebenserinnerungen und Lebensarbeit des Mitgründers der Schiffswerft von Blohm & Bos. Hrsg. von Georg Asmussen. Flemming & Wiskott. Hwbd. 2.10.
Lebenserinnerungen eines Achtzigjährigen. Bon Karl Woermann. Mit 20 Taseln n. Gemälden u. Zeichnungen. 2 Bde. Bibliogras phisches Institut. Lwbd. 16.—.

Erzählungen (f. auch Romane).

Das Anetbotenbuch beutscher Ergahler ber Gegenwart. Bera. Hlwbb. 4.50.

Mond über Nippenburg. Ein beutscher Ibnllenkrang. Bon Lubmig Baete. Schunemann. (146 G.) 2.50.

Die Geschichten von den Orkaden, Dänemark und der Jomsburg. Hrsg. von Walter Baetke. (Altmordische Dichtung und Prosa; II. Reihe, Bb. XIX.) Diederichs. 8.—, geh. 9.50, Hpergbb. 11.— Borzugssausg. 17.—, Horbb. 23.—.
Der Herenhos. Bauernnovelle. Bon Ferdinand Benz. Habbel. (131

S.) 1.—, geb. 1.50. Gediegene Arcaturen. Bon Fibbe Biehl. Mit zahlr. Holzschnitten. Westermann. (84 S.) 8°. Lwbb. 3.—.

Erzählungen (f. auch Romane).

Schafe auf bunteln Beiben. Novellen von Ratarina Botsty. Langen,

Die Stigefährtin. Erzählung. Bon Erich Balter Czech. Mit 8 Boll-

bilbern. Strache. 1.80, geb. 2.10. Dr. Angelo. Drei Rovellen. Bon Erich Ebermaner. E. Olben-burg. (270 S.) 3.—, Lwbb. 5.—.

Der Beg ins Blau. Ein Buch ber Sehnsucht. Erzählungen. Bon Beinrich Edmann. hermes. (160 S.) hlmbb. 3.50.
Der Falte. Bucherei zeitgenössischer Novellen. Deutsche Berlags-

20. Ibn Chalbun. Bon Grethe Auer. Kart. 1 .-. . 21. Der Brand. Bon Alfred Mohrhenn. -. 70.

22. Der verwegene Beamte ober Bas ift die Freiheit? Bon Arnold ulis. -.80.

23. Der Sprung burch ben Tob. Bon Friedrich Bolf. -. 70. Beimgefehrt. Ergählung. Bon Sans Frand. Schunemann. (123 G.) Pappbb. 2 .-

itte Witt. Eine Erzählung aus der Ruhrbesetzung. Bon Gustav Frenssen. Grote. Lwbb. 5.—.

Der Better aus Giebenburgen. Ergählungen. Bon A. Ganther. herder. Lmbb. 3.50.

Benezianische Novellen. Bon Franz Frhr. von Gauby. Kösel & Pustet. (Hausschapbucher, Nr. 41.) Geb. 1.—.
Maria Gloriosa. Eine rheinische Rostergeschichte. Bon Julius R. Ha arthaus. Sächsische Berlagsgesellschaft. 2.—, geb. 3.—.
Der Herr Professor. Eine kleinstädtische Geschichte. Bon hermann

5 a a r h a u s. Sächsische Berlagsgesellschaft. 2.—, geb. 3.—. Der herr Professor. Eine kleinstädtische Geschichte. Bon hermann h er z. herder. Geb. 1.50.

Der Budelschneider. Erzählungen von Anton h ö f e r. Kösel & Pustet. (Hausschaßbücher. Bd. 40.) Geb. 1.—.

Das einsame Land. Geschichten aus den Nordseemarschen. Bon Albrecht J an s s en. hermes. (136 S.) 2.—, hlwbd. 3.25.

In Treue sest! Eine Geschichte aus Kurlands vergangenen Tagen. Bon Anna K a t t e r s e l d. E. Ed. Müller. (260 S.) 4.50.

Die Kinder vom Linneberge. Geschichte einer schleswissischen Jugend. Bon Christina K i e s b y e. Bestermann. (128 S.) 8°. Kart. 2.—, Lwbb. 3.—.

2.—, Lwbb. 3.—.

Im Fortshause Falkenhorst. Erzählungen und Schilderungen aus dem Leben im Bergrorsthause und im Bergwalde. Bon Albert Kleins schmidt. Mit zahlt. Tertbildern u. 4 Bildtafeln. Emil Roth.

Die Welt erbrauft. Novellen. Bon Karl Lieblich. Diederichs. 2.75, geb. 3.75.

Der feine Handjakob. Karrel und sein Freund. Der Teepott. Er-zählungen. Bon Charlotte Riese. (Flemmings Bucher für jung und alt.) Flemming & Wiskott. Kart. —.85.

Die Fledermaus und andere Novellen. Bon Luigi Pirandello. Alf Häger Verlag. Lwbd. 6.—. Stizzen aus der Anatomie. Bon J. E. Poristy. Mit 8 Lichtbrucken. Rösl. (192 S.) Hlwbd. 4.—. Elisabeth. Novelle. Bon Else Schmücker. Schöningh, Paderborn. (62 S.) Geb. 1.—.

Wolten und Sonne. Erzählungen. Bon Diedrich Spedmann. Warned. Lwbd. 4.50.

Barnea. 21000. 4.30. Ferrantes Gast. Neue Mären und Geschichten. Bon Emanuel Stidel = berger. Grethlein. 4.—, Hlwbb. 6.—, Hpergbd. 10.—. Der mysteriöse Kavalier und andere Novellen. Bon Rudolf Straß. Scherl. Embb. 5 .-

Die Wunderlaube. Geschichten aus Geheimnisland. Bon Karl Hans Strob L. Staadmann. (288 S.) 3.—, geb. 4.50. Erzählungen. Bon Leo Tolstoi. Bd. 3 u. 4. Insel. (Je 620 S.)

Lwbb. 10 .-

Die Sigilianische Besper. Rovelle. Bon Luise Bestirch. Sachsische Berlagsgesellschaft. 2 .- , Lwbb. 3 .- .

Befchichte (f. auch Rulturgeschichte).

Die Sächfischen und Salischen Raifer. Deutsche Bergangenheit. Nach

zeitgenössen und Saitschen Katzer. Deutsche Vergangenheit. Rach zeitgenösse, Duellen hrsg. von Johannes Bühler. Mit 16 Bildztafeln. Insel. Hlwbb. 7.50, Hlbrbb. 11.—.
Die Weltgeschichte und ihr Rhythmus. Von Friedrich Cornelius. Mit 12 Tafeln. Reinhardt. (408 S.) 8.—, Lwbb. 10.—.
Die wirtschaftliche Mobilmachung in Deutschland 1914. Von Clemens von Delbrück. Hrsg. von Joachim von Delbrück. Berlag für Kulturpolitik. (332 S.) Gr. 80. 8.—, Hwbb. 10.—.

Aftenftude und Aufzeichnungen jur Gefchichte ber Frankfurter Nationals versammlung aus dem Nachlaß von Johann Gustav Dropsen. Hrsg. von Rudolf hübner. Deutsche Berlags-Unstalt. (X, 848 S.)

Caefar. Gefchichte feines Ruhms. Bon Friedrich Gundolf. Bondi.

(272 S.) Gr. 8°. 4.50, Lwbb. 7.—, Hlorbb. 12.—.
Politische Geschichte ber Deutschen. Bon Albert v. Ho fmann. 4. (vorsletzer) Bb. Deutsche Berlagsanftalt. (750 S.) Gr. 8°. Himbb. 12.—.
Tagebuch über die Konstituierende Deutsche Nationalversammlung zu Frankfurt am Main (Mai bis Dezember 1848) von Frau Clotilde Koch Son tarb. Hrög. von Georg Kün fel. Englert & Schlosser.

(X, 98 G.) 3 .-- . Die Ibee ber Staatsrafon in ber neueren Geschichte. Bon fr. Meis nede. R. Oldenbourg. (554 G.) Gr. 80. 10 .- , Lwbb. 13 .- ,

Mit der Grandfleet im Beltfrieg. Bon Kommodore G. v. Schoult, Chef der finnischen Flotte. Roehler. 6 .- , Blwbb. 10 .- .

#### Goethe.

Fauft. Erfter und zweiter Teil. Mit einer Ginleitung "Kauft und bie Runft" von Max von Boehn. Mit 150 Illustrationen u. 50 Texts

Sunft' von Max von Boe'hn. Mit 150 Juistrationen u. 50 Lerts bildern. Askanischer Berlag. Hertgbb. 60.—, Pergbb. 80.—. Italienische Reise und zweiter römischer Ausenkalt. Durchges, eingel u. erläut. von Robert Webe et .. (Meyers Klassister-Ausgaben.) Bibliographisches Institut. Lwbb. 5.—, Hlordd. 8.—. Westsählicher Divan, nehst den Koten und Abhandlungen zu bessert won Rudolf Richten. (Meyers Klassister-Ausgaben.) Bibliographisches Institut. Lwbb. 3.80, Hlordd. 6.50.

#### Graphit.

Altvater Ril. Reife-Rabierungen aus einer Borfrühlingsfahrt burch Agopten und ben Suban. Bon Chr. Edert. Mit 16 Aufnahmen. Marcus & Beber. Geb. 5 .-

Die Passion eines Menschen. 25 Solzschnitte. Bon Frans Mafereel. Boltsausgabe. Bolff. 3 .-

Die Idee. 83 Holzschnitte. Bon Frans Masereel. Wolff. Ausg. A.: Lorbb. 80.—, Ausg. B.: Hibrbb.: 25.—.

#### Sumpristifa.

Samburger Boltshumor. Bon Paul Briebe. (Quidborn-Bucher,

Bb. 30.) Quidborn. —.75. arzaniade. Parodie. Bon Mynona. hannover, Tageblatt-Buch-handlung. (160 S.) Kart. 2.—. Tarzaniade.

#### Jugenbschriften.

Eine Rabchengeschichte. Bon Tante Amanda. Mit Bilbern. Bindels monn. --.50.

Die sieben Schwaben. Bon Ludwig Murbach er. (Lieblingsbucher ber Jugend, Bb. 10.) Mit gahlt. Scherenschnitten. Levy & Müller. Hlwbb. 2.50.

Baumgartens Bilberbucher. Anton. Auf Papier je -. 40, Pappe 1.20, Leporello 1.20. Aus dem Kinders und Märchenland. — Etwas für Dich. — Juchs-heissals-Juchke. — Was mich freut. Bilder zur Freude für kleine Leute. Bilderbuch. Alfred Hahn. 7 Blatt.

1.80.

Weihnachtsspiele für Kinder, für Schule und Haus. Bon Erich Bodes mühl. F. A. Perthes. Geb. 3.—. Allerlei Weihnachtslichter. Bier Erzählungen für die Jugend. Bon Else Model. Mit farb. Bilbern von Gertrud Caspari. Füßli.

Mimm mich mit! Bilber von Gertrud Cafpari, Berfe von Abolf Bolft. Afred Sahn. 7 Blatt. -. 90. Unferm herzlieben Rind. Bilber von Gertrub Cafpari, Berfe von

Albert Sergel. Alfred Hahn. 7 Blatt. 1.80. Robinson Erusoe. Bon Daniel De fo e. Für die Jugend bearb. von Alb. Gener. Mit 4 Farbtafeln u. zahlt. Tertabb. Levy & Müller. Hlmbb. 4.50.

Kapitan Bulff. Bom Schiffsjungen bis jum Kapitan. Des alten See-baren Fahrten und Abenteuer. Bon G. B. Sherlein. Mit 34 vielfarbigen Offsetbildern. Thienemann. (274 S.) Lwbb. 9.—.

Die Gloden von Danzig. Eine Geschichte aus Danzigs großer Beit. Bon Paul En berling. Mit Abbilbungen. Thienemann. (120 G.) Hlmbd. 3 .--

Die Maienliefl. Bilberbuch. Text von Paul Rainer, Bilber von Annie Engelmann. Stiepel. Geb. 2.20. Die zwei Matrosenbibeln. Bon Robert Fuch & Lista. (Kamerads

Bibliothet.) Mit 26 Textbildern. Union. (304 G.) Rl.=80. 2mbb. 3.50.

Gute Freunde. Bilderbuch. Alfred Hahn. 7 Blatt. —.90. Grenabiere u. Reiter Friedrichs d. Gr. in farbiger Originals lithographie. Malbilderbuch. heft 1—3. DudelfaceBeilag. Je 2.—.

Der Gute Ramerab. Illustriertes Anabenjahrbuch. 38. Bb. Mit 650 Abb. u. 6 Runftbeilagen. Union. (784 S.) Lwbb. 12 .-

30 Jabeln für Kinder. Bon Wilh. hep. Mit 30 Scherenschnitten von Marie Margarete Behrens. Joh. herrmann. Gr. 8°. hlwbb. 2.80. Waschelmuschelwisch. Ein Märchen. Bon Frie halbach. h. A. Wiedmann. 3.-

Der Rubin und andere Ergählungen. Bon Friedrich Sebbel. Für die Jugend ausgew. von Johannes henningsen. Mit 5 Bilbern von E. Ruger. Union. 2wbb. 3.—.

Der gelbe haififc. Bon Bictor helling. Mit 26 Abb. Union. (284 C.) Gr. 280. Lwbb. 5.50.

Illustrierte Laschenbücher für die Jugend. Union. 80.
51. Nezeptschaskästlein für Küche und Haus. Bon W. Lubwig.
(127 S.) Geb. 1.40.
52/53. Rundfunk fürs Haus. Bon D. Nothburft. (147 S.)
54. Der junge Nechenkünstler. Bon Mois Czepa. (103 S.)

Deutsche Jugenbbücherei. Hrsg. vom Mois Czepa. (103 S.)
Deutsche Jugenbbücherei. Hrsg. vom Dürerbund. Hillger. Je —.15.
168. Wanderungen. Bon Jacob Christoph Heer. — 169. Die Freien im Malde. Bon Willibald Alexis. — 170. Am heiligen Nil. Bon Alfred Brehm. — 171. Der Hauskrieg. Bon Gottleb Kinkel. — 172/173. Ausgewählte Fabeln I u. II. Bon Heys Speckter. Große Schrift mit Vildern. — 176. Hunderttausendtalerschaft u. andere Mundartsagen aus Sachsen. — 184. Der gute Kamerad. Von Paul Ig.

Bugenbichriften.

Der Jugendgarten. Gine Festgabe für Mädden im Alter von 9 bis 14 Jahren. 49. Jahresband. Mit 127 Abb. Union. (VIII, 288 S.) Lwbb. 6 .-.

Jugendhefte für Literatur und Runft. Sammelband. Breg. von R.D.

Jugendhefte für Literatur und Kunst. Sammelband. Hreg. von N.D. Landes-Jugend-Amt. Mit zahlt. Abb. Edarthaus. 3.—.

Deutsches Knabenduck. Mit zahlt. Abb. Edarthaus. 3.—.

Deutsches Knabenduck. Mit zahlt. Abb. Edarthaus. 3.—.

Deutsches Knabenduck. Mit z. T. farb. Abb. Thienemann. (304 S.) Hlwbb. 7.50.

Buhemann. Ein lustiges Aleintinderbuch. Bon Fritz Koch. Meime von Earl Ferd in and d. Alfred Hahn. 7 Blatt. —.90.

Das Heiterlein. Bon Henny Koch. (Kränzchen-Bibliothek.) Mit 10 Kertabb. Union. (310 S.) Kl.-20. Lwbb. 3.50.

Das Kränzchen. 310 S.) Kl.-20. Lwbb. 3.50.

Das Kränzchen. Sechs Leporello-Bilderbuchet. Bon Ernst Kuch er u. Abolf holft. Earl Konegen. In (784 S.) Lwbb. 12.—.

Willis Weltreisen. Sechs Leporello-Bilderbuchet. Bon Ernst Kuch er u. Abolf holft. Earl Konegen. Ie —.50, Pappbb. je 1.40.

Die schönsten Märchen der Weltstieratur, die unsere Jugend kennen sollte. Gesammelt u. hreg. von Friedrich v. d. Len en. Mit 15 farb. Kunstblättern u. 162 Textabb. Bong. (Bongs Jugendbücherei.) Hubb. 4.50.

Deutsches Mädchen der Weltschap. Mit z. farb. Abb. Thienemann. (295 S.) Hlwbb. 7.50.

Der König der unnahbaren Berge. Wunderbare Abenteuer auf einer

Der König ber unnahbaren Berge. Wunderbare Abenteuer auf einer kunnen Automobilfahrt ins innerste Australien. Bon Friedrich Wilhelm Maber. Mit 20 Abb. u. 2 Kartenstigen. Union. (316 S.) Hlmbb. 6.80.

Die Messingstadt. Eine Erzählung aus ber Sahara. Bon Friedrich Wilhelm Maber. Mit 8 Abb. Union. (361 S.) Lwbb. 6.80. Kronenmärchen. Bon F. W. Maber. Die Aus Berlag. (552 S.)

Das Malichiegbilderbuch mit luftigen Berfen. Bon Paul Reu. Dudelfact-Berlag. 1.60.

2 Malbilderbucher luftigen Sports und die 5 Erdteile. Bon Paul Reu.

Dubelsad-Berlag. Je 1.20. Das Reue Universum. 45. Jahresband. Mit 412 Abb. u. Einsschalttafeln u. 1 mehrfarb. Beilage. Union. (VIII, 476 S.)

Rübezahls Mittagstisch. Spigenchriftel. Die Schilfinsel. Bon Robert Reinid. (Flemmings Bucher für jung und alt.) Flemming & Wistott. Rart. -.85.

Die Wandersahrt der drei Bichtelmännchen. Ein kunstlerisches Bilbers buch für Kinder und Erwachsene. Bon M. Aitter. Mit 9 ganzsseitigen Bilbern. Teubner. 3.50. Holterdipolder. Ein Märchen-Allerlei. Bon Victoria Roer. F. A.

Perthes. Geb. 3.50.

Aus der Jugendzeit. Sammlung echter beutscher Kinderlieder alter und neuer Zeit. Zusammengestellt von G. A. Saalfeld. Mit Bildern von Richter u. a. Berlag Gustav Engel. (117 S.) Hubb. 2.80. Scherls Jungdeutschlandbuch. Hrsg. von Karl Soll. Bb. 11. Scherl.

Scherle Jungmaddenbuch. Breg. von Lotte Gubalte. Bb. 10. Scherl.

Im Bauber ber Gubfee. Bon Wilhelm Schreiber. Mit 20 farb.

Im Zauber der Sübsee. Bon Wilhelm Schreiber. Mit 20 farb. Offsetbildern. Thienemann. (189 S.) Lwbd. 7.50.

Jung-Siegfried. Bon Gustav Sch wa b. (Lieblingsbücher der Jugend, Bb. 11.) Mit zahlt. Tertbildern. Levn & Müller. Hlwbd. 2.50. Leben und Taten des bewunderungswürdigen Ritters Don Quichote von der Mancha. Bon Miguel de Cervantes Saavedra. Frei bearb. von Karl Seifart. Mit zahlt. Bildern. Union. Lwbd. 4.—.

Das Teddybuch. Eine lustige Bärengeschichte. Bon Josephine Siebe. Levn & Müller. Hlwbd. 6.—.

Im hellen Tal. Eine Erzählung für die Jugend. Bon Josephine Siebe. Mit Buchschmuck von B. Baumgartner. Füßli. Geb. 4.40.

Kasperls Abenteuer in der Stadt. Eine lustige Geschichte. Bon Josephine Siebe.

phine Siebe. Mit zahlt. Scherenschnitten. Levn & Müller. Hlwbd. 6.—. En eew itt chen. Mit 12 Abb. Gustav Weise. 3.—. Abbias und andere Erzählungen. Bon Abalbert Stifter. Für die Jugend ausgew. von Johannes Henning sen. Mit 6 Abb. Union. 9mbb. 4 .-

Bon Engeln, Bolten und golbenen Sternen. Drei Märchen. Bon Margarete Thiele. Mit jahlt. farb. Tertbilbern, 9 gangfeit. Eins schaltbilbern u. farb. Titelbild. Abshagen. 4°. Hlwbb. 5.—. Fröhliche Reime. Mit Bilbern von Karl Waßner. Alfred Hahn.

Fröhliche Reime. Mit Buoern von State 20 a. g. et.

7 Blatt. —.90.
Kirleifanz. Bilberbuch. Text von Hans Wahlick, Bilber von Ernst Ruter. Stiepel. Geh. 3.20.
Bon Surr und Schnurr und anderem kleinen Bolk. Bon Sophie Billmans. Thienemann. 8°. Hwob. 4.—.
Der schweizerische Nobinson. Eine Erzählung von J. D. Wyß. Freibearb. von Paul Moris. Mit 4 sarb. u. 16 schwarzen Bilbern.
Thienemann. (167 S.) Lwbb. 4.—.

Rlaffiter-Ausgaben.

lassiker-Ausgaben.
Hölberlins Werke. Hrsg. von Hans Brandenburg. 2 Bbe. Bibliographisches Institut. Lwbb. 7.—, Horbb. 12.—.
Heines Werke. Hrsg. von Ernst Elster. Mit 7 Bildniss u. Handschriftenbeilagen. Kl. Ausg. 4 Bde. Bibliographisches Institut. Lwbb. 14.—, Horbb. 24.—.
Wovalis' Sämtliche Werke. 4 Bde. Hrsg. von Ernst Kamniger. (Rösle-Klassischer) Rösl. Lwbb. 35.—, Horbb. 56.—.
Sturm und Drang. Hrsg. von Rudolf K. Goldschmit. (Diotima-Klassischer), Häbede. Lwbb. 5.50, Horbb. 9.—, Lorbb. 16.50.

Rolonien.

Roloniale Bolteschriften. Gine Sammlung popular-wiffenschaftlicher Abhandlungen jur kolonialen Propaganda und Aufklärung, Agencia

- Afrika für Europa. Die koloniale Schuldluge. Bon h. Schnee. 1.50. - 3. Die Geschichte ber tolonialen Betätigung ber europäischen Bölker. Bon Hahl. 1.—. — 4. Auswanderung und Kolonialpolitik. Bon J. Gerst mayer, 1.—.

Kriminalistif.

Johann Georg Grasel und seine Kameraden. Bon Robert Bartsch. Mit 9 zeitgenössischen Abb. u. 1 Karte. — Rifola. (Aus bem Archiv bes Grauen Hauses. Eine Sammlung merkwürdiger Wiener Straffälle. Bb. 2.) 3.—; 3.80. Maffenmörder Saarmann. Kriminalistifche Studie. Bon hans by a n.

Es werbe Licht. 1 .-.

Ariminalromane.

Lug' Meister = Detektiv = Romane. Erste Reihe, Bb. 1-5. Lug. Embb. je 3.50, 5 Bbe. 17.50. 1. Der Doppelgänger bes herrn Emil Schnepfe. Bon Carl Schuler.

1. Det Doppetganger des Herrn Emil Schnepfe. Bon Carl Schüler.

2. Spuren im Schnee. Bon Sven Elvest ab.

3. Seine Kreolin. Bon B. E. Stevenson.

4. Der Filigran-Schmuck. Bon A. K. Green.

5. Die Gräfin. Bon G. W. Appleton.

Der Mann ohne Augen. Bon Hanns F. Frosch. Luch. 1.50.

Der Polterabend im Hause Soeter. Kriminalroman von Karl-Ernst Knas. (Engelhorns Romanbibliothet, Reihe 38, Bb. 4.) Engelborn.

—75. Luch 1.25 —.75, Lwbb. 1.25.

97. Der Giftschau, Bon A. von Klinckom fröm.

98. Die verschwundene Million. Bon Edgar Ballace.

Schattenbilder des Lebens. Eine Romanreihe. Otto Liebmann.

Mörderin?! Der Roman eines Berteidigers. Bon Balter Bloem.

(341 S.) 4 .-- , geb. 5 .-

Ariminalinspettor Dr. Stretter. Gine Polizeigeschichte. Bon Beinrich Lindenau. (148 G.) 2 .-- , geb. 3 .-- .

Rulturgeschichte.
Geistesleben und Politif in Schleswig-Holstein um die Wende des 18.
Jahrhunderts. Bon Otto Brandt. Mit 12 Tafeln. Deutsche Berlagsanstalt. (448 S.) Hlwbd. 12.—.
Der Weg zur Kultur. Bon August Forel. Anzengruber. Gr. 8°.

2 .-- , geb. 2.50. Rulturgeichichte des Mittelalters. Bon Georg Grupp. 4. Bb.

Schöningh, Paderborn. 9.— , geb. 11.—. Kulturen und Revolutionen. Europäische Gegenwartsfragen. Bon Abolf Halfeld. (Zellenbücherei, Rr. 75.) Dürr. Hlwbb. 1.50. Die Juden in Berlin. Bon Richard Mun. Hammer-Leipzig. 1.80,

geb. 2.50.

Germanisches Wesen in ber Frühzeit. Eine Auswahl aus "Thule". Bearb. von Gustav Reckel. Dieberichs. Pappbb. 5.—, Hwbb. 6.—. Kinofragen der Zeit. Bon Adolf Better u. Wolfgang Schusmann. (Flugschrift bes Dürerbundes, Nr. 194.) Callwey 1.—.

Runftgeschichte.

Runst der Renaissance. Bon Konrad Escher. (Die sechs Bücker der Kunst, 4. Buch.) Mit 140 Abb. u. 6 Tafeln. Athenaion. 10.—. Deutsche Möbel des Mittelalters und der Acnaissance. Hrsg. von Otto Falte. Mit 600 Abb. (Bauformen-Bibliothek, Bb. XX.) Julius Hoffmann. Hlwbb. 38.—, Lwbb. 40.—. Schloß Ludwigsburg. Hrsg. von Ernst Fiechter. Mit 60 Aufnahmen. Tulius hoffmann.

Julius hoffmann. blwbb. 45 .- . Die Altniederländische Malerei. Bon Max J. Friedlander. 2. Bb .: Rogier von der Wenden und der Meifter von Flémalle. Paul Caffirer.

Himbb. 30.—, Horbb. 40.—. Kultur= und Kunstdotumente. Hrsg. von Sduard Fuch 8. Langen. (Je 60 S. Text u. ca. 60 Bilbtafeln.) Gr. 4°. Lwbb. je 30.—, Hrzbb.

1. Tang-Plaftit. Chinefische Grabteramit des 7 .- 10. Jahrhunderts. 2. Dachreiter und verwandte dinefifche Reramit bes 15 .- 18. Jahr

hunderts. Amerikanische Architektur und Stadtbaukunft. Bon Berner hegemann.

Mit über 550 Abb. Wasmuth. (156 S.) Kart. 35.—, Lwbb. 45.—.
Der Naumburger Dom und seine Bildwerke. Bon Water Hege u. Wilkelm Pinder. Mit 87 ganzseit. Autotypien u. zahlt. Abb. Deutscher Kunstverlag. 4°. Lwbb. 28.—.
Hubert und Jan van Eyd. Bon August Sch mar sow. Mit 32 Taf. Hiersemann. (VII, 177 S.) Lex.-8°. Lwbb. 25.—.

Lander- und Bolferfunde (f. auch Reisen und Abenteuer).

ander- und Böltertunde (]. auch Reisen und Abenteuer).
Spanier. Betrachtungen über den spanischen Bolkscharakter. Bon Robert Aftenas. (Zellenbücherei, Rr. 79.) Dürr. Hwbb. 1.50.
Europa in Wort und Bild. Kreg. von Hugo Bachel. Franz Schneider. (Je 70—90 S. Text u. 140—180 S. Abb.) Gr.-8°.
Hwbb. je 8.—.
Osterreich in Wort und Bild. Bon Carl Brodhausen.
Ungarn in Wort und Bild. Bon Gustav Erenyi.
Sübslawien in Wort und Bild. Bon Stanoje Stanojewic.
Finnland in Wort und Bild. Bon Franz Thierfelber u. Joh. Dehquift.

Rifanga. Ein Lebens: und Sittenbild bes Bolkes unserer ehemaligen beutschen Kolonie Samoa. Bon Emil Reche. Mit Abb. Saberland. 3 .- , Lwbd. 4 .- .

Länder und Bollerkunde (s. auch Reisen und Abenteuer). Bollerkunde. Bon Max Schmidt. Mit 80 Kafeln, 6 Bollerkarten u. schemat. Abb. i. Text. Ullstein. Hubb. 15.—. Standinavien. Danemart, Schweben, Norwegen, Finnsand in Bautunst, Landschaft und Bollsteben. Wasmuth. (270 S. Abb., 36 S. Tert.) 2mbb. 24 .- Blorbb. ober Spergbb. 32 .-.

Literaturgeschichte. Conrad Ferbinand Meper. Dichtung und Perfonlichteit. Bon Erich Everth. Sibyllen-Berlag. Himbb. 8.—. Analysen zeitgenöffischer Buhnenwerke: Gerhart Hauptmann IV. Bon

Bilhelm Beife. (Reclams Universal-Bibliothet, Rt. 6503.) Reclam.

-.30, Teil 1-4 guf. in 1 Bb. 1.80. Das Bunderhorn. Die Meisterwerte ber beutschen Romantit. von Paul Alfred Merbach. Mörlins. Lwbb. je 3.50, Lorbb. 9.50. Lichtenstein. Bon Wilhelm Hauff. (415 S.) Mitteilungen aus ben Memoiren bes Satan. Phantasien im Bremer Ratskeller. Bon Wilhelm Hauff. (384 S.)

Phrif.

Gebichte. Bon Jatob Boffhart. Grethlein. 3.-, 2mbb. 5.-. Schritte ... Ballaben und Lieber. Bon Gertrub Freiin von ben

Schitte... Balladen und Liedet. Bon Gertrud Freiin von den Brinden. Neuner. 2.50, Lwbd. 3.75.
Scholle und Stern. Lieder und Balladen von Kurt Geude. Conscordia. (312 S.) Lwbb. 5.—.
Jürgen Olis und die Traute. Ein Frauenschickfal in Liedern. Bon Elisabeth In a de. Dietsch & Brückner. Hlwbd. 3.—.
Mitten unter Euch! Gedickte. Bon Paul Görres. Schöningh, Paderborn. (68 S.) 8°. 1.80.
Buch der Zeit. Bon Arno Holz. (Das Wert von Arno Holz, Bb. 1.)
J. H. W. Dies. Lwbb. 9.—.
Dafeis. Lvrisches Porträt aus dem 17. Jahrhundert. Man Arno S. 1.

Dafeis. Lyrisches Porträt aus bem 17. Jahrhundert. Bon Arno holz. (Das Werf von Arno holz, Bb. 2.) J. H. Diet. Lwbb. 9.—. Der Widerschein. Berse. Bon Wilhelm Langewiesche. Bed.

Pappbb. 2.40. Elfaffer Jonllen und Elegien. Bon Chuard Reinacher. Deutsche

Berlagsanftalt. 5.

Saat und Ernte. Die beutsche Lyrit um 1925. In Selbstauswahlen ber Dichter und Dichterinnen mit turzen Eigenbiographien und Ans gabe ihrer Berte. Hrsg. von Albert Sergel. Bong. Lwbb. 8.—. Solzschnitte. Neue Gebichte. Bon Karl hand Strobl. Staadmann. (184 S.) Geb. 3.50.

Unterm Dach ber Welt. Gebichte. Bon Friedrich Diegand. Greth-

lein. 2.-, Hlwbb. 4.-. Marchen (f. auch Jugenbichriften).

Ein Wintermarchen. Tert und 16 Bilber von Ernst Kreibolf. Rotapfel-Berlag. Himbb. 7.50. Der Dantwart. Ein Märchen. Bon Wilhelm von Rügelgen. Mit 6 Farbenbilbern. Belfer. (80 G.) Gr.280. Spergbb. 7.50. £wbb. 5.-

Fitchers Bogel. Ein Marchen. Mit 12 Feberlithographien von Max Slevogt. Bruno Cassiere. Hpergbb. 40 .-, Mappenausg. i. Sperg. Raften 250 .-.

Mufit.

handbuch ber Musitgeschichte. Hreg, von Guido Abler. Mit vielen Notenbeisp. u. Abb. Frankfurter Berlags-Anstalt. (XIV, 1097 S.) 46.—, Lwbb. 52.—, Horbb. 65.—.
Das Wort zum Lied. 1800 ber beliebtesten Konzertlieber im Text. Ein Textprogramm. Sammlung für hörer ber Funktonzerte, Konzertbesucher u. Grammophonfreunde von Julius Lerche. Bote & Bod. (274 S.) Lwbb. 3.50.

Sans Pfigner. Bon Wilhelm 2 ütge. (Rleine Mufitbiographien.)

Breittopf. 1.20.

Mbstit.

Oftlieche und Mystil. Bon Ricolas von Arfeniew. (Aus ber Belt driftlicher Frömmigkeit, Bb. 8.) Reinhardt. (118 S.) 2.50. Chorus Mysticus. Hreg. von hans Kanfer. Insel. Bon ber Gnadenwahl oder bem Willen Gottes im Menschen. Bon

Jacob Böhme. Spergbb. 20 .-Aldemistifche Transmutationen aus Schmiebers Geschichte ber Alchemie.

Meteorologia nach ber Abersehung von 1691. Bon William Cod.

Das Leben Jatob Bohmes. Bon Will Erich Peudert. Mit Portrat.

Dieberichs. 4.50, geb. 6.50. P'u Sung-Ling. Geltjame Geschichten aus bem Liao Chai, genannt bie chinesische 1001 Nacht. Eine Sammlung von nahezu 400 mustischen Erzählungen in etwa 10 Bon. Aus bem Urtert übertr. von Erich Schmitt. (Ex Oriente Lux, 1. Bb.) Alf häger. Lwbb. je 6.50.

Naturwiffenschaft.

Bon M. E. Brehm. (Reclams Universal-Bibliothet, Rr. Vapageien.

papageien. 250n u. E. Stein in. (oktiums antochnocken).
6502.) Meclam. —.30, geb. —.60.
Die heimische Pflanzenwelt. Bon H. v. Bronfart. Mit zahlt. Textsbilbern u. 32 Tafeln. Ullstein. Hlwbb. 11.—.
Tiere im Zoo. Bon Th. Knottnerus: Meper. Mit 42 Abb.
Dr. Werner Klinthardt. Hlwbb. 12.—.

Der fingende Flügel. Erlebniffe und Gefichte. Bon Abolf Roelfc.

Grethlein. 2.50, Slwbb. 4 .- , Slorbb. 8 .- . Physit und Chemie. Bon Albert Reuburger. (Die Bunder ber

Wissenschaft, 1. Bb.) Mit 61 Abb. Langen. 5.—, Lwbb. 7.50. Tiere der Heimat. Bon Th. 3 ell. Mit zahlt. Tertbildern u. 32 Tafeln. Ullstein. Hlwbb. 10.—.

Philosophie.

Raftas Geschichte ber Philosophie. Reinhardt.

1. Das Weltbild ber Primitiven. Eine Untersuchung ber Ursormen bes weltanschaulichen Denkens bei Naturvöllern. Bon Frit Graebner. (176 S.) 3.—, geb. 3.50.

Indische Philosophie. Bon Otto Strauf. (286 G.) 4 .-.

Embb. 5.50.

21. Bobbes und bie Staatsphilosophie. Bon Richard Soenigs. walb. (210 S.) 3.—, geb. 3.50.
24. Englische Auftlärungsphilosophie. Bon Cay v. Brockborff. (184 S.) 3.50, geb. 4.—.
25. Französische Auftlärungsphilosophie. Bon Ostar & walb. (168 S.)

3.—, geb. 3.50. Die Grundgedanken der Machichen Philosophie. Mit Erfts veröffentlichungen aus feinen wissenschaftlichen Tagebüchern. Bon hugo Dingler. Mit 1 Bildnis. Joh. Ambr. Barth. (106 S.) 3.—. Reisen und Abenteuer.

Reisen und Abenteuer.

Zehn Jahre im Feuerland. Bon Alberto M. De Agostini. Mit 118 z. T. farbigen Abb. Brodhaus. Lwbb. 16.—.

Fern-Ost. Als Gäste Jungchinas. Bon Hans und Margarete Driesch. Mit 60 Abb. Brodhaus. (316 S.) Hwbb. 8.—.

Subetendeutsche Streise. Bon Ludwig Findh. Mit zahlt. Abb. u. 1 Karte der Tschechossoneie. Falken-Berlag. Himbd. 3.—.

Ohne Geld um die Welt. Bon Darry Franck. Mit 61 Abb. und 1 Kartenstize. Kütten. 7.—, Lwbb. 10.—. (Früher unter dem Titel: Mis Bagabund um die Erbe.)

Als Karawanensschrer bei den Sahibs. Bon Kassul Galwan. Mit 25 Abb. Bowinkel. (280 S.) Lwbb. 5.—.

Die erste Durchquerung der Sahara im Automobil. Bon Haardts Dubreuil. Mit 96 Abb. Bowinkel. (240 S.) Lwbb. 5.—.

Rom. Wanderungen durch die ewige Stadt und ihre Umgebung. Bon Julius R. Haard, Das unvermeidliche Buch eines Weltreisenden. Bon Martin Hürel im an n. Mit 32 Abb. u. 1 Titelbild der Kungsusses Statue in Chüsou. Grethsein. 4.—, Hwbb. 6.—.

Was ich in Island sah. Plaudereien vom Polartreis von Dr. Abrian Mohr ((Reptjavit). Mit zahlt. Abb. Otto Uhlmann Berlag. Lwbb. 10.—.

2mbb. 10 .-

Jagd und Jäger der Subeten. Bon Manfr. Frhr. von Pillerstorff. Edftein. 3 .-

Mit Auto und Kamel jum Pfauenthron. Bon E. A. Powell. Mit 83 Abb. Bowinfel. (260 S.) Lwbb. 5.—. Das Meer der Entscheidungen. Beiderseits des Pazifik. Bon Colin Ros. Mit 97 Abb. u. 7 Kartenskizen. Brodhaus. (320 S.) 6.30, filmbb. 8.-

Nutur im Werben. Amerikanische Reiseeindrücke. Bon Alice Salos mon. Ulftein. 2.50, geb. 3.50. Für Hagenbeck im Himalaja und ben Urwälbern Indiens. Dreißig Jahre Forscher und Jäger. Bon hermann Wiele. Mit 120 Abbild. Deutsche Buchwerkstätten. (420 S.)

Ratdinal Newmans Werke. Hrsg. von P. Daniel Feuling, O. S. B., und P. Erich Przymare, S. J. 2. Bd.: Betrachtungen und Gebete. Ins Deutsche übertr. von Maria Knöpfler. Theastiner. (390 S.) Geb. 8.—.
Ausgewählte Werke. Bon John Kardinal Newman. Hrsg. von Matthias Laros. 6 Bd.: Predigten der katholischen Zeit. Deutsche übertragung aus dem Englischen von Franz Zimmer. Mit Wildnis Newmans. Matthias-Grünewald. (XVI, 384 S.) Gr. 8°.

Hlmbd. 8.50.

Romane.

Der Gottversucher. Bon Joseph Albert. herber. Lwbb. 3.50. Sonnenfohne, ein Banderfries. Bon Ewalb Banfe. Schunemann. (192 G.) Lwbb. 4.—.

Die Selige. Bon Rubolf hans Bart ich. Staadmann. (384 C.) 6 .-. Betrachtungen eines Spiegburgers. Bon Alice Beren b. Langen. Langen.

Das Bilb im Spiegel. Geschichte einer Leidenschaft. Bon Julius Berft l. Westermann. Lwbb. 4.50. Die Tochter bes Aunstreiters. Bon Ferbinande Freiin von Bradel.

Jubiläumsausg. Mit 9 Einschaltbild. Bachem. Liebhaberbd. 30.—. Der heidevicar. Bon henriette Brey. Bachem. Geb. 9.—. Joseph ben David. Der Getreue. Biblische Erzählung aus der Zeit Christi. Bon henriette Brey. Bachem. Geb. 4.—.

Die sieben Liebhaber der Eveline Breitinger. Bon Jakob Bührer. Grethlein. 4.—, Hwbb. 6.—, Hbrid. 10.—. Der Krater. Bon Ernst Didring. Westermann. (264 S.) Lwbb. 5.—. Hölle im Schnee. Bon Ernst Didring. Westermann. (250 S.)

Lwbb. 5.

Mhasver. Bon Ludwig Diehl. Gebr. Enoch, Lwbd. 6.—. Die Jagd bes Hauptmanns Thumb. Ein heiteres Buch. Bon Ebers harb. Keil's Nachf. Hlwbb. 4.50, Hlotbb. 8.—. Der Narr von Krepingen. Bon Wilh. Erbt. Brunnen-Berlag, Berlin.

3.—, Hlmbd. 4.50, Hldrbd. 7.50.

3.—, Hibbo. 4.50, Motob. 7.50.
Rarthago. Rampf und Untergang. Bon Emil Ertl. Staadmann.
(480 S.) 5.—, geb. 7.—, Horbb. 10.—.
Papst und Raiser im Dorf. Ein Schweizer Roman. Bon Heinrich Feberer. Grote. Lwbb. 7.50.
Hein Hinsch de Minsch. Bon Hans Förster. Mit 12 Bilbern.
Westermann. Lwbb. 5.—.

#### Romane.

Stufenjahre eines Glüdlichen. Bon Louise von François. (Reclams Universal-Bibliothet, Rr. 6504-10.) Reclam. 2.10, geb. 3.-, 61brhb. 4.50.

Robinsonade ju Zwölft. Bon A. M. Fren. Drei Masten. (400 G.) 80. 5.—, Lwbb. 6.50.

Bot. 5.—, Kwbb. 6.50.
Der Einsame von St. Laurin. Bon Hanns Gobsch. Ernst Oldensburg. 3.—, Lwbb. 5.—.
Die Treppe. Bon Catharina Gobwin. Meclam. 2.40, Lwbb. 3.60.
Taras Bulba. Bon Nitolaus Gogol. Kösel & Pustet. (Hausschaft bücher, Bd. 39.) Geb. 1.—.
Borfrühling der Liebe. Bon Nubolf Greinz. Staadmann. (320 S.)

Borfrühling ber Liebe. Bon Rubolf Greinz. Staadmann. (320 S.) 3.50, geb. 5.—, Horbb. 9.—.

Beimat in Ketten. Bon Rubolf Haas. Staadmann. (256 S.) 4.50. Das leste Kapitel. Bon Knut Ham fun. Abers. von Erwin Magnus. 2 Bde. Grethlein. 8.—, Horbb. 12.—, Horbb. 20.—.

Das Rosenwunder. Ein beutscher Roman. Bon E. von Handels Mazzetti. Kösel & Pustet. (415 S.) 5.80.

Die Insel der großen Mutter oder das Wunder von Ie des Dames. Eine Geschichte aus dem utopischen Archipelagus. Bon Gerhart Haupt mann. S. Fischer. (373 S.) Lwbb. 6.50.

Der Held der heitigen Wasser. Bon J. E. Heet. (Reclams Universals Willichtel, Nr. 6501.) Reclam. —30, geb. —.60, Horbb. 1.50.

Der Apfel der Elisabeth Hoff. Bon Wilhelm Hegeler. Deutsche Berlagsanstalt. Lwbb. 4.50.

Wieland der Schmied. Bon Rudolf Herzog. Cotta. (471 S.)

Pmbb. 6.-

Der reichste Fürst. Bon Ratharina Sofmann. Berber. (453 S.)

2mbb. 5.80. Die beutsche Passion. Bon Robert Sohlbaum. Staadmann. (296 S.) 4.50.

Der immergrune Krang. Bon Maria von hutten. Köfel & Pustet. (Hausschabbucher, Bb. 38.) Geb. 1.—. Die irbische Unsterblichkeit. Bon Werner Janffen. Westermann.

(224 S.) Lwbb. 4.50.

Traumstadt. Bon Ludwig Rappis. Alf häger Berlag. Lwbb. 5.-Die brei Ringe. Bon Paul Reller. Bergftabtverlag. Lwbb. 3 .-. Der Spielmann Gottes. Erzählung aus ber Zeit bes heiligen von Assisi. Bon Anna Freiin von Krane. Bachem. Geb. 7.50. hobodor. Ein Gesellschafteroman. Bon Kurt Rüchler.

Rachf. Himbb. 4.—, Hlbrbb. 8.—. Feuer am Nordpol. Ein politisch-technischer Gegenwartsroman. Bon A. A. von Laffert. Reil's Nachf. Hlmbb. 5.—, Hlbrbb. 8.—. Die Tragitomöbie im Hause der Gebrüder Spier. Eine niederrheinische

Geschichte. Bon Joseph von Lauff. Grote. Lwbb. 5....
Stein der Weisen. Bon Anter Larsen. Aus dem Dänischen übers.
von Mathilde Mann. Grethlein. 5..., hlwbb. 9..., hlbrbb. 15....
Ram Mohun. Bon Tosta Lettow. Friesen-Verlag. hlwbb. 3.50.
Der arme heinrich. Bon Jmmanuel Li mb a ch. huber & Co. Lwbb. 6.... Die Gewalt über Cophus Salander. Bon hermann Lint. (Kleine Romane ber Eleganten Welt.) Epsler. 2.50, Lwbb. 3.60.

Der schwarze Magier. Gin Roman in Schwarz und Weiß. Von Paul

Mablige Rugtet. Em obnium m Shouly und 2015. Son putt Mablige Rugtet. Em obnium m Son 5.—. Die Brüder des Königs Friedrichs des Großen. Historischer Roman. Bon Henriette von Meerheim b (Margarete Gräfin von Bünau). Walter Richter. (284 S.) Hwbb. 4.—.
Madonna Einsamkeit. Bon Roderich Meinhart. Mit 10 ganzseit.

Originallithographien. Th. Weicher. Hlorbb. 9 .- , num. Ausg. 12 .- . Gräulein Pelitan. Bon Friedel Merzen ich. Brunnen-Berlag, Berlin. 3.-, Hlwbb. 4.50, Hlbrbb. 7.50.

Enprian der Abenteurer. Gine anscheinend heitere Geschichte. Bon

Th. H. Meyer. Staadmann. (288 S.) 4.50. Die Sphinr von Schlof Obed. Bon Anny van Miller. Grunow & Co. 3.—, Hwbb. 4.—, Lwbb. 4.50. Lewis und Jrene. Ein Roman auf Aftien. Bon Paul Morand.

Lewis und Jrene. Ein Roman auf Attien. Von paul Morand. Deutsch von Hans Jacob. Herz-Berlag. 2.50, Hlwbb. 3.50. Die Brüder. Bon Alfred Neumann. Strache. 3.—. Florentins Bruder. Ein Künstlerroman. Von Walther Nithacks Stahn. Gebr. Paetel. (156 S.) 8°. 3.—, Lwbb. 4.50. Herzschläge einer kleinen Stadt. Von M. Petras. Herder. Lwbb. 4.50. Heldin des Alltags. Berliner Roman. Von Ernst von der Planis. Verlag A. Piehler & Co. Lwbb. 4.50.
Lina Stawis Ernte. Roman einer Magd. Von Hertha Pohl.

Berber. Lwbb. 3.50. Die hofpigwirtin. Bon Guftav Renter. Mit Zeichnungen. (Flemmings Bucher für jung und alt.) Flemming & Wistott. Slwbb. Tradition. Der Roman bes beutschen Raufmanns. Bon Bans Richter. Reil's Nachf. Hlwbb. 4 .- , Hlorbb. 8 .- .

Berzauberte Seele. Zweiter Band: Sommer. Bon Romain Rollanb. Deutsch von Paul Amann. Kutt Wolff. Hlwbb. 6.—. Der Ruf aus dem Ather. Bon Paul Rosenhayn. Keil's Nachs.

Himbb. 3.50.

Muffells Seeromane. Lut. Je 2.50, geb. 3.70. 13. Berlaffen auf weiter See. Deutsche Bearb. von Paul Seibbrin t. 14. Die Bergnügungsreise. Deutsche Bearb. von Kaspar Mer linger. Der Mann im Sattel. Bon Werner Scheff. Ullstein. Geb. 1.50. Der Manderer. Bon Arthur van Schen bel. Aus dem Hollandischen übertr. von Robert Monje. Insel. Pappbb. 5.—. Das Geheimnis des Sempacherhoses. Ein Alpens und Wilderertoman. Bon Franz Wolfram Scherer. Hans hübner. Lwbb. 4.—.

#### Romane.

Frau von Santa. Bon Wilhelm Spener. Rowohlt. (334 G.) Simble 6 .-

Der Bunberapoftel. Bon Bans Sterneber. Staadmann. (432 G.) 5.50.

Elija. Die Geschichte einer foonen Geele. Bon Balerian Tornius.

Elisa. Die Geschichte einer sobnen Secte. Bon Buteran Errare. Quisow. Lwbb, 4.50.
Die blaue Lagune. Ein Sübseeroman. Bon h. de Bere Staes poole. Aus bem Englischen übers. von h. h. Warnten. Mit 9 ganzseit. Aquarellen. Scherl. Lwbb. 6.—.
Simujah, die Königsfrau. Ein idhyllischer Roman aus Sumatra. Bon Abolf Bögtlin. Mit 26 Abb. Bircher. hlwbb. 4.—.
Bertstudent und Burschenband. Roman aus bem deutschen Studentensleben der Nachtriegszeit. Bon hugo von Balbepershath. K. K. Koehler. (375 S.) Lwbb. 5.50.

Alir und Erdmuthe. Bon Georg Basner. Dom-Berlag. (439 G.)

Probb. 6.-

Faber ober Die verlorenen Jahre. Bon Jatob Bassermann. S. Fischer. (V, 265 S.) Hubb. 5.—. Mus enger Gasse. Der Roman eines Kindes. Bon Thyra Wendte. Hubb. 4.—. Fels in der Brandung. Bon Hans Werber. Janke. Lwbb. 6.—. Der Basilisk. Ein westfälischer Abelsroman. Bon Margarete Windts horft. Grote. 2mbb. 4.40.

- ber Mitburger. Bon E. von Bolgogen. Brunnen-Berlag, Berlin. 3 .-- , Hlmbb. 4.50, Hlbrbb. 7.50.

Die Europag. Bon E. h. von 3 obeltis. Brunnen-Berlag, Berlin. 3 .-, hlmbb. 4.50, hlbrbb. 7.50.

Die Rougon-Macquart. Geschichte einer Familie unter bem zweiten Raiferreich. Bon Emil Bola. Bolff. Je 3.50, hlmbb. 5 .-- ,

Hidrbd. 7 .- .
18. Gelb. Deutsch von Th. von Scheffer.

19. Dr. Pascal. Deutsch von Rosa Schapire.

Griechische helbenfagen. Bon Thassilo von Schaeffer. Mit 100 Abb. im Tert u. 8 Runftbeilagen. Union. (400 S.) Gr. 80.

Das Gubrunlieb. Dach ber Abertragung Rarl Simrods hreg. von Eugen Bolbe. Mit einer Probe bes mittelhochbeutschen Textes.

(Deutsche Bibliothek, Bb. 166.) Deutsche Bibliothek. Lwbb. 2.—. Die Ribelungen. In Prosa gesetzt, eingeleitet u. erläutert von Johannes Scherr. Mit 45 Abb. hesse & Beder. (226 S.) 8°. 2.50, Lwbb. 3.-.

Das golbene Sagenbuch. Bon Erich Fal Ernst Ruper. Berlag Guftav Beife. 6.75. Bon Erich Faller. Mit Abb. von

Rheinlandsagen. Grog. von Paul 3 aunert. 2 Bbe. Mit 26 Tafeln u. 34 Abb. im Text. Dieberichs. Je 6 .-, geb. 7.50.

Sport und Spiel.

Der Röpper Deines Kindes. Leibesübungen für Kinder in heim und Schule. Bon Alice Bloch. Mit 125 Naturaufnahmen. Died. 4.-, Hlmbd. 5.-

Im Jubel ber Landschaft. Ein Buch vom Bandern. Bon Abalbert Mit 9 Bilbertafeln u. 18 Tertabb. Stalling. 2.40, Czed. Hlmbb. 3.20.

3um Ausschneiben!

| 23 | e | ť | e I | 1: | z e | ť | ť | e | I |
|----|---|---|-----|----|-----|---|---|---|---|
|    |   |   | ~   |    |     |   |   |   |   |

| Heitzetter                         |
|------------------------------------|
|                                    |
| Bei ber Buchhandlung               |
| in                                 |
| bestelle ich nach "Rimm und lies!" |
|                                    |
|                                    |
|                                    |
|                                    |
| Unterfchrift:                      |
|                                    |
| Name:                              |
| Ort:                               |
| OD afannas                         |

Technit (einfchl. Film und Rabio).

Alingende Bellen. Rundfuntplaudereien. Bon Joachim Böhmer. (Zellenbücherei, Rr. 77.) Dürr. Hubb. 1.50.
Die Fräsmaschine. Ihre Gentwicklung, ihr Aufbau, ihre Werkzeuge, ihre Einstellung und Bedienung. Bon A. hegele. Mit 420 Abb.

u. 16 Tafeln. Died & Co. (362 S.) Hwbb. 6.50. Radio-Technif. Bon J. Herrmann. 1. Allgemeine Einführung. Mit 72 Figuren u. 16 Tafeln. De Grupter. (Samml. Göschen, Nr. (128 S.) Lwbd. 1.25.

Lichtfpiel und Leben. Filmplaubereien. Bon Erwin Magnus. (Bellen-bucherei, Rr. 76.) Durr. Slwbb. 1.50.

Die Bunder ber Fernmelbetechnit. Aber Telegraphie und Telephonic jum Runbfunt. Bon Albert Reuburger. Sachmeister. Geb. 12.—. Photographie in einer Stunde. Bon Emald Thielmann. (Bellen-bucherei, Rr. 78.) Durr. Hlmbb. 1.50. Tiergeschichten.

Jad. Roman einer Krähe. Bon Paul Betterli. Mit Illustrationen.

Grethlein. 4 .- , hlmbb. 6.50. Mein buntes Bud. Geschichten von Tieren und Menschen. Bon Arthur Schubart. Mit Beichn. von L. Sohlwein. Drei-Masten-Berlag. Simbo. 6.—

Merkwürdige Tiergeschichten. Bon Ostar Bunfcher. (Flemmings Bucher für jung und alt.) Flemming & Wistott. Kart. -. 85.

Wohnungsfultur.

Das icone Beim. Ratgeber für die Ausgestaltung und Ginrichtung ber Wohnung. Bon Alex. Roch. Alex. Roch. (177 G.) Kart. 10 .-.

#### Weißt Du's?

- R. G. in Bruninghaufen: Eine Fortsetzung des Buches Tutsenchs Umun ift bisher noch nicht erschienen.
- G. S. in Grag: Berr Lehrer G. Brinte in Rufpel bei Elsborf, Beg. Bremen, nennt Ihnen folgende Berte: "Die Reifen des Benegianers Marco Polo im 13. Jahrhundert." Breg, von Sans Lemte. Samburg, Gutenberg-Berlag 1908. Etwa 7 M.; altere Ausgabe von A. Burd mit Erläuterungen von R. G. Meumann, 1845. - Drei Berte von hammer-Purgstalls: "Geschichte bes Osmanischen Reiches," Peft 1827/35; "Geschichte ber Goldenen Sorbe in Riptschaf b. i. ber Mongolen in Rugland," Pest 1840; "Geschichte der Ilchane b. i. der Mongolen in Perfien," Darmftadt 1842/44. - Gehr bedeutend: C. b'Dhfon: "Histoire des Mongols depuiz Tschinguiz-Khan jusqu'à Timour-Lenc." Baag 1834/35. — Neuere Bucher: von Erdmann: "Temudschin der Unerschütterliche." Leipzig 1862 (XIV. 647 G.) - F. E. A. Rrause: "Cingis-han. Die Geschichte seines Lebens nach ben dinefischen Reichsannalen." heibelberg, Winter, 1922 (112 S.), etwa 10 M. - Douglas: "Life of Jenghiz Chan." London 1877. - A. Pfizmaier: "Die Ge-Schichte der Mongolenangriffe auf Japan." Wien 1874. - Stratosch-Großmann: "Der Ginfall ber Mongolen in Mitteleuropa 1241/42." Innsbrud 1893. 3.50 M. - Sehr gute Aberficht in: "Bierteljahrshefte für Truppenführung und heerestunde 1906," heft 2, 208-217 von Grhr. v. b. Golg.



- Th. L. in Raltutta: Der Berlag Beftermann macht Gie barauf aufmertfam, daß möglicherweise eine Ideenassoziation ju dem Profpett bes Romans "Berlorenes Paradies" von Ludwig Anton vorliegt (Berlag Bestermann). In jenem Prospett heißt es nämlich u. a.: "Anton spielt in feinem Buch mit ber Idee ber Reinkarnation" und: "An anderer Stelle sehen wir unsere heutige Rultur mit ben Augen bes Bellenen, bas Chriftentum im Gedantenfreis der Beitgenoffen bes Meifters, und ichlieflich erleben wir ein Drama von apotalyp= tischer Gewalt ..."
- 3. G. in Leipzig: "Jugendgedichte von S. Lons find in der Sammlung Junglaub' erschienen. Ferner einige aus der Grotemenerschen Sandfchrift usw. in dem Artitel: Der junge Lons im literarischen Gelbstbilbnis von Wilhelm Reimann im Lond-Ralender 1924." Reinhold Spiller. -Ein anderer Lefer macht Gie darauf aufmertfam, daß Josef Friedrich Perfonig im zweiten Band ber Sammlung "Schidfalstage beutscher Dichter", Berlag Bed, München, eine Novelle "hermann Lons" veröffentlichte.
- F. S. in Leipzig-Lindenau: "Das Wert heißt: Jof. Jul. Schab, Bayrifches Sochland, München und das Land vom Königfee bis jum Bodenfee. Bergverlag R. Rother, München 1924. M. 20."

Carl Aug. Reith, Buchhandlung, Oberammergau.

- E. P. in Plettenberg: "Auf Ihre Anfrage fann ich Ihnen empfehlen: Dehler, Geschichte bes Deutschen Ritterorbens. 1. Teil: Die Anfange bes Orbens bis jum Gintritt in ben Preugenkampf. 2. Teil: Die Errichtung des Ordensstaats an der Oftsee. Gr. 80. 407 G. mit vielen Abb., Planen und Rarten. Hlmbb. 12 .--. Wilh. Kochs Buchhandlung, Königsberg.
- R. Th. 2B. in Biesbaben: "Der Ginsender meint mahrscheinlich die in Auerbachs Deutschem Rinderkalender 1888 erschienene Berbergahlung: Marchen Mohr in Afrika." Rudolf Ebel, Marburg.
- F. L. in Breslau: Bor etwa 20 Jahren las ich ein bamals schon nicht mehr neues Buch, bas die Schicksale zweier ober breier Menschen schilderte, die turg vor ober nach der Entdedung der Ajoren (ober Kanas rischen Inseln) dorthin verschlagen wurden und bort eine Art Robinsons basein führten. Wer weiß Titel und Berlag?
- F. La. in Breslau: Die heißt Berfaffer einer fleinen beutschen Geschichte bzw. Kulturgeschichte, bie vor allem im Mittelalter viel worts liche Wiedergaben aus Geschichtsquellen (lateinisch und beutsch) bringt, manchmal auch recht fraftig realistisch anmutende? Joh. Scherr ift es nicht, Jäger m. E. auch nicht.
- P. B. in Erfurt: Wer fann mir englische ober ameritanische Beits schriften nennen, die sich mit ber Erziehung jur Sandfertigkeit (Manuals training) beschäftigen oder mit Apparatebau für Physik und Chemie ober mit Modellbau aus ber Technif?
- R. F. in Faltenftein: Rennt einer ber Leser einen Roman ober eine Erzählung, in der ein Fleischer ober Mehger vorkommt?
- R. P. in Sainsberg: Gibt es ernft ju nehmende Berte über bas Wesen ber Katire, Doghis und Adepten?
- Fl. in Riel: Gibt es in ber deutschsprachigen Literatur turge, ftilistisch und sachlich pragnante Geschichtden, Erzählungen, Satiren, Gloffen besonders auf Zeitverhältniffe und Menschen, alfo Rabinettftudchen, geeignet jum Bortrag in kleinstem Rreis, in ber Art wie fie Anatole France, Jerome R. Jerome, Wied verfaßt haben? Diefe Runft= form icheint bem Deutschen weniger zu liegen, einzig ware wohl Ludwig Thoma au nennen?
- R. M. in M .- Glabbach: Kann mir jemand Literatur über Bifchers Roman "Auch Einer" nennen, und zwar folche Berte, Die bie Ents ftehungsgeschichte des Werks behandeln und die Frage, ob die Person bes M. E. Erfindung des Dichters ift oder nicht? Much mußte ich gern einige Schriften über Bifcher felbft.
- Dr. med. Al. in Stadelsborf: Ich las ein Buchelchen eines mobernen humoriften, in dem eine höhere Tochter Briefe aus der Penfion an ihre ehemalige Erzieherin ichreibt und durch faliche Unwendung von Redensarten überaus tomifch wirkt. Kann mir jemand Berfaffer und Titel bes Buchs namhaft machen?

Der Gefamtauflage diefer Nummer liegen Profpette ber Firmen Drei Masten Verlag in München und Dr. Epsler & Co. in Berlin

bei, die wir der besondern Beachtung unferer Lefer empfehlen.

## Stimmen der Presse

Einfache, Bleine, farbenbunte Banbe mit Schutpapier in auffallendem, die Augen auf fich lentendem Schachbretts mufter, mit beftig wirtenden Titelichriften und Einbandbildern oder szeichnungen, fast ein wenig frech in ibrer drollig larmenden, bellen und, das sei gleich gessagt, immer einnehmenden Aufmachung. bergerfreuender, reicher Einfall, der pur Auftellung diefer Bucherreibe führte. Wer lieft, wie man lefen foll, in der Begierde nach der Sulle des Lebens, den wird schon das äußere Gewand diefer Bande loden, die anloden wollen und es bochst erfolgreich tun. Wer zugreift, blättert und lieft, mag das nun der bucherfatte Afthet oder ein hungriger frifcher Beniefter fein, tommt auf feine Rechnung. Der Sinn diefer Reibe icheinr gu fein, edle, reife Ernte aus alter und neuer Erzählungstunst in fraftig werbender Art zählungskunst in kräftig werbender Art zu bieten, und wenn man einmal zus gegeben hat, daß dies bunte Rleid dieser Bände (von denen jeder eine Goldmark kostet) trefslich ist, der wird, soweit ges wonnen, am Inbalte erst recht seine Freude haben. Er sindet große Erzähler früherer Jeiten (Auerbach, Stifter, Luds wig, E. T. A. Hoffmann, Storm, Dickens, Rleist, Scheffel, Poe, Sealssield, Immers mann, Gerstäder, Sontane) und kraftvoll ins Licht der Anerkennung strebende Aeuere. ins Licht der Unerkennung ftrebenoe Meuere, wie Cschelbach, Schussen, Schmidt und viele andere. Er findet 3. 3. Jans Eschelbachs Roman einer Runftlerliebe "Trüblingsstürme", hermann Schmids "Der Loder Sankt Barthelmä", Wilstelmä", Wilstelmä", "Frühlingsstürme", hermann Schmids "Der Loder Santt Bartbelmä", Wilbelm Schussens "Ein guter Stolperer", "E. C. A. Hossenns "Fräulein von Scuderi", "Das heimchen am herd" von Dicens, von Schar Allan Poe "Die Mordtat in der Aue Morgue" und andere Erzählungen, Sealssields "Prärie am Jacinto", von Gerftäder drei Erzählungen "Der erkaufte henter", "Buschlepper", "In den Red-Aiver-Sümpsen", Franz herwigs "Die legten Jielinsti", Theodor Jontanes "Selernstipp", Ernst Jahns Erzählungen "Der Büßer" und "Der Guet!", die Geschichte von "Judith, der Aluswirtin" (Luise von Francois), von Lurgenieff die Rovellen "Susannas Geheimnis" und "Die Abenteuer des Leutnants", "Sieben Meistererzählungen" von Ludwig Anzengruber und manches andere seine Bändchen auch. Bei der Ausstattung, Papierwahl der letzten Bände, hat sich der Verlag (Josef Kösel & Friedrich Pustet) ganz besonders ins Jeug gelegt. — Man darf sagen, daß mit dieser Sammlung ein sehr geschickter, einfallreicher, mutiger Krieg gegen billigen Sound unternommen wird. Geschickt. dieser Sammlung ein sehr geschickter, einfallreicher, mutiger Krieg gegen billigen Schund unternommen wird. Geschickt, weil der Verlag das, was am Schunde lockt, sieht, modelt und ins Gute kehrt. Spannung, Sarben, Kraft, Sülle, Leidensschaft zu geben, ist der Schlachtplan, mit dem er ins Seld zieht und seine Geere ordnet. Eine ungemein frische Lat, dieses tapfere Loskreben auf Volk und Kunst — weg von den Astheten und ihrem leren Lee. — So schreibt in den "Alpensländischen Monatsheften" (Graz)

Dr. Joseph Papesch.



## Die vier neuen Bausschatzbücher



Der Roman eines jungen Bildhauers, der nach schweren, inneren und außeren Kämpfen fich zur Ertenntnis feiner Sähigkeit, feiner felbst durchringt und tapfer, mit Silfe eines flugen Weibes, einen neuen Weg als Bauer auf eigener Scholle fucht.

In seinem berühmten Roman schilbert Goaol das Priegoluftige, mittelalterliche Rofaffentum ber Ufraine. Mit Caras Bulba, bem alten wilden Oberft als topischem Vertreter, der beiß Beimat und Volt liebt, ber Seigbeit und Verrat graufam rächt.





Schicksale ber Abseitigen bilden den Inhalt des feinen Buches, bas im "Buckelschneider" bas arme Leben eines Krüppels, im "Anecht von Sinterstub" eine unglüdlich = glüdliche Liebe, in "Petrine Weil" Untergeben und Aufflieg eines jungen Mädchens schildert.

Das romantische Italien mit feinem berückenden Zauber steigt auf in diesen südlich-leidenschaftlichen Abenteuern, nächtlichen Bondelfahrten, Entführungen, die entweder tragisch schweren Ausgang nehmen oder überstrahlt find von einem toftlich übermütigen Jumor.



Jeder Band nur 1 Goldmark

Verlag Kösel & Duffet K.= G., Munchen Verlagsabteilung Duffeldorf

D.-A. 3261.

## Neue Romane von bleibendem Wert



## Rudolf Hans Bartsch Die Salige

Roman. 384 Seiten. Geb. Bm. 6 .-, in halbleder Bm. 9 .-.

Durch die sich bramatisch steigernde höchst realistische Handlung schreitet, in wunderbare Märchenform gekleidet, die Jungfrau der Alpensage, die "Salige". Es ist ein wundersames tiefes Buch, in dem der Dichter zu einem erstaunlichen Gedanken auch die erstaunliche Form gefunden hat.



#### Emil Ertl

## Karthago

Rampf und Untergang.

480 Seiten. Geb. Gm. 7 .-, in Salbleder Gm. 10 .-.

Der Dichter hat hier eines der fesselnosten Ereignisse der Weltgeschichte zu einem Gemalde von derartiger Anschaulichkeit, Fülle
und Kraft gestaltet, daß der Leser die Aberzeugung gewinnt: so
war es, so muß es gewesen sein. Eine epische Dichtung von
ungewöhnlichem Ausmaß, voll von Erschütterungen echter Tragik.

## Rudolf Greinz Vorfrühling der Liebe

Roman. 320 Geiten. Geb. Gm. 5 .-, in Salbleder Gm. 9 .-.

Drei Frauen gehen mit ihren Schidfalen durch diefes Buch, in dem aus dem garten Vorfrühling sich die flammende Leidenschaft zu glutvoller Erfüllung erhebt. Ein unvergängliches deutsches Frauenbuch, ein hohes Lied von Liebesglück und Liebesleid, das sich im Blumengarten Merans und an den Ufern des Gardasees abspielt.

## Rudolf Haas Heimat in Ketten

Roman, 256 Geften, Geb. Gm. 4.50.

Der Roman ist ein hohes Lied ber heimatliebe, zugleich ein Wegweiser zur wahren Volksgemeinschaft. Im Einzelschicksal eines von unserem Volkskörper abgetrennten Gliedes spiegeln sich Schicksal, hoffnung und Psiicht unseres ganzen in Ketten schmachtenden Volkes.

## Robert Hohlbaum Die deutsche Passion

Roman. 296 Seiten. Beb. Bm. 4.50.

Auf den Trümmern der durch den 30jährigen Krieg vernichteten Welt ersteht hier ein reiches Kulturbild deutschen Lebens. In dramatischen, in stetig steigender Spannung sich aufbauenden Szenen lehrt uns dieser Roman die Tragik deutschen Werdens zu versstehen. Ein Buch von deutscher Kreuzigung und deutschem Auferstehen.

## Theodor Heinrich Mayer Cyprian der Abenteurer

Eine anscheinens heitere Beschichte.

288 Seiten. Geb. Om. 4.50, in Salbleder Om. 8 .-.

Ein Wert von bezwingendem humor, spannender als jeder Detektivroman, voll echtem Empsinden und bitteren Wahrheiten. Jedes neue Kapitel überbietet das vorhergehende an humor und Schlagkraft, und erst in dem überaus feinen Schluß zeigt sich erst die Absicht des Dichters, der in diesem Roman die Tragikomödie des Spießbürgers bringen wollte.

## Hans Sterneder Der Wunderapostel

432 Seiten. Geb. Gm. 6 .-, in Salbleder Gm. 9 .-.

Ein spannender Roman, der in selbständiger handlung den "Sonnenbruder" weiterführt und den geheimen Sinn des Lebens und der Schöpfung entschleiert. Erfüllt von höchster Boeste, kann dieses Buch, das Lebensbeglüdung und =erkentnts gibt, für seden Menschen ein Quell reinsten Genusses werden.

In jeder Buchhandlung erhalten Gie toftenlos den Bericht über neue Bucher des Jahres 1924

Das gute Buch

Ein fleiner reizvoll ausgestatteter Weihnachtstatalog. 32 Geiten mit 12 mehrfarbigen Abbildungen und Umichlag.



Das Kampferlebnis des Frontsoldaten, der rückhaltlose Einsatz für die Idee des Baterlandes, gestaltet dieses Werk. Verwurzelt in dem Boden des einsamen Ostpreußens, in uralten heiligen Wäldern, ist dieser Roman mit seiner tiesen Symbolik gewaltigster Ausdruck deutschen Schrifttums. Wuchtig stellt Wiechert die inneren Kämpfe nochmals vor seden hin, der das vergangene Jahrzehnt erlebt hat. Voll Liebe umfaßt er das ganze Volk. Heißer Haß lodert gegen die Phrasen der Bequemen und Genießer. Glaubend weist er in die Zukunft der deutschen Erde.

Unter ber Preffe befindet fich bas 10 .- 15. Taufend

Das Buch kann durch jede Buchhandlung bezogen werden

HABBEL & NAUMANN VERLAG / REGENSBURG UND LEIPZIG

Im unterzeichneten Berlage find foeben erfchienen:

## Deutsche Weihnachten/Ein Hausbuch für Jung und Alt

herausgegeben von hermann Adolf Wiechmann

Weihnachtslieder und Weihnachtsgedanken mit vielen Wiedergaben nach Zeichnungen von Ludwig Richter, Ubbelohde und Scherenschnitten von Lotte Nicklaß, so wie 8 farbigen Wiedergaben nach Gemälden von Matthäus Schiestl,
Max Rimböd und M. Würffel

Gr. 8°, auf feinem, ftartem hadernpapier in alter Schwabacher Fraftur, mit gaben geheftet



In Bappband Om. 2.50 / In Ganzleinenband Om. 3.-

Man darf dieses Buch getrost jedem in die Hand geben, dem Anaben und Mädchen, dem heranwachsenden Geschlecht, der jungen Mutter, welche ihren Kindern daraus vorlesen und mit ihnen die schönen alten Weihnachtslieder darnach singen kann, dem Bater der Kinder, der ihnen wahres, reines Christenstum daraus verständlich machen wird, dem reisen Manne, der im Kampse des äußeren Lebens nur zu oft den wahren Sinn der Weihnachtsbotschaft vergist, der sorgenvollen Frau, die wie alle Mühseligen und Beladenen darin eine neue Stärke und Kraft sinden kann, den Oroseltern, die sich mit herzlicher Freude ihrer Jugend erinnern und an dem tiesen Lebensgehalte besonders auch des letzten Teiles große Freude haben werden.

Es soll in diesem Buche gezeigt werden, wie tief wirkliches praktisches Tatschristentum alle wahren Deutschen ohne Ausnahme berührt, wenn die Lösung richtig gefunden wird. Jeder kann bei diesem Werke Weihestunden erleben.

## Waschelwuschelwisch / Ein Märchen für Kinder von 7 bis 70 Jahren

Von Frit Halbach / Mit einer Titelzeichnung von Brofessor Stockmann Gr. 8°, auf holzfreiem, starkem Papier in Cicero Fraktur / In Pappband Gm. 3.— / In Ganzleinenband Gm. 3.50

Dieses Buch ist ebenfalls dazu bestimmt, von allen Deutschen gelesen zu werden, seien es Kinder, Jünglinge, Frauen, Männer oder Greise. Jeder wird seine helle Freude daran haben, zugleich aber auch sehr viel daraus lernen. Wie die alten Volksmärchen hat auch dieses neue eine Weissagung, die seden Deutschen berührt. Wer es am Weihnachtsabend seinen Kindern, Freunden, Verwandten, ganz gleich, ob sie Schüler, Studenten oder Prosessionen, junge Mädchen, Frauen oder Großmütter seinen, unter den Baum legt oder zusendet, der wird rechte Freude damit bereiten.

## Denke und fühle deutsch / Eine wichtige Lebensfrage des Volkes

Von Georg Vogel / Mit einer Nachbildung von Dürers Ritter, Tod und Teufel Gr. 8°, auf holzfreiem Bapier / Kartoniert mit Schutzumschlag Gm. 1.50

Das Buch ist einfach und jedem verständlich geschrieben und deshalb zur Verbreitung in allen Kreisen geeignet. Die Fehler im Unterricht der Jugend, im Leben des Erwachsenen werden ohne Rüchalt genannt und mit tiefer Sachkenntnis der Weg zu ihrer Verbesserung gewiesen. Ohne neue Volkserziehung im wahren deutschen Sinne gibt es keine Erlösung.

## Der Säemann / Zweites Heft/Die Weihnachtsbotschaft

herausgegeben von hermann Adolf Wiechmann

48 Seiten mit Bildern von Richter, Ubbelohde, Schieftl wird allen deutschen Männern und Frauen auf Wunsch vom unterzeichneten Verlage umfonst und portofrei zugesandt.



Hermann A. Wiechmann/Verlagsbuchhandlung München/Giselastraße 21

Diefe Bücher find auch in jeder Buchhandlung zu haben

Im unterzeichneten Berlage find foeben erfchienen:

## Du Land voll Lieb' und Leben, mein deutsches Vaterland

Bilder der deutschen Beimat aus Natur und Leben mit begleitenden Dichtungen herausgegeben von hermann Adolf Wiechmann

Das 3. und 4. Taufend diefes größten, beften und billigften deutschen Beimatbuches

Das Buch enthält Bilder der deutschen Beimat vom Rhein bis an die Memel, von der Nordsee bis zu den Alpen. Ein schwerer Quartband mit 450 fünftlerifchen Lichtbildern der befannten Brüder hofmeister u. a., auf bestem Mattfunftdrudpapier in Doppeltonfarbe gedrudt und 20 Rupfertiefdrudtafeln, 272 Getten.

In Ganzleinenband Gm. 25.— / In Halblederband mit Goldschnitt Gm. 50.— / In Ganzpergament mit vergoldeten Kanten Om. 90. -

Es ift auch in zwei Teilen zu haben als:

Wandertage durch Deutschland Erifter Teil: Bom Rhein durch Nordund Mitteldeutschland zur Wartburg

Mit 227 Bildern und 11 Rupferdrucktafeln In Halbleinen geb. Gm. 14.— / In Ganzleinen Gm. 15.—

Wandertage durch Deutschland Zweiter Teil: Bom Rennsteig durch Subdeutschland zur Rheinpfalz

Mit 223 Bildern und 9 Rupfertiefdrudtafeln In Halbleinen geb. Om. 14. - / In Ganzleinen Om. 15. -

In neuer Auflage ift foeben erfchienen: Das Meer-das Meer-Stimmungsbilder

26. bis 28. bedeutend vermehrte und verbesserte Auflage Mit vielen Bildern im Text und 8 Rupfertiefdrudtafeln

In Ganzleinen gebunden Sm. 12. – Das beste deutsche Meerbuch Eb. und D. Sofmeister



In Bierlanden

## Deutsche Freiheit / Ein Buch für Deutsche / Billige Ausgabe

Erster Band: Von der Vorzeit bis zum Ende des 16. Jahrhunderts. — Zweiter Band: Vom 30 jährigen Krieg bis zum Ende des 18. Jahrhunderts. — Dritter Band: Knechtschaft und Befreiung 1801 bis 1815. — Vierter Band: Vier Band: Vier Jahre 1816 bis 1864. — Fünfter Band: Vom Jahre 1865 bis zum Ende des 19. Jahrhunderts.

8° mit 1634 Seiten Text nebft 54 Bildniffen deutscher Manner und Bildern Albrecht Durers in feinstem Aupfertiefdrud als Beilagen, sowie 9 geschichtlichen Anlagen

Neue billige Ausgabe / 5 Bande in 4 Ganzleinenbanden zusammen nur Gm. 20.-

In 4 Halbleinenbanden mit altem Papier überzogen und Goldschnitt. In Kartons &m. 40,-In 4 handgebundenen Halblederbanden mit Goldschnitt. In Kartons &m. 100.-

Austunft über alle Bucher, Bilder und Bildfarten des Berlages gibt:

Deutschland und Deutschheit / Ein Werbebuch für deutsches Leben und Schaffen das auch der Führer zu einer wahren, deutschen Lebensanschauung sein will

272 Seiten mit 152 Bildern, auf feinem Kunstdruckpapier / In Bappband Gm. 4. - , Gangleinen Gm. 5. -

Hermann U. Wiechmann / Berlagsbuchhandlung München / Giselastraße 21

Diefe Bücher find auch in jeder Buchhandlung zu haben





## Eine wirkliche Festfreude

bedeuten die prächtigen Gefchentwerke

aus bem

## VERLAG JOSEF KÖSEL & FRIEDRICH PUSTET K.-G. MÜNCHEN / KEMPTEN / REGENSBURG

#### Reue Romane

## JULIANA VON STOCKHAUSEN Die Solbaten ber Raiferin

Der großartigste Maria = Aberesia = Roman der je geschrieben wurbe. 3. Aufl. 11.—14. Taufend. Palbleinen Sm. 7.—, Leinen Sm. 7.50.

#### Das große Leuchten

Roman aus bem fcmabifchen Bauernfrieg.

Das erftaunliche Erftlingswert einer begnabeten Dichterin voll Kraft, herbheit und viffonarer Tiefe des tunfterischen Erfaffens.
7.—10. Taufend. Gebunden Gm. 3.30, Ganzleinen Gm. 4.—.

#### Brennenbes Banb

Der Roman bes Barock in ber Pfalz.

Sorglofes hofieben, Intrigen, Schäferfpiele, Leibenschaften und wuchtenbes Schicfal: Brennenbe Dorfer, Bermuftung ber Pfalz und heibelberge burch die Frangofen.
4.—9. Tausenb. Gebunden Gm. 3.20, Gangleinen Gm. 4.—.

## HANS ROSELIEB Meifter Michele ratfelhafte Gefichter

Roman

Gangleinen Sm. 5.80.

An der Sand eines außerordentlichen spannenden Aximinalfalles bedt Mofelied die Abgrunde der Großfladt auf, debandelt er die aufregenoffen Fragen unserer Zeit: Offultismus, Spiritismus und geheimnisvolle Erfindungen.

#### FRIEDE H. KRAZE Dies war Mariebell

Roman

Gangleinen Gm. 2.80.

Bie ein Conntagefind, faft wie ein Marchenwunder erfcheint Mariebell, die Dichterin im Leben und in der Phantafie, die mit reinen findlichen Augen der Liebe die Welt umfast und die eine Welt von Liebe in fich gurudftromen fühlt. Gin feines, von höchfter Aultur erfülltes Buch.

#### Maria am Meer

Roman

2. Auflage. Salbleinen Sm. 3.80.

Die Darftellung erinnert an bie norbifche Dichterin Selma Lagerlbf; fatalififch erfüllt fich bab gleichsam vorausbestimmte Schickfal ber helbin Elfalill Jes und feffelt ben Leser mit geheimnisvoll zwingenber Macht.

#### LUDWIG MATHAR Unter ber Beißel

Gin Mofelroman

Ein gewaltiges Bilb aus rheinischer Bergangenheit voll erschütternder Aragik.
2. Auflage. Halbleinen Gm. 4.70.

#### WILHELM SCHUSSEN

Mebard Rombold, Der Wirt zum goldenen Anker

Der warm empfundene Schickfalsroman eines Gastwirts.
4. Auflage. Palbleinen Gm. 3.20.

#### Runft und Rultur

LUDWIG PFANDL

Spanische Kultur und Sitte des 16. und 17. Jahrhunderts Gine Einführung in die Blütezeit der spanischen Literatur und Kunft Lerikonsormat 289 Seiten mit 43 Kunstdrucktafeln

Gebunden in Salbleinen Gm. 12.—, in Salbleder Gm. 15.—. Pfandle Buch ift eine mahre Jundgrube der Spanientunde. Gein reicher Inbalt, seine sprachlich vollendete Form und koftbare Ausstattung machen es zu einem selten schonen Geschenkwert für zeben Gebildeten.

#### C. M. KAUFMANN Die beilige Stadt ber Bufte

Entbedungen, Grabungen und Funde in der altchriftlichen Menasstadt Mit einem Farbendruck u. 189 Abb. zumeist nach Aufnahmen d. Erpedition Gebunden in Gangleinen Gm. 12.50.

Diese fruhdriftliche Baufahrtefierte ift gewiß nicht weniger bedeutsem als bas Grab bes Pharaonen Aut-ench-amun, von bem jest alle Welt fpricht.

#### Das große Reisewert bes Kronpringen Rupprecht von Bayern

Band I. Reiseerinnerungen aus Indien. 2. Aufl. 365 S. in Lexikonformat mit 36 ganzseit. u. 58 halbseit. Bilbern. Halbleinen Gm. 16 .—, halbleder Gm. 25 .—.

Band II. Reiseerinnerungen aus bem Guboften Guropas unb bem Drient.

432 Seiten in Lerikonformat mit 107 Abb., barunter 57 gangfeitigen. Salbleinen Gm. 20.—, halbleber Gm. 30.—.

Band III. Reifeerinnerungen aus Oftafien. 504 Seiten in Lerikonformat mit 50 Abb., barunter 33 ganzseitigen. Halbleinen Gm. 20.—, halbleder Gm. 30.—.

#### Jugenbbücher LEO WEISMANTEL Die Blumenlegenbe

Gebunden Sm. 3.60.

Ein liebender Bater erichlof bemit feinen Aindern bas Reich ber Blumen und last andere teilhaben an ben von füßem Duft erfüllten Legenben. Auf feinsinnigere Beise tann man Liebe gur Ratur nicht in Kinderbergen pflanzen.

#### PETER BAUER

Das Dreigespann. Tierlegenben Gebunben Gm. 3.-.

Ein alter Dreigespannführer, ein Mond mit Rate und Efel schmeichelt fich mit feinen Erzählungen ben Kindern ins herz und macht fie belläugig und feinfühlig für bie großen und kleinen Geschöpfe ber Tierwelt.

#### ELISABETH DAUTHENDEY Afeleis Reise in ben golbenen Schuhen und andere Marchen

Gebunden Gm. 2.10.

Gine Bunber- und Zaubermelt tut fich auf in diesen taufend Geltsamkeiten von sputenber Sammerung, von versonnener Traurigkeit und überquedender Freude. Alle Rinder und alle Erwachsenn werden diese duft- und farbenerfüllten Marchenblumlein liebgewinnen.

Bubeziehen burch alle Buchhanblungen



## Ein literarisches Ereignis

für all bie taufend und abertaufend begeisterten Lefer und Leferinnen ber gefeierten Dichterin bedeutet

bas neueste Wert von

## E. VON HANDEL-MAZZETTI Das Rosenwunder

Ein beutscher Roman

8°. ca. 415 Seiten. In Gangleinen Gm. 5.80

In dieser jüngsten Schöpfung entwirft die geseierte Dichterin ein großartiges Zeitbild des politisch, geistig und religiös gärenden Deutschland vor hundert Jahren. Die Ermordung Kotedues durch den schwärmerisch idealen Burschenschaftler Sand beleuchtet wie eine jäh aufflammende Fackel weithin die Erregung der Geister und Gemüter. Diese Tat und ihre sittliche Überwindung durch die ausopsernde Liebe einer edlen Jungsrau bildet den Kern des handlungsreichen Werkes. Die Jdee der Überwindung des politischen Hasses durch Güte und Liebe und die Ablehnung des politischen Mordes gibt dem Buche gerade für unsere in Parteikämpsen sich zersplitternde Gegenwart erhöhte Bedeutung. Schon um dieser erhabenen Tendenz willen ist zu wünschen, daß dieser Roman in allen Familien Deutschlands gelesen wird. Daß die Dichterin ihre Erzählung auf die ganze Weite und Tiese menschlichen Erlebens ausgebaut hat, versteht sich bei Handel-Mazzetti von selbst. Der Roman ist voll herrlicher Szenen, die das Schönste und Erschütternosste im Menschen anklingen lassen.

#### PRÄCHTIGE GESCHENKWERKE SIND AUCH DIE GROSSEN ROMANE:

#### Die arme Margaret

Ein Reiterroman aus bem 30 jährigen Krieg 103.—106, Tausenb. Gebunden Sm. 3.90, Leinen Sm. 5.—.

Ich finde keine Borte, um meine Ergriffenheit und Bewunderung fur biefes unvergleichliche Bert auszubruden. Prof. Comann in ben Gubb. Monatcheften.

#### Meinrad Helmpergers benkwürdiges Sahr

Rulturhiftorischer Roman

56.—61. Zaufend. 8°. 684 Seiten. Gebunden Gm. 6.-, Leinen Gm. 7.50.

Ein Buch von ganbenber Wirtung, hervorragend in feiner tiefifchen Eigenart ber Darftellung, eine hochbebeutenbe tunftlerifche Leiftung. Aagl. Runbichau.

#### Jeffe und Maria

Roman aus bem Donaulande

2 Banbe. 80 .- 85. Taufent. 8°. 747 Seiten.

Gebunben Gm. 7.50, Salbleinen Gm. 8 .-., Leinen Gm. 9 .-.

Ein Buch, das auch von uns ale Meifterwert anertannt werben barf und babei ein bulbfam, vornehm und freigefinntes Buch, ein wahrhaft ebles Buch. Aunftwart.

#### Bruberlein und Schwesterlein

Gin Wiener Roman ,

46 .- 51. Taufend. 8°. 321 Seiten.

Gebunden Gm. 3.30, Salbleinen Gm. 3.50

Mit ber gleichen Meifterschaft, mit ber fie uns in ihren hiftorifchen Romanen bie Geftalten und Buftanbe vergangener Beit schitbert, gibt bie Dichterin hier ein Aulturbild aus bem heutigen Wien.

#### Der beutsche Belb

Roman aus ber nachnapoleonischen Beit

47 .- 58. Taufend. 8°. 547 Seiten. Geb. Sm. 5.10, Leinen Sm. 6 .- .

Die rechte Mifchung von Milieu und Perfonlichkeit, bie Starte bes Standpunttes wie Araft ber Sprache, alles zufammen sichert ber Defierreicherin unter ihren begabten Kollegen Schnipler, Bahr, David, Bartich einen festen und ehrenvollen Plag.

#### Stephana Schwertner

Ein Stenrer Roman in 3 Banben

64 .- 69. Taufend. Pappband Gm. 14.55, Gangleinen Gm. 17.55.

Diefes Wert fieht burch feine Dbjektivitat, feine bramatifche Kraft und pfinchologifche Feinheit in ber Reihe ber beften Romane unferer Beit.

Bubeziehen burch alle Buchhanblungen

V E R L A G K Ö S E L & P U S T E T K.-G. / M Ü N C H E N V E R L A G S A B T E I L U N G K E M P T E N

D.-A. 3176.



## KLEINE AMALTHEA-BÜCHEREI

Diese reich mit Buchschmuck und entzückenden farbigen Bildern ausgestattete Sammlung hat sich im ganzen deutschen Sprachgebiet überraschend schnell durchzusetzen gewußt.



#### I. SERIE:

#### Herausgegeben von Karl Toth



- Bd. 2. MARIE DE FRANCE. Auswahl nach Hertz. Mit 8 farbigen Bildern von K. A. Wilke.
- Bd. 3. DER HEILIGE FRANZ. LEGENDEN.
  Mit 8 Lithographien von Maximilian Liebenwein.
- Bd. 4. RINCONETE UND CORDADILLO. Von Cervantes. Mit 8 Lithographien von Franz Wacik.
- Bd. 5. VATHEK. Von Beckford. Mit 10 farbigen Bildern von K. A. Wilke.





#### II. SERIE:

#### Herausgegeben von Karl Toth







Bd. 5. SPIEGEL, DAS KÄTZCHEN. Von Gottfried Keller. Mit 9 farbigen Lithographien von Maximilian Liebenwein.

Bd. 6.  $DIE\ JUDE\,NB\,UCHE$ . Von Annette v. Droste-Hülshoff. Mit 8 farbigen Bildern von Bernd Steiner.



#### IV. SERIE:

- Bd.1/2. LEBENSANSICHTEN DES KATERS MURR. Nachwort von Richard von Schaukal. Mit 8 farbigen Lithographien von Maximilian Liebenwein. Gm. 4.50, Schw. Fr. 5.60.
- Bd. 3. GOTTESMINNE. Mystische Anthologie von R. Zoozmann. Mit 8 farb. Bildern von R. Jettmar. Gm. 3.50, Schw. Fr. 4.40.

Preis aller übrigen Bändchen je Gm. 2.20, Schw. Fr. 2.80.











AMALTHEA-VERLAG / Zentrale: WIEN III, Seidlgasse 8
DIE WERKE KÖNNEN DURCH JEDE BUCHHANDLUNG BEZOGEN WERDEN



## 50 Jahre Grote'sche Kammlung



von Werfen zeitgenöffischer Schriftsteller

Im Jahre 1874 wurde diese Sammlung mit dem sesten Plan begonnen, vom Guten das Beste zu bieten und nur solche Werke aufzunehmen, deren Wert über den Tag hinausgeht. Nicht flüchtigen Unterhaltungsstoff oder modische Experimente zu geben, war und ist das Bestreben, sondern eine deutsche Erzählerkunst von dichterischem Wert, bleibendem Gehalt, von ästhetischer und menschlicher Bedeutung.

Die Grote'sche Sammlung umfaßt bisher nur 156 Bände, ist uber verbreitet in über 4 Millionen Exemplaren.

Bier hervorragende Neuigkeiten:

## Heinrich Federer Papst und Kaiser im Dorf

Ein Schweizer Roman Geh. 5.50 Gm., Ganzleinen 7.50 Gm., Halbfranz 12. — Gm.

\*

## Joseph von Lauff Die Tragikomödie im

Die Tragisomödie im Hause der Gebrüder Spier

> Seh. 3.20 Gm., Ganzleinen 5. — Gm., Dalbfranz 8.50 Gm.

## Gustav Frenssen Lütte Witt

Eine Erzählung aus der Ruhtbesetzung Geh. 3.50 Gm., Ganzleinen 5.— Gm., Halbfranz 8.50 Gm.

\*

## Margarete Windthorst Der Basilisk

Ein westfälischer Adelsroman Beh. 2.75 Bm., Ganzleinen 4.40 Bm.

×

Bu beziehen durch jede Buchhandlung

G. Grote'sche Verlagsbuchhandlung / Berlin



## Die neuen Sagen- und Märchenbände!



#### Deutscher Sagenschaß

Rheinlandsagen. 2 Bände. Berausgegeben von P. Jaunert \* Mit 26 Tafeln und 34 Bilbern im Text. Je br. M. 6.—, geb. M. 7.50

Siegfried, Sagen und Karl der Große schreiten hier hindurch und Dietrich, das Urbild der Könige. Zwischen rheinischen Domen und ihren Meistern wandeln faustische Gestalten, wie die des Albertus Magnus, sowie Prediger der nicht zu tötenden rheinischen Lebenslust, große Räuber, große Zecher, fromme Ritter, schalthafte Burgfrauen, heldische Bürgergeschlechter und derbe Bauern; in ihnen allen wird zugleich das Gemeinsame, Typisch-Rheinische gezeichnet. Der Sagenreichtum des Rheinlandes ist saft unübersehdar; es gab bisher noch kein Buch, das ihn übersichtlich zusammensaste, das lesbar und zugleich wissenschaftlich sundiert war. Der Versasser vringt auch vieles Neue, teils aus mündlicher Überlieserung, teils aus den Chroniken. Zebe Landschaft sieht in seinen historischen Sagen für sich da, das Rheintal, die Rebenküler, der Niederrhein. Jeht erkennt man, wieviel falsche, zurechtgemachte Geschichten als Rheinsagen herumlausen.

#### Märchen der Weltliteratur:

In farbigem Pappband je M. 4.—, Salbleder je M. 6.50, Ganzleder je M. 13.—

## Lettische und litauische Märchen

Serausgegeben v. Wilhelm Böhm und F. Specht Die Märchen biefer Stämme find mit Sage und Volksglauben vielfach durchfest, zumal mit alten Motiven der nordischen Mythologie. Sier-, Natur- und Seldensagen finden sich eingestreut in bodenständigen Märchen. Der Teufel in einfältiger Gestalt und vielköpfige Riesen spielen eine große Rolle. So im Märchen vom starten Kurbad, dem lettischen Kalevipoeg.

## Indianermärchen aus Nordamerika

Sorkg. v. W. Aricheberg \* Mit 36 Ubb. u. 8 Tafeln Die Märchen ber nordamerikanischen Indianer liegen nun zum erstenmal übersichtlich grupplert in deutscher Sprache vor, ergänzt durch Märchen der Estimos. Neben humorvollen Tierfabeln, phantastischen Spukgeschichten und erhabenen Schöpfungsmythen stehen Stoffe, die uns verwandt klingen und die poetische Begabung der roten Rasse bezeugen.

#### Thule

Altmordische Dichtung und Prosa II. Reibe, Band XIX:

## Die Geschichten von den Orkaden, Dänemark und der Jomsburg

Berausgegeben von Walter Baetke

Br. etwa M. 8.—, geb. M. 9.50, Halbpgt. M. 11.—, num. Vorzugkausg. roh M. 17.—, Halbled. M. 23.—

Diese Sagas treten ber "Beimskringla" (Bd. 14/16) ergänzend zur Seite. Sie spiegeln die Macht der Jarle und Rönige in Dänemark und den Insel-Staatswesen um die erste Jahrtausendwende. Tropiges Beidentum steht neben seltsamer Mischung kriegerischer Särte mit monchischer Frömmigkeit.

#### Utlantis

Bolksmärchen und Bolksbichtungen Afrikas Berausgegeben von Leo Frobenius Band IX:

## Volksdichtungen und Volkserzählungen aus dem Zentralsudan

Br. M. 7.50, geb. M. 9.—

Entsprechend einer vorzeitlichen hohen Kultur Zentralsubans — Forscher stellten seste Pläze mit bis zu 200000 Einwohnern sest — zeigt auch diese Volksdichtung eine ungeahnte Vlüte. Der Vand zeichnet die Linie ihrer Entwicklung von der schlichten Tierfabel, der sich bald die primitiven Unslichten über Sitte und Sittlichkeit ansügen, dis zur eigentlichen Märchenwelt, die in Rosmogonien gipfelnd, Meisterwerke der Erzählungskunst hervorbringt, die zum kunstvollsten gehören, was die Volksdichtung überhaupt geschäfen hat.

### Sammlung Diederichs:

## Germanisches Wesen in der Frühzeit

Eine Auswahl aus Thule \* Mit Einführungen bearbeitet von Gustav Neckel Pappband M. 5.—, Halbleinen M. 6.—

Der nordische Mensch mit seinen Schicksalen in vor- und frühchristlicher Zeit tritt hier vor uns hin. Die Auswahl aus dem überreichen Material will vor allem weite Rreise mit wichtigen Teilen altgermanischer Dichtung bekanntmachen. Der niedrige Preis macht das Buch für jedermann erreichbar, so daß dem altnordischen Schrifttum viele neuen Freunde erstehen werden.

In jeder gutgeleiteten Buchhandlung sind Sonderprospekte der Sammlungen erhältlich!



Eugen Dieberichs Verlag in Jena





## Neue Dichtung!



Die langerwartete Neudichtung

#### Carl Spitteler, Prometheus, der Dulder

br. etwa M. 5.—, Leinen M. 7.50, Halbleder M. 9.50, numerierte Vorzugsausgabe Ganzleder M. 25.—

Auf Goethescher Altershöhe stehend, greift der große Schweizer in diesem Werk wie der Alte von Weimar im Faust auf den Stoff seines großgefügten Frühwerkes zurück. Wie er ihn in reiser Meisterschaft formend ersaßt, wächst ihm eine völlige Neuschöpfung unter den Sänden herauf, erschütternd und bezwingend durch leste Wahrhaftigkeit des Bekennens. Dieser Prometheus ist ewig menschliches Erlednis, ist der alternde Mensch selbst in seiner Auseinandersehung mit den dunkelen Mächten Vergängnis und Sod. Und wie der Dichter die seierlich schreitende Prosa seines Frühwerkes in der Neugestaltung zum Vers steigert — diesem eigenwilligen, lebenfunkelnden Spittelervers, den ihm unter den Zeitgenössischen keiner nachschaft — erfährt auch die Prometheusgestalt selbst eine Verklärung, die sie zu den großen Symbolgestalten der Weltdichtung hinaushebt.

#### Victor Meher-Eckhardt Die Möbel des Herrn Berthelemh

Roman, br. M. 5.—, geb. M. 7, num. Vorzugsausgabe Ganzleder M. 25.—

Mit einer an die klassischen Meister reichenden Sprachtraft schildert dieser Roman die Wirrnisse der französischen Revolution im Spiegel des Daseins eines Pariser Aristokraten, der sich im Rampse um sein Besitum vor dem großen Wellengang geschichtlicher Ereignisse verkriecht, schließlich aber doch von ihm unerbittlich erfast wird, um an einer streng fordernden Liebe zu echtem Menschentum zu reisen. Dieses Schicksal des lebenssernen Spätlingseiner im Strudel der Ereignisse zerbrechenden Rultur wird zum Symbol der gegenwärtigen, alle Formen wandelnden Zeit.

#### Ernst Schmitt Die Heimkehrer

Roman, br. M. 3.50, geb. M 5.—

Schmitt bannt in diesem Roman das Kriegs- und Revolutionserlednis in künstlerische Form. Der Grundgedanke ist das Problem "Führer und Masse", die brennende Frage, wieweit ist der Deutsche von heute fähig, Gemeinschaftszellenzu bilden. Ein "moderner Faust", dem vielleicht dauptmann Schmude einige Jüge gelieben hat, versucht das letztere mit Beimkehrern aus dem Weltkriege. Er gründet im Gebirge eine Siedlung und erlebt im daß gegen das Überragende seinen Untergang. Fast altäglich möchte man ein solches Schicksal nennen, nicht alltäglich ist aber das Können des Verfassers, kraftvolle Männlichkeit lebendig zu machen.

#### Rarl Lieblich, Die Welt erbraust

Novellen, br. M. 2,75, geb. M. 3.75

Dieser junge schwäbische Dichter ist ein neuer Meister ber Novelle, ein Erzähler, wie wir ihn von so konzentriert einfacher Sprachprägung seit E. F. Meyer nicht mehr besessen haben. Seine Wirkungskraft beruht auf einer von innen glühenden Leidenschaft der Gesichte, die seine Gestalten und seinen Stil erfüllt und vorwärtst treibt. Jede dieser sechs Novellen, spiele sie im Urwaldgebiet des Umazonenstroms oder im Lebensgebiet unseres Alltags, leuchtet mit unübertresslicher Rlarheit in böhen und Tiesen der uns umbrausenden Welt.

#### Will-Erich Peuckert, Luntroß

Roman, br. M. 2.50, geb. M. 3.25

Ein schlesisches Schwankbuch, das sich dem Eulenspiegel ebenbürtig zur Seite stellt. Luntroß ist der ins Sochdeutsche nicht übersesdare Ausdruck für einen Landstreichertypus, wie ihn der schlesische Boden hervordringt. Peudert hat n diesen urwüchigen Gaunereien eines Allerweltstaugenichts eine Gestalt geschaffen, in der sich der schlesstaugenichts eine Gestalt geschaffen, in der sich der schlesstaugenichts der Zwiespältigkeit seines Wesens — handseste Lebensluft, hinter der doch heimliche Lebensweisheit steckt — wiederfindet.

#### Ina Seidel, Das Labhrinth

Ein Lebensroman aus dem 18. Jahrhundert br. M. 6.—, geb. M. 7.50

"Das Labyrinth" ist kein historischer Roman im landläusigen Sinne, sondern eine psychologische Erleuchtung und Deutung eines der erschlitternösten Seelendramen aus den literarischen Bewegungen unserer klassischen Dichterepoche, des Lebens Georg Forsters, des Weltreisenden und Revolutionärs. Mit einer unvergleichlichen Kunst der Einführung entwirft Ina Seidel ein immer fesselndes Gemälde dieses eigenartigen mönchischen Schäslich in seinen charakteristischen Momenten. (Prof. A. Leismann. Vos. 3kg.)

#### Lulu von Strauß u. Torney, Luzifer

Sistorischer Roman

6. Taufend, br. M. 5.-, geb. M. 6.50

Den historischen Boden gilt der Kampf der Kirche gegen das Sektentum im 14. Jahrhundert. Ein groß angelegtes Werk, in der Jdee tief und gewaltig. Weit über das Prototyp: historischer Roman wuchs diese Dichterarbeit hinaus. Wie mit undarmherzigen, wuchtigen Schritten geht die Sandlung. Als hätte das alles ein Mann gebildet, ein Bauer, ein Seld. Persönlichkeit! Das ist der große Zug der Dichtung. Das eben tut uns heute not. Sier ist sie ftärker als in Gustav Frenssens sämtlichen Romanen zusammengenommen. (Samburger Nachrichten)

#### Hermann Graedener, Ut Urbach

Ein Bauernfriegfries

5. Taufend, br. etwa M. 7.—, geb. M. 8.50

Rarl Sans Strobl: In diesem viel zu wenig gewürdigten "Und Urbach" lebt Geschichte unmittelbar sich selbst mit einer Wildheit, einem Reichtum, einem Tumult, einer Graufamkeit, die einem den Atem verschlägt.

#### Svend Fleuron, Schnock

Die Geschichte eines Sechtes

br. M. 3.—, Leinen M. 4.50, Salbleder M. 6.—

In diesem Lebensroman eines Sechtes führt und Fleuron in das schicksalteiche Leben in See und Sümpsen. Von Abenteuer zu Abenteuer des großen Räubers der Tiese, aber auch mit der Schilderung seines Kampses ums Dasein mit Tier und Mensch hält uns der Dicter in gtemloser Spannung



Eugen Dieberichs Verlag in Zena



## **KUNST UND KUNSTGEWERBE**

#### DER GEGENWART

MALEREI \* PLASTIK \* ARCHITEKTUR
WOHNUNGSKUNST \* MÖBEL \* KUNSTGEWERBE
STICKEREIEN \* SPITZEN

ÜBER DIE WICHTIGSTEN KUNSTAUSSTELLUNGEN
IN DEUTSCHLAND UND DEM AUSLAND

UNTERRICHTET SEIN WILL

FÜR DEN KOMMEN NUR DIE IN ALLEN KULTURSTAATEN VERBREITETEN UND FÜHRENDEN

## 3 KUNSTZEITSCHRIFTEN

VON DR. h. c. ALEXANDER KOCH IN BETRACHT:

## »DEUTSCHE KUNST UND DEKORATION«

28. JAHRG. OKTOBER-NOVEMBER-DOPPELHEFT 1924 MIT 100 ILLUSTRATIONEN. PREIS M. 4.50

## **»INNEN-DEKORATION«**

35. JAHRG. NOVEMBER-HEFT MIT ca. 45 ILLUSTRATIONEN. EINZELPREIS M. 2,50

## **\*STICKEREIEN UND SPITZEN«**

25. JAHRG. OKTOBER-JUBILÄUMS-HEFT MIT 40 ILLUSTRATIONEN. EINZELPREIS M. 2.—

VON DER GESAMTEN MASSGEBENDEN PRESSE DES IN- UND AUSLANDES WEGEN IHRES KÜNSTLERISCHEN INHALTS UND DER HERVORRAGEND TYPOGRAPHISCHEN AUSSTATTUNG

#### AUFS GLANZENDSTE BESPROCHENI

FERNER EMPFEHLEN WIR DIE NEUAUFLAGEN VON
DR. ALEXANDER KOCH'S »HANDBÜCHER« NEUZEITLICHER WOHNKULTUR

- BAND: DAS VORNEHM-BURGERL. HEIM.
  200 künstlerische Innenräume: Hallen, Empfangs- und
  Wohnräume, Kaminplätze, Herren-, Speise-, Schlaf- und
  Badezimmer usw., sowie Einzelmöbel . . . M. 20.—
- BAND: SCHLAFZIMMER. Vorbildliches Schlafzimmer, Ankleidezimmer, Gästezimmer, Kinderschlafzimmer, Junggesellenzimmer usw. 200 lilustr. . . . M. 20.—
- BAND: HERRENZIMMER. 200 Illustr. . . . M. 20.— Herren-Arbeits-, Bibliotheks-, Rauch-, Jagd- und Knelpzimmer, Privat-Büros, Sitzungszimmer, Spiel- und Billardzimmer.
- BAND: SPEISEZIMMER UND KUCHEN.
  Frühstücke-, Speise-, Teezimmer, Büfetts, Kredenzen,
  Silber- und Gläserschränke, gedeckte Tische, Tafelschmuck, Küchen u. Anrichten. 200 Illustr. . M. 20.—

#### FUR ALLE, DIE EIN KUNSTLERISCHES HEIM LIEBEN!

ALEXANDER KOCH'S KUNSTZEITSCHRIFTEN UND HANDBUCHER SIND ZU BEZIEHEN DURCH ALLE BUCHHANDLUNGEN

VERLAGSANSTALT ALEXANDER KOCH G. M. B. H. / DARMSTADT S. 70



## Sedes Kind freut sich so über





## die Nürnberger Wilderbücher

| Beng-Biötor, Aurnberger Puppenflubenfpielbuch, Bud-                    |       | Died Beng-Bietor, Ochweinden Ochlachten. Salbl.               | 4    |
|------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|------|
| form, Halbleinen                                                       | 10. — | Beng-Bietor, Refthaldens Bunderhorn. Kart.                    | 1.—  |
| Desgleichen, Leporello, Salbleinen                                     | 15    | Dasselbe, Pappband                                            | 1.50 |
| Birtenfiod Besper, Das Buch vom lieben Beihnachis-<br>mann, Salbleinen | 4.—   | Bengin-Stod, Gretel Pafietel, was machen die Ganf? Salbleinen | 4    |
| Druder-Bengty, Bir gwei Beibe. Leporello, bunne Dappe                  | 1.25  | Bengty - Rrieg, Den fleinen Gaften bei fröhlichen Jeften      |      |
| Dasfelbe, Leporello, flarte Dappe                                      | 3     | Satbleinen                                                    | 2    |
| Druder - Bengly, Go geht's auf unfere Beife. Dunne                     |       | Roch Gampp, Des Marchen vom Traumengel. Salbl.                | 4    |
| Pappe, Leporello                                                       | 1,25  | Beng Bietor, Mus bem fleinen Glabicen. Buchform               |      |
| Dasfelbe, Leporello, ftarte Pappe                                      | 3     | Salbleinen Salbleinen                                         | 10   |
| Grobmann Besper, Des Biefenmannchens Brautfahrt                        |       | Dasseibe. Leporello                                           | 15   |
| Daibleinen                                                             | 4.—   | Beng Bietor-Rondeberg, Rrippenfpielbuch. Salbleinen           | 4.50 |
| Großmann, Bandwerteleut, ber Rinder Freud. Balbleinen                  | 4     | Der Jahrmartt, Gin neues Spielbud. Salbleinen. Buchf.         | 10   |
| Beigner-Ebel, Oneewitichen Salbleinen                                  | 4.—   | Dasfelbe, Leporello                                           | 15   |
| Ruger-Bolft, Tanbarabei. Balbleinen                                    | 4     | Eisgruber, Bom Mauschen u. vom Mettwürfichen Salbi.           | 4.50 |
| Died-Beng-Biotor, Connenschein u. Blumenbuff. Salbl.                   | 4.—   | Dingler - Beng - Bietor. Der Beufdreif und die Blumen         |      |

"Ihr Mütter, die ihr Kinder habt, kleine und große, ich habe eitvas entderkt für eure Lieblinge. Es gibt einen Verlag, der das ganze Sahr nur für die Weihnachtsfrende eurer Kinder arbeitet. Das Ergebnis ist wahrlich lobenswert."

(Neue Babilde Landeszeitung.)



Bu beziehen burch jebe Buchhanblung

Nürnberger Bilderbücher-Werlag Gerhard Stalling, Oldenburg i. O.





Gerhard von Rugelgen

Soeben erschienen:

## Gerhard von Kügelgen

ein Malerleben um 1800 und die anderen sieben Künstler der Kamilie

3. vollständig umgearbeitete und erweiterte Auflage Mit 160 Abbildungen

Von Leo von Rügelgen

240 Seiten Großoftav. Elegant in Leinen mit farbschnitt gebunden M. 10.—

In halbpergament gebunden mit Kopfgoldschnitt M. 14. -

\*

Die seit Jahren vergriffene Monographie erscheint nun in neuer, durchgreifend veränderter und durch viele Wiedergaben

vermehrter Auflage. Eine große Anzahl Gemälde wird hierin zum erstenmal durch gute Wiedergaben veröffentlicht. Durch die Würdigung der Werke weiterer sieben Künstler der Familie nebst Beigabe von Proben ihres
Schaffens wird die Monographie einheitlicher, interessanter. Nicht allein die Runftkreise kommen für diese sein ausgestattete Künstlermonographie in Betracht, die vielen Leser der "Jugenderinnerungen", der Lebenserinnerungen "des alten Mannes", wie des besonders in Frauenkreisen weit verbreiteten Buches "Selene Marie von Rügelgen" werden die Biographie "Gerhard von Kügelgen" als Ergänzung gern erwerben

<u>MARIONY ELONY ELONY</u>

Das Weihnachtsbuch dieses Jahres wird

Wilhelm von Kügelgens Märchen

## Der Dankwart

Illustrierte Ausgabe

Mit & farbenbildern in Offfetorud, Ropfleiften und Schlustuden von Prof. R. Poetselberger

80 Seiten Großoftav

In Leinen mit Farbichnitt gebunden M. 5.— In Halbpergament mit Goldschnitt M. 7.50

Hunderttausende der begeisterten Leser der "Jugenderinnerungen" wie "Lebenserinnerungen" des "alten Mannes" werden dieses köstliche Märchen mit Freuden begrüßen. Diese prächtige illustrierte Ausgabe in schönem großen Format wird nach Einstichtnahme unbedingt als beliebtes Geschenk für Erwachsene und reisere Jugend bevorzugt werden. Man verlange die illustrierte Ausgabe Belser.

Ropfleiste zum 6. Kapitel:

Das Bericht

Ju beziehen durch jede Buchhandlung

CHR. BELSER A.-G., VERLAGSBUCHHANDLUNG, STUTTGART

## Seele, wie dürstest du

inmitten der Gesellschaft oberflächlicher Menschen! Und wie blühst du auf im Alleinsein mit einem guten Buche.

Dieses schöne und wahre Wort

stammt von Paul Busson, dem kürzlich verstorbenen Dichter. Ja, ein gutes Buch ist doch der beste Freund! Ein gutes Buch ist doch das edelste Geschenk! Schenken Sie sich selbst oder schenken Sie Ihren Lieben zu Weihnachten ein gutes Buch!

Wir empfehlen Ihnen:

#### Schöne Geschenkwerke

Wilhelm Hausenstein / Das Gastgeschenk. Werke und Maler Mit 23 Bildtafeln in Lichtdruck. Eine Geschichte der Malerei. Hermann Bahr sagt: "Ein unvergleichliches Buch!" Großquart. 212 Seiten, Ganzleinenband Gm. 20.—

Dante-Novellen. Herausgegeben von Albert Wesselski. Mit 76 Federzeichnungen von Wolfgang Born. Eine hervorragende Auslese altitalienischer Erzählungskunst. Einmalige Auflage von 1000 numerierten Exemplaren auf Japan. Großoktav. XI u. 144 Seiten. Gm. 20.—

Jakob Wassermann / Deutsche Charaktere und Begebenheiten. Erste und Zweite Reihe. Kulturhistorisch und anekdotisch eine Fundgrube von höchster Ergiebigkeit! Jeder Band ist einzeln käuflich. Halbleinen je Gm. 6.—, beide Bände in Geschenkkarton Gm. 12.—

Fugger-Zeitungen. Ungedruckte Briefe an das Welthaudelshaus Fugger aus den Jahren 1568—1605, Großoktav. 293 Seiten. Mit 24 Bildtafeln. Ganzleinenband Gm. 8.—

Gonord / Silhouetten aus dem Jahre 1781. Unbekannte Bildbeschrieben von Victor Klarwill. Ein Werk von einzigartiger Schönheit und Bedeutung! Großoktav. 232 Seiten. Halbleinenband Gm. 7.—

Die Eingebungen des Marianus. Ein Buch der Sammlung und tröstende Ruhe atmet und gibt. Ein neues Evangelium. Halbleinenband Gm. 2.60

Tausendundeine Nacht. Ausgewählt und herausgegeben von Ewald Banse und Werner Jansen. Mit 8 farbigen Bildtafeln. Die schönste Übersetzung des unvergänglichen Buches! Halbleinen Gm. 3.—, Halbleder Gm. 4.50

Grillparzer / Liebesgedichte. In Nachbildung seiner Handschrift. Mit einer Einleitung von August Sauer. In schöner Mappe. Gm. 7.—

#### Etwas für die reifere Jugend

Cooper / Der rote Freibeuter. Die Wassernixe. Zwei Seerolen Bildern, für die Jugend herausgegeben von Werner Jansen, Zwei Bände schön gebunden je Gm. 1.50

Märchenbücher. Dichtermärchen — Kalmückische Märchen — Indianermärchen — Negermärchen — Ukrainische Märchen — Schwedische Märchen — Haufis Märchen — Chamisso, Peter Schlemihl. Jeder Band gebunden Gm. 2.50, Halbleder je Gm. 5.—, Hier ist das Schönste, das die verschiedenen Völker an Märchenpoesie besitzen, in ein gleichwertig kostbares Gewand gekleidet."

Die Gartenlaube.

Die Füllhornbüchlein. Herausgegeben von Frida Schanz. Das Geiger, Die zauberhaften Kugeln, Das Märchen vom Zittergras, Die Glückserbse. Entzückende Märchen und Erzählungen von Frida Schanz, Luise Koppen, Karla Mann u. a. Hübsch kartoniert je Gm. —.40

#### Romane und Erzählungen

Jakob Wassermann / Der Geist des Pilgers. Drei Erzählungen. Menschentums, eine Botschaft von dem, was der Mensch ist und was er versäumt zu sein. Halbleinenband Gm. 4.50. Halbleder Gm. 7.50

Franz Karl Ginzkey / Die Reise nach Komakuku. Geschichten aus seltsamer Jugend. Ein restlos ehrliches Bekenntnisbuch des Dichters. Halbl. Gm. 4—

Paul Busson / Die Wiedergeburt des Melchior Dronte. Der Roman einer Seelenwanderung. Ein aufwühlendes Buch, das zeitlos ist und das zu den hervorragendsten Erscheinungen zeitgenössischer Epik gehört. Halbleinen Gm. 4.–, Ganzleinen Gm. 4.50, Halbleder Gm. 6.–

Emil Scholl / Der letzte Herzog. Ein historisches Gemälde von seltener Gestaltungskraft und Lebensfülle. Halbleinen Gm. 4.—

Lebensfülle. Halbleinen Gm. 4.—

Das Wunderbruündl. Eine Sammlung deutscher Volksbücher, Herausgegeben von Max Mell. — Das Kasperlbuch Mit 50 Holzschnitten von C. Reinhardt. — Das Buch von der Kindheit Jesu. Mit 11 Originalholzschnitten von Axel v. Leskoschek. — Der Waldwurm. Eine Erzählung von Franz Stelzhamer. Mit 7 Holzschnitten von Axel v. Leskoschek. — Das Buch vom Doktor Johann Faust. Mit 6 Holzschnitten von Josef Manes. — Die Geschichte von der heiligen Pfalzgräfin Genoveva. Mit 6 Holzschnitten von Ludwig Richter. — Die Sage vom Freischütz. Mit 5 Federzeichnungen von Karl Schwetz. — Ein Urteil über die Sammung: ".. Wie schön wär's, wenn wir alle Volksbücher in dieser köstlichen Form erneuert bekämen!" (Süddeutsche Monatshefte.) Jedes Bändchen stilvoll gebunden Gm. 1.30

#### Lebenserinnerungen und Briefe

Herman Bang / Wanderjahre. In seinen Briefen an Peter Nansen, Ein wahrhaft klassisches Buch! Halbleinenband Gm. 3.80

Carlo Goldoni / Mein Leben und mein Theater. Mit einem Bildnis des Dichters. Ein überaus fesselndes Memoirenwerk! 390 Seiten Großoktav. Ganzleinenband Gm. 8.50

E. T. A. Hoffmann / Briefe. Eine Auswahl, eingeleitet von Rich. Wiener. In diesen Briefen leuchtet, funkelt und sprüht des Dichters geniales Wesen. Halbleinen Gm. 3.20, Halbleder Gm. 4.50

Josef Kainz / Briefe. Mit drei bisher unbekannten Bildnissen. Eingeleitet und herausgegeben von Hermann Bahr. Halbleinen Gm. 3.—, Halbleder Gm. 450, Ganzleder Gm. 13.—

Karamsin / Briefe eines reisenden Russen. Mit einem Bild-Russischen von Johann Richter. Ein wertvolles Dokument voll Frische und Ursprünglichkeit, eine große Bereicherung der Geschichte und der Weltliteratur. Halbleinen Gm. 6.—

Richard Kola / Rückblick ins Gestrige. Erlebtes und Empfundenes. Mit einem Bildnis. Die Entwicklungsgeschichte einer markanten Persönlichkeit, das Buch eines erfolgreichen Lebens. Halbleinenband Gm. 3.50

Kurt Martens / Schonungslose Lebenschronik. Band I und II: Ein ehrliches, reiches Bekenntnisbuch des beliebten Schriftstellers. Beide Bände sind einzeln käuflich. Band I: Gebunden Gm. 3.50. Band II: Gebunden Gm. 4.—

#### Diese Auswahl ist nur ein ganz geringer Teil unserer Verlagswerke!

Bitte verlangen Sie von Ihrer Buchhandlung oder direkt von uns kostenfreie Zusendung unseres "Rikola-Bücherschreins". Das ist ein schönes, umfangreiches Bücherverzeichnis mit 54 Dichterbildnissen und ebenso vielen Originalbeiträgen von Dichtern und Denkern über das Thema: "Über Bücher, Lesen und Menschen". Dieses Verzeichnis vermittelt Ihnen viel Neues und Schönes und hilft Ihnen beraten bei Ihrer Auswahl.

Rikola Verlag, München und Wien III2

# Dienst am B Deutschtum

ist der Titel unseres 16seitigen Verlagsprospektes mit Leseproben, Bildern und Anzeigen der für Weihnachten 1924 besonders empfohlenen Geschenkwerke, den wir Ihnen auf Wunsch kostenlos zusenden. Wir nennen daraus folgende

## NEUERSCHEINUNGEN

Ritter, Cob und Ceufel. Der heldische Gedanke. Von Dr. Hans F. K. Günther. 2. Auflage. Mit der Dürerschen Radierung. Geh. Gm. 3.—, in Ganzleinen Gm. 4.50 Aus dem Inhalt: Die heldische Llebe, der heldische Glaube, der heldische Haß— Des Welb und der heldische Gedanke— Die deutsche Haupt- und Heldensprache— Die heldische Staatskunst— Die heldische Rasse.

Rassentunde des deutschen Volkes. Von Dr. Hans F. K. Günther. 6. umgearbeitete und erweiterte Auflage. Mit 27 Karten und 539 Abbildungen. In Ganzleinen Gm. II.—

"Es gehört in die Bücherel jedes Deutschen, aber auch in öffentliche Büchereien, Lesezirkel, Schulen usw., da seine vornehme Sachlichkeit, frei von jeder gehässigen Stellungnahme alles andere als Rassenhaß oder einen überheblichen Rassenstolz, vielmehr Rassenpflichtbewußtsein erzeugt." (Pommersche Tagespost.)

Hleine Rassenstunde Europas. Von Dr. Hans F. K. Günther. Mit 300 Abbildungen und Karten. In Ganzleinen etwa Gm. 6.—

Die in den früheren Auflagen der Rassenkunde des deutschen Volkes mitenthaltenen europäischen Abschnitte sind jetzt abgesondert und hier wesentlich erweitert und neubearbeitet als einzelnes in sich geschlossenes Buch berausgegeben.

familienbuch. Anleitung und Vordrucke zur Herstellung einer biologischen Familiengeschichte. Von Dr. Walter Scheidt, Hamburg. In Ganzleinen etwa Gm. 8.—

Dieses Buch wird der Stolz jeder Familie werden. Hier soll alles eingetragen werden, was über die körperlichen und seelischen Anlagen und Leistungen jedes Familienmitgliedes bekannt ist. Für genealogische und biologische Familienforscher.

Bermanische Bötter und Helden in christlicher Zeit. Von Dr. phil. E. Jung. In Ganzleinen Gm. 10.—

Die alten Götter, Wotans Raben, der Fenriswolf, die Nornen, Gnomen und Kobolde, Sonnenrad und Sonnenopfer, Tieropfer und vieles andere mehr in Steinbildern, Säulenköpfen, Kirchentoren usw. nachgewiesen.

Lagarde / Schriften für das deutsche Volk. Neue zweibändige Ausgabe mit Register. Bd. I: Deutsche Schriften, vollständig. Bd. II: Ausgewählte Schriften. Ergänzung zu den Deutschen Schriften. Jeder Band einzeln käuflich, geh. Gm. 5.—, in Ganzleinen Gm. 6.50

Von Lagarde darf man nicht eine entstellende Blütenlese nur schöner Stellen lesen. Gerade seine schaffe kritische, oft prophetische Art macht sein Bild erst klar und uns Heutigen wertvoll. Der neue 2. Band enthält alles Allgemein interessierende aus Lagardes übrigen, bisher der Allgemeinheit unzugänglichen Veröffentlichungen.

friedrich d. Gr., unser Held und führer.

Von Oskar Fritsch. Mit 31 Tiefdrucktafeln und zahlreichen Textabbildungen. In Ganzleinen Gm. 5.—

Eine heldische Führergestalt, die Pflichterfüllung und Selbstüberwindung zum Grundsatz vaterländischen Handelns macht, tut uns heute und besonders der Jugend not.

Der Sinn der völkischen Sendung. Von

Gustav Sondermann. Geheftet Gm. 1.60

Das heiße Bekennerbuch eines Führers der völkischen Kampfbundjugend, ein Zeugnis der Kraft, die eine neue Religiosität, eine neue Anschauung von Mensch und Volk dieser Bewegung verleiht, die alles andere als Partel ist. Ein Buch für die Jugendbewegung und alle, die bewußt dem Volkstum dienen wollen.

Semmelweis / Der Retter der Mütter.

Der Roman eines ärztlichen Lebens. Von Theo Malade. Geh. Gm. 2.40, in Ganzleinen Gm. 3.60

Das Kampfleben des genialen Entdeckers des Kindbettflebers wird jeden, dem Mitter anvertraut sind, Ärzte wie Pflegerinnen und Hebammen, ergreifen, Ein prächtiges Geschenkbuch.

Aus einem bewegten Leben. Erinnerungen von

E. von Liebert. Gebunden Gm. 7 .-

General v. Liebert war Mitkämpfer 1866, 1870/71 und 1914/18, Gouverneur von Deutschostafrika, Begründer des Reichsverbandes gegen die Sozialdemokratie, Reichstagsabgeordneter und Vorkämpfer für den deutschen Gedanken.

Im felde unbesiegt (3 Bände) / Auf See unbesiegt (2 Bände) In der Euft unbesiegt / Wie wir uns zur Jahne durchschlugen

Jeder Band einzeln käuflich Gm. 7.-

Jeder der 7 Bände dieser "Unbesiegt"-Reihe enthält in 25 bis 50 in sich abgeschlossenen Beiträgen Erlebnisse aus dem Weltkrieg von Mitkämpfern aller Dienstgrade, von allen Kriegsschauplätzen und allen Waffengattungen, darunter auch Beiträge von Hindenburg, Ludendorff, Lettow-Vorbeck, Mackensen, Richthofen, Scheer, Bloem-Schauwecker und anderen. Ein einziges Heldenlied, gewaltig, kühl und klar. — Schmucklos, hart, die eherne Prosa der tausend Frontkämpfer.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung

## J+ F+ LEHMANNS VERLAG / MÜNCHEN

## Bongs Goldene Klassiker-Bibliothek



Reue Salbfrang-Ausgabe

mit Golbichnitt

Die Texte sind sorgsältig revidiert, eine von den ersten Literar-historitern geschriebene Ginleitung führt in den Dichter unb sein Bert ein, und reichhaltige Erläuterungen erleichtern das Berstadnis. So fommt biefer Golbenen Rlaffifer-Bibliothet nicht nur ein literarisches, sondern zugleich ein ethisches und nationales Berdienst zu. Sie ist für das haus ebenso wertvoll wie für den Gebrauch der

(Archibiatonus Artur Braufewetter in ber "Danziger Beitung".)

\*Angengruber, 7 Banbe.

\*Angengruber, Dramen, 3 Banbe.

Arnbt, 4 Banbe.

Arnim, 2 Banbe.

Arnim und Brentano, Des Rnaben Bunberhorn, 2 Banbe

\*Bürger (Bolfsausgabe), 1 Banb.

Bürger (Aritifche Ausgabe), 2 Banbe.

\*Chantiffo, 1 Band.

\*Chamiffo (Bollftanbige Ausgabe),

Drofte-Bulehoff, 2 Banbe.

†\*Gichendorff, 2 Banbe.

Fouqué, 1 Band.

tFreiligrath, 2 Banbe.

\*Beibel, 1 Banb.

\*Gellert, 1 Banb.

Goethe (Musmahl), 5 Banbe.

+Goethe (Answahl), 6 Banbe.

+Boethe (Erweiterte Ausgabe),

Goethe (Bollftanbige Ausgabe), 26 Banbe.

Grillparger, 4 Banbe.

Grillparger (Bollftanbige Ausgabe), 7 Banbe. Gefamtregifter bagu, 1Banb.

\*Grimm, Sagen, 1 Banb.

\*Grimm, Rinder- und hausmarchen, 1 Band.

†Grimmelshaufen, a Banbe.

Grun, 3 Banbe.

Guttom, 4 Banbe.

Supfor (Erweiterte Ausgabe),

Guptom, Mitter bom Geifte, 3 Banbe.

Salm, 2 Banbe.

†Bauff, 3 Banbe.

Sebbel, 4 Banbe.

†\*Hebbel (Berte und Tagebücher), 6 Banbe.

Bebel, 2 Banbe.

Beine (13 Teile), 4 Banbe.

†\*Deine (Erweiterte Ausgabe, 15 Teile),

herber, 3 Banbe.

Berber (Erweiterte Ausgabe), 6 Banbe.

fperwegh, 1 Band.

\*Boffmann (G. T. A.), 5 Banbe.

Soffmann (G. T. A.), 7 Banbe.

hoffmann von Fallersleben, 2 Banbe.

†Bolberlin, 2 Banbe.

homer, 2 Banbe.

Immermann (Manchaufen mit Oberhof), 1 Banb.

†3mmermann, 3 Banbe.

Jean Baul, a Banbe.

Jean Baul (Erweiterte Musgabe), 5 Banbe.

†Reller (Gottfried), 5 Banbe.

†Reller (Gottfried), (Erweiterte Aus-gabe), 6 Banbe.

Rerner (Juftinus), 2 Banbe.

†\*Rleift (heinrich von), 2 Banbe.

+Rorner, 1 Banb.

†Lenau, 2 Banbe.

†Leffing, 3 Banbe.

\*Ludwig, 2 Banbe.

†\*Morite, 9 Banbe.

Reftroy, 1 Band.

†Ribelungenlieb (aberfegung von Simrod mit gegenübergeftelltem Urtegt), 1 Band.

Gebiegenheit

†Rovalis, 2 Banbe.

Gang besonders ruhmenswert ift die vortreffliche Ausstattung und der in Andetracht derselben außerordentlich billige Preis, wie denn überhaupt die Goldene Klassiter-Bibliothet zweifellos eine gang hervorragende Leiftung bes beutschen Buchhandels ift. Gebiegenheit bes Inhalts und forgsame herausgeberarbeit find in gleicher Beise gu

rühmen wie die Gute des Papiers, Die Schonheit, Große und Rlarheit des Drudes und die ebenso geschmadvollen wie bauerhaften Einbande.

(Dir. Dr. hermann Jangen in der "Ronigsberger Allgemeinen Beitung".)

Raimund, 1 Banb.

†Reuter, 5 Banbe.

\*Rückert, 3 Banbe.

†Scheffel, a Banbe.

Schenkendorf, 1 Banb.

†Schiller (Auswahl), 5 Banbe.

+Schiller (Bollftanbige Ausgabe), 10 Banh

Shatespeare, 4 Banbe.

Shalespeare (Bouftanbige tommen-tierte Ausgabe), 5 Banbe.

+Shakespeare (Bollständige kommen-tierte Ausgabe), 6 Bande.

\*Stifter, 3 Banbe.

+Storm, 3 Banbe.

Sturm und Drang, 2 Banbe.

Tied: 9 Ranhe.

Uhland (Schulausgabe), 1 Banb.

†\*Uhland (Erweiterte Ausg.), 2 Banbe. Bagner (Richard), 6 Banbe.

Bichotte, 5 Banbe.

Breis jedes Bandes in halbseinen 3.50 Gm., in Leinen 4 Gm., in halbseber 7 Gm., in neuem halbsranzeinband mit Golbschnitt (Die mit + bezeichneten Rtassifter) 10 Gm. Die mit \* bezeichneten Berke find auch in "wohlfeiler Ausgabe" zu haben; jeder Band in halbleinen 2.50 Gm., in Leinen 3 Gm.

#### Ausführliche Bergeichniffe toftenfrei.

Die beutsche Schule und bas beutsche Saus muß für eine solche Gabe (Birtl. Geh. Oberregierungsrat Dr. Adolf Matthias in der "Monatsichrist für höhere Schulen", Berlin.)

Die miffenschaftliche Buverlässigkeit mit unglaublicher Billigkeit vereinigt tann nicht genug gerühmt werben. Lauter erstaunliche Leiftungen. (Bfarrer Lic. Dr. Julius Boehmer in ber "Studierftube", Langenfalza.)



Salbleinen

Modern Liebhaber-Balbfrang Gangleber (biegfam) Modern Liebhaber-Balbfrang

Gangleinen

## Bongs Klassische Bücherei

aller Zeiten und Bolter

Auf holzfreiem Papier gebrudt, in gefchmadvollen Einbanden

Dorfromane von Ludwig Anzengruber. Derausgegeben und eingeleitet von Anton Bettelbeim. Dit einer Beilage in Runfidrud. In halb-leinen 5.50 Sm., Sangleinen 6.50 Sm., halbleber ober halbpergament 8.50 Sm.

Romantische Novellen von Joseph von Eichendorff. mit einer Einleitung von Felig Loreng. Mit Eichenborfis Bilbnis in Gravure. In Salbleinen 3 Gm., Sangleinen 4 Gm., Salbleder oder halbpergament 8.50 Gm.

Goethes Fauft in samtlichen Fassungen mit ben Bruchstüden und Entwürfen bes Nachlasses. herausgegeben, mit Einleitung und Anmerkungen verseben von Karl Alt. Mit einer Beilage in Kunstdruck. 1 Band in halbleinen 6 Gm., halbleder 12 Gm.; 2 Bande in Gangleinen 10 Gm., Sanzleder 25 Gm.

Die Wahlverwandtschaften. Ein Roman von Wolfgang bon Goethe. Berausgegeben und eingeleitet von Prof. Dr. Rarl MIt. Dit Goethes Vitdnis in Gravure. In Salbleinen 8 Gm., Gangleinen 4 Gm., Dalb-leber ober halbpergament 8.50 Gm.

Lichtenftein. Romantische Sage aus ber württembergischen

Geschichte. Von Wilhelm Sauff. derausgegeben und eingeleitet von Kag Drescher. Mit Haufis Bildnis in Gravüre und einer hanbschriftprobe. In halbleinen 4 Sm., Ganzleinen 5 Gm.

Buch ber Lieber. / Neue Gedichte. Von Beinrich Beine. Mit einter Ginleitung von helene herrmann. Mit heines Bilbnis in Grabüre und einer handigriftprobe. In halb-leinen 4.50 Gm., Ganzleinen 5.50 Gm., halbieber ober halbpergament 8.50 Gm.

Das Sinngebicht. Novellen von Gottfried Reller. Beransgegeben und eingeleitet von Mar Bolbeim. In halbleinen 3.50 Bm., Gangleinen 4.50 Bm.

Der grüne Heinrich. Roman von Gottfried Keller. Herausgegeben und eingeleitet von heinz Amelung. Mit Kellers Bildnis in Grablice. 1 Band in halbleinen 7 Gm.; 2 Bande in Ganzleinen 12 Gm., Eanzleder 25 Gm.

Die Leute von Selbwyla. Erzählungen von Gottfried Reller. Derausgegeben und eingeleitet von Mar Zollinger. Dit Rellers Bilbnis in Gravare. In Salbieinen 5 Sm., Ganzleinen 6 Sm., Ganzleber 12.50 Sm.

Gesammelte Gebichte von Gottfrieb Rellet. Herausgegeben und eingeleitet von Mag gollinger. Mit Rellers Bildnis in Gra-bure und einer handichriftprobe. In halbleinen 2.50 Gm., Ganzleinen 4.50 Gm.



Fauft und ber Erbgeift. Rach einer Bleistiftzeichnung von Goethe im Besis bes Goethe-Rational-Museums zu Beimar.

Martin Salander. Roman von Gottfried Reller. gegeben und eingeleitet von Dag Bollinger. In Gangleinen 4,80 Gm.

Züricher Novellen von Gottfried Reller. Derausgegeben und eingeleitet von Mag gollinger. Mit einer Beilage in Aunstrud. In Salb-leinen 3.50 Sm., Sangleinen 4.50 Sm., Sangleber 12.50 Sm.

Lessings Samburgische Dramaturgie. Derausgegeben, mit Ginleitung und Anmerkungen verseben bon Prof. Dr. Julius Beterfen. Mit
einer Beilage in Kunftbrud. In halbleinen 6 Gm., Gangleinen 7 Gm.

Zwischen Himmel und Erde. / Die Heiterethei und ihr Biberspiel. Bon Otto Lubwig. Herausgegeben und eingefeitet von Dr. Arthur Cloesser. Mit Ludwigs Bildnis in Grandre. In Salb-leinen 5 Sm., Sanzleinen 6 Sm., halbleder ober halbpergament 8.50 Sm.

Der Trompeter von Säkfingen. Ein Sang vom Ober-rhein. Bon J. B. von Scheffel. derausgegeben und eingeleitet von Brof. Dr. Karl Siegen. Mit Scheffels Bitdnis in Gravüre und einer danbichriftprobe. In halbieinen 3.50 Gm., Ganzleinen 4.50 Gm.,

Effehard. Gine Geschichte aus bem zehnten Jahrhundert. Von J. B. von Scheffel. Heransgegeben und einge-leitet von Brof. Dr. Karl Siegen. Mit Scheffels Bildnis in Grabure. In halbleinen 5 Gm., Canz-leinen 6 Gm., halbleder 8.50 Gm.

In Sturm und Sonne. Die schonften Novellen und Gedichte von Theodor Storm. Berausgegeben und eingeleitet von Felig Loreng. Mit vier Beilagen in Grabftre und kunftbrud und einer Sandidrift-probe. In Salbleinen 8 Em., Sanzieinen 9 Em., halbleder ober halbpergament 12 Em.

Die Herzogin von Langeais. / Eugenie Grandet. Bon Honoré de Balzac. Berbeuticht und eingeleitet von War hochorf. Mit Balzacs Bildnis in Kunstrud und einer hanbschriftprobe. In halbleinen 4 Sm., Ganzleinen 5 Sm., Ganzleber 12,50 Sm.

Qucian Leuwen. Bon Stendhal (Henri Beyle). Aus bem Rachlaß herausgegeben von 20(1)(t). Aus dem Rachlaf herausgegeben von zean de Mitth. Abertragen und mit einer Einleitung versehen von Edgar Byl. Wit 7 Beilagen. 1 Band in halbleinen 7 Cm., 2 Hände in Ganzleinen 19 Cm., Canzleder

## Bongs Ichon=Bucherei

Saat und Ernte. Die beutsche Lhrit um 1925. In Selbstauswahlen ber Dichter und Dichterinnen. Mit kurzen Eigenbiographien und Angabe ihrer Werte, herausgegeben von Dr. Albert Sergel. In Ganzleinen 8 Gm.

Bahlet bas Leben. Afibetifd-moralifde Betrachtungen von Leopold Fehlan. In halbleinen 5 Sm.

Gottes Fahnenträger. Dramen von Max Sochborf. (Inhalt: Ein-leitung. — Gottes Fahnenträger. — Die Racht ber Barmberzigkeir. — Die her-zogin von Langeaik.) In halbleinen 5 Gm.

Das Kantbuch. Immanuel Rants Leben und Lehre. Bon Mag hochborf. Mit 8 Abbildungen und 4 handschriftproben. In Salbieinen 5 Gm., Gangleinen 6.50 Gm., Halbleder 10 Gm. Buttenausgabe in 30 Exemplaren, numeriert und vom Berfasier figniert 30 Gm.

Triumph der Liebe. Gin Benusspiegel. Die fconften Liebesnovellen ber Belt-literatur. Gesammelt und mit einer Einleitung versehen von Curt Mored. Dit 32 Abbilbungen nach Gemälben berühmter Meister.

Die Rutschbahn, bas Buch vom Abenteurer. Berausgegeben von Ignas Jelower, Mit Buchichmud von George Grofs und zahlreichen zeitgenöffischen Bilberbeilagen und Tegtillustrationen. In halbleinen je 5.50 Sm., Gangleinen je 7 Gm., halbleber je 12 Sm.

Briefe ber Liebe. Dotumente bes Bergens aus zwei Jahrhunderten euro-paifcher Rultur. Gefammelt von Camill hoffmann. Mit einer Bilbbeilage.

Lebensweisheit. Gine Deutung unseres Daseins in Aussprüchen führenber Geifter. Bon Bruno Bille. Dit Bruno Billes Bilbnis und Ramenszug. Und gib und Frieden. Gin Bud weltlicher Unbacht aus beutfchen Dich-

Sterntaler und Sonnengulben. Gin Sammelbuch beutichen humors von Otto Ern ft. Bom Mittelalter bis zur Romantik.

Garten unterm Regenbogen. Ein Sammelbuch beutichen humors von Dtto Ernft. Reuere und neufte Beit.

Vom guten Ton im Wandel ber Jahrhunderte. Bon Erig Sturrevant. Mit einer Roftumtafel: Die Entwicklung ber mobischen Track-ten von 1200—1850.

Rofoto. Das gasante Beitalter in Briefen, Memotren, Tagebichern. Ge-fammelt von Rubolf Bechel. Eingeleitet von Felig Poppenberg. Mit 9 Bilberbeilagen.

Golb gab ich für Gifen. Deutschlands Schmach und Erhebung in getbegendsstiften Dotumenten, Briefen, Tagebuchern aus ben Jahren 1806—1816. Bon Ernft Rufebed, Mit einer Bilbbeilage.

Das Biedermeier im Spiegel feiner Zeit. Briefe, Tagebicher, Memoiren, Boltsigenen und abnliche Dotumente, gefammelt von Georg bermann. Dit 4 Bilberbeilagen.

Die Männer der Freiheit in ihren Schriften, Briefen, Erinnerungen, Tagebüchern. Bon Alfred Semerau. Mit 18 Bildnissen. Kartoniert je 4.50 Gm., Ganzleinen je 6.50 Gm., Halbseder je 10 Gm.

## Die moderne Anthologie deutscher Lyrik



In Selbstausmahlen der Dichter und Dichterinnen

Mit turgen Gigenbiographien und Angabe ihrer Werke

Ein Geichentwert für alle Freunde der Dichtung ift: Albert Bergel, Baat und Ernte

In Gangleinen 8 Goldmark

Unter ber not und bem Larm ber Nachfriegszeit hat wohl fein Zweig bes Beifteslebens fo ftart gelitten als die Lyrit, beren leife, verinnerlichte Stimme taum noch gehört wurde. Go ift es eine verdienstvolle Tat, wenn Dr. Albert Sergel, ber als Lyrifer felbft einen guten Ramen besitt, soeben eine Sammlung "Saat und Ernte" herausgegeben hat, die einen umfassenden Ausblid über die hervorragendsten Dichter unserer Beit und ben heutigen Stand ber beutschen Lyrit bietet. Bahrend bie früheren Anthologien ben subjektiven Geschmad ihres herausgebers aufwiesen, tritt bier tein Bermittler gwischen Dichter und Bublifum. Bas jeber Lyrifer felbft als fein Gigenftes, Beftes anerkannt und fur biefes Werk bestimmt hat, wird hier zu einem brausenden Chor von mehr als 120 Stimmen gufammengefaßt. In formvollenbeten Gedichten von Bedankentiefe, Stimmungegehalt und Bohllaut fteigt bie Belt mobernen Beisteslebens empor. Daß ein großer Teil ber Gedichte noch nicht veröffentlicht ift, verleiht "Saat und Ernte" einen besonderen Bert. Die furgen Lebensläufe ber Autoren tragen bagu bei, ihre Gingelbilber lebensvoller gu machen, und die Angaben ihrer Ihrischen Berte weisen jeben Lefer zu ben Quellen bin.

## Von felicitas Rose, der Dichterin der Heide

erschien soeben berneue Roman:

## Erlenfamp Erben

Ein neues Buch von Felicitas Rofe, beren "Beibeschulmeister Ume Karften" eine Auflage von 250000 überschritten bat, bedeutet von vornherein ein Ereignis auf bem Buchermarkt. Gines großen Erfolges wird auch ihr neuester Roman "Erlenkamp Erben" gewiß fein, ber ben Leser nach Bremen mit seiner reichen Bergangenheit, ben ehrwurdigen Giebelhäusern, ben alten Strafen und verträumten Gagchen führt. In ftärkstem Naße wohnen ihm die hohen Borzüge inne, die nur Felicitas Roses edler, reifer und schlichter Kunst eigentümlich sind. Tief veranlagte, kraftvoll-stille Wenschen, die ihr Glück in der eigenen Brust suchen, werden dem abenteuerischen Hange gegenübergeftellt, ber in ber Frembe nicht finden tann, mas er felbft nicht in fich tragt. Die Beimat breitet über ihre Rinder und beren Tun gutig ichupend ihre Flügel. Sie lodt fie aus ber Ferne zu fich zurud, und ber Duft ber roten blühenden Beibe mifcht fich in bas bochfte Erleben, bas zwei reine junge Menfchen zu jubelnbem Glude gufammenführt.

Früher erichienen:

Heideschulmeister Uwe Karsten. Der graue Alltag und sein Licht. Mit 26 Driginalzeichnungen bon

5. Rrahforft-Machen.

Der Mutterhof. Ein Hallig-Roman. Das Lyzeum in Birkholz.

Der Tisch der Rasmussens. Die Geschichte einer Familie.

Rotbraunes Seidefraut. Lieber. Mit vier Bilbern von S. Rrafforft-Machen. Rartoniert Sm. 2 .-- , in Leinen Sm. 2.60. Meerkönigs Haus.

Drohnen. Gine Geschichte für junge und alte Richtstuer.

Die Eiks von Eichen. Roman aus einer Rleinstadt.

Bilder aus den vier Wänden. Novellen.

Plauderbriefe einer Mutter.

Provingmädel. (Sumoriftifche Bibliothet.) 10 Bande.

In Salbleinen je Gm. 5.-, in Gangleinen je Gm. 6.50. Geheftet je Gm. 1 .- , gebunden je Gm. 1.50.



## Roman- und Unterhaltungsliteratur

### Fesselnd geschriebene, spannende Werke beliebter Autoren

Audour, Marguérite: Marie-Claire. Der Roman einer Räherin. Ins Deutsche übertragen von Olga Bohlbrud. Gebunden 4 Gm.

Bermann, Richard A.: Das Antlit. Roman. Gebunden

Bongardt, Hand: Der Finkenbauer. Roman. Geb. 4 Sm.

Bongardt, Hand: Schwarz-Rot-Golb? Stubentenroman aus der Zeit der ersten Demagogenverfolgung. Gebunden 4 Sm.

Bon-Ed, Ida: Empor. Roman. Gebunden 5.50 Gm.

Brandenfels, Hanna: Baroneß Köchin. Roman. In Halbleinen 4.50 Gm.

Brandenfels, Hanna: Das Ruckucksei. Roman. In Halb-leinen 4.50 Gm.

Brandenfels, Hanna: Der Stallbaron. Roman. Geb. 4 Gm., in Halbleinen 4.50 Gm.

Brandenfels, Hanna: Die Fee von Rabendorf. Roman. In Halbleinen 4.50 Sm.

Brandenfels, Hanna: Durchgebrannt. Roman. Gebunden 4 Bm., in Halbleinen 4.50 Gm.

Brandenfels, Hanna: Ein Meteor. Roman. Seb. 4 Sm.

Brandenfels, Hanna: Revanche. Roman. Geb. 4 Gm., in halbleinen 4.50 Gm.

Brandenfels, Hanna: Rose Biktoria. Roman. In Halbleinen 4.50 Sm.

Brandenfels, Hanna: Schein. Roman. Gebunden 4 Bm.

Brandenfels, Hanna: Tante Jette. Roman. Geb. 4 Gm., in Halbleinen 4.50 Gm.

Brzozowsti, Stanislaw: Flammen. Roman. Ans ben hinterlassenen Aufzeichnungen des Michael Kaniowsti herausgegeben. Einzig berechtigte Übersetzung aus bem Polnischen von Leon Richter. 2 Banbe. Geb. 8 Gm., in Ganzleinen 10 Gm.

Frowein, Eberhard: Das Haus am bunten Fluß. Roman. In halbleinen 4.50 Gm.

Grabein, Paul: Die Herren der Erde. Roman. In halbleinen 6 Gm.

Grabein, Paul: Vivat Academia! Romane aus bem Studentenleben. 3 Bande. (I. Du mein Jena! II. In der Philister Land. III. Im Bechsel ber Zeit.) In halbleinen je 5 Gm.

Hoechstetter, Sophie: Meine Schwester Edith. Roman. Gebunden 4.50 Gm.

Hnan, Hand: Der Brandstifter. Roman. In Halbleinen 4.50 Gm.

Icus-Rothe, Wanda: Sonne der Heimat. Meine Jugend auf den höhen des Hunsrücks. Mit 42 Federzeichnungen und einem Buntbilbe von Kurd Albrecht. Gebunden 4.50 Gm.

Alitscher, Guftav: Königsliebchen. Roman. Kartoniert 8.50 Gm., gebunden 4.50 Gm., in Hatbleinen 5 Gm.

Klitscher, Gustav: Sie war des Anderen. Roman. Gebunden 4 &m.

Köhne, Friedel: Das große Geschäft. Roman. Gebunden 8.50 Sm.

Röhne, Friedel: Der Schellenträger. Roman. Gebunden 8.50 Sm.

Rraft, Zdenko von: Sonntwend des Glücks. Die Symphonie eines Lebens. Roman in vier Sagen. 2 Bande. Geb. je 5 Gm., in Ganzleinen je 6.50 Gm.

Rraft, Zbenko von: Missa Solemnis. Roman. Geb. 4.50 Gm., in Ganzleinen 6.50 Gm.

Kraft, Zbenko von: Kaufhaus AUjeder. Ein Roman von der Belt. Mit vier Original-Holzschnitten vom Berfasser. In Halbleinen 5 Sm., in Ganzleinen 6.50, in Halbleder, numeriert und signiert 14 Sm., in Ganzleder, numeriert und signiert 18 Sm.

Rrickeberg, Elisabeth: Bechtold Hergersbergs Heirat. Roman. Gebunden 4 Gm.

Rrickeberg, Elisabeth: Rittmeister Segendorf. Roman. Gebunden 4 Gm.

Malten, L.: Auf beutscher Wacht. Ein Ostpreußenroman. Gebunden 3 Sm.

Meißner, Franz Hermann: Moderne Menschen. Ein Berliner Roman. Gebunden 4 Sm.

Moreck, Curt: Jokaste die Mutter. Roman. In halbe leinen 4 Gm., in halbpergament 6.50 Gm.

v. Nathufius, Annemarie: Eros. Roman. Geb. 5 Gm., in Ganzleinen 6.50 Gm., in halbleder 9 Gm., in Seide 10 Gm., in halbeergament, numeriert und figniert 12 Gm.

Rose, Felicitas: Romane, Novellen, Lieder siehe S. 85 von "Nimm und lies", Heft 7/8.

Rubiner, Wilhelm: Das hohe Ziel. Roman. Geb. 4 Gm.

Rubiner, Wilhelm: Das Jugendwunder. Roman. In halbleinen 4 8m.

Schirokauer, Alfred: Eine Jugendfünde. Roman. Geb. 4.50 Gm., in Halbleinen 5 Gm.

Stilgebauer, Edward: Götz Krafft. Die Geschichte einer Jugenb. 4 Banbe. (I. Mit tausend Nasten. II. Im Strom der Welt. III. Im engen Kreis. IV. Des Lebens Krone.) In Halbleinen je 6 Gm.

Stilgebauer, Edward: Das Liebesnest. Roman. Geb. 5 Gm.

Stilgebauer, Edward: Bildner der Jugend. Roman. In Halbleinen 6 Sm.

Welis, Else: Ise Wernows Weg. Roman. Geb. 4 Gm.

Welten, Heinz: Die blaue Flamme. Der Roman eines hellsehers. In halbleinen 4.50 Gm.

Wundt, Theodor: Matterhorn. Ein Hochgebirgeroman. Mit dahlreichen Abbildungen. In Halbleinen 6.50 Gm.

Bundt, Theodor: Ich und die Berge. Ein Wanderleben. Dit zahlreichen photographischen Aufnahmen des Berfassers und Beichnungen nach solchen von A. Heim. In halbleinen 6.50 Gm.

Wundt, Theodor: Höhenflug. Ein humoristischer Roman. Wit Zeichnungen von Ulla Marx. Gebunden 8 Gm.

## Bongs Jugendbücherei

Von zahlreichen Schulmannern Deutschlands, Ofterreichs und der Schweiz, Erziehern, Elternbeiraten sowie den Prüfungsausschüssen für Jugendschriften bestens empfohlen.

Sehr reich illuftiert. Jeber Band enthält viele farbige Beilagen und ichwarze Textillustrationen. In balbleinen gebunben je 4,50 Golbmart.

Die schönsten Märchen der Weltliteratur, die unsere Jugend kennen sollte. Herausgegeben von Brof. Friedrich v. der Leyen. 2 Bande.

Das Sternenzelt und seine Wunder, bie unsere Jugend kennen sollte. Bon Brof. Dr. Joseph Blagmann.

Gemälde und ihre Meister, die unsere Jugend tennen sollte. Mit erklärenden Texten berusener Führer und Freunde der Jugend sowie einem Geleitwort von Stadtschulrat Dr. Arnold Reimann.

Unter den Wilden: Entdedungen und Abenteuer, die unsere Jugend tennen sollte. Bon Dr. Abolf heilborn.

Leben und Treiben zur Urzeit, bas unsere Jugend kennen sollte. Bon Dr. D. Hauser.

"... Prachtige Bucher! In allen Einzelheiten wohlgeraten. Gang gleich, ob man ben Stil, ben Stoff, bie Anordnung besfelben ober bie Abbilbungen tritifch betrachtet." (Ingenbichriften-Ausschuß, Lübed.)

... Bongs Jugenbbücherei zeichnet fich aus burch Kare, fachlich gute Darftellung und feffelnbe Sprache, treffliche Junftrationen und geschmadvolle Ausstattung.



Wilde Tiere, bie unsere Jugend fennen sollte. Bon Dr. Abolf Beilborn.

Seelenleben unserer Haustiere, bas unsere Jugend kennen soute. Bon Dr. Th. Bell.

Deutsche Dichter, bie unsere Jugend tennen sollte. Bon Felix Lorenz. Dit Broben aus ben Werken ber Dichter.

Berühmte Musiker und ihre Werke, bie unsere Jugend kennen sollte. Unter Beteiligung berusener Mitarbeiter herausgegeben vom Geh. Regierungsrat Prof. Dr. Richard Sternfeld. Nit 44 Notenbeispielen.

Im Bunderlande der Technik. Meisrerstücke und neue Errungenschaften, die unsere Jugend tennen soute. Bon hans Dominik.

Jugenboudereien feien auf biefe recht icone Sammlung gang besonders aufmerksam gemacht." (Schweizerische Babag, Zeitschrift, Zürich.)

".... Diefe Bucher fint ber beste Lefestoff, ben wir ber Jugend aller Rreife bieten tonnen." (Elfe Frobenius in "Buch und Arbeiter", Berein zur Berbreitung guter vollstumlicher Schriften.)

## Romane berühmter Männer und Frauen.

Mit vielen hiftorifchen Abbiloungen, Dofumenten ufw.

Jeber Band geheftet 4 Golbmart, gebunden 5 Goldmart, in Leinen 7 Goldmart, in halbleber 12 Goldmart. Die mit \* verjehenen Romane find in iconen halbleberbanden zu haben.

Michelangelo. Der Roman eines Titanen. Bon Hermann El. Rosel.

\*Mozart. Ein Künstlerleben. Roman von Ottokar Janetschek.

\*Der Kampf um Babylon. Gine Trisogie. Der erste Band ist von H. Boll-rat Schumacher begonnen; das großangelegte Werk fortgesest von Heinz Welten. I. Nitofris, die Briesterin der Istar. (Babylons Erwachen.) II. Nebukadnezar, der König der Könige. (Babylons Eröße.) III. Belfazar. (Babylons Ende.)

\*Mbrecht Dürer, ein beutscher Heiland. Roman aus Nürnbergs Blütezeit. Bon herm. El. Kosel. I. Jugend und Wanberjahre. II. Der Meister. III. Der Apostel.

\*Clifabeth, Raiserin von Öfterreich, Konigin von Ungarn, die Leidgefrönte. Roman von B. Gerh. Zeibler.

Mirabeau. Roman aus ber Frangöfifchen Revolution. Bon A. Schirotauer.

Elisabeth von Platen. Eine beutsche Bompadour. Bon P. Gerh. Zeibler.

Graf von Brühl. Der Roman eines Mächtigen aus galanter Beit. Bon Rita Sonned.

Die lette Königin von Neapel. Bon C. M. Bietor.

Prinz Louis Ferdinand. Ein Buch von Liebe und Baterland. Von A. Semerau.

Johann von Leiden. Roman aus ber Beit der Biebertaufer. Bon f. Freimart.

Maria Theresia. Bon Bbento v. Araft.

Ein livländisch Herz. Katharina I. von Rußland. Bon H. Freimark.

Die Gräfin Kofel und der Porzellanerfinder Böttger. Roman aus der Beit Angusts des Starten. Bon A. Stiehler.

\*DieletteZarin.AlexandraFeodorowna. Bon G. von Broddorff.

August der Starke. Der erste beutsche König in Polen. Bon A. Schirokauer.

Rapoleon III. Gin Marchen auf bem Thron. Bon S. Bollrat Schumacher.

George Sand. Ein Buch ber Leibenschaft. Bon Dora Dunder.

\*Marie Antoinette. Giner Königin Liebe und Ende. Bon H. Freimark.

Raiserin Eugenie. Der Beg zum Thron. Bon D. Bollrat Schumacher.

\*Marquise von Pompadour. Roman aus galanter Beit. Bon Dora Dunder.

\*Lola Montez. Bon Jos. Aug. Luz. Lassalle. Einleben für Freiheit und Liebe.

Von A. Schirotauer.
\*Ein Liebesichnul Ludwigs XIV.

Louise de la Ballière. Bon Dora Dunder. Grillparzers Liebesroman. Die

Schwestern Fröhlich. Roman aus Wiens klassischer Zeit. Bon Jos. Aug. Lux. \*Der Roman einer Kaiserin. Katha-

rina II. von Außland. Bon Eugen Zabel. \*Lord Nelsons lette Liebe. Bon H. Bollrat Schumacher.

\*Liebe u. Leben der Lady Hamilton. Bon H. Bollrat Schumacher.

BERLIN W 57 \* VERLAG VON RICH. BONG \* LEIPZIG

## Die Wunder der Natur

Shilderungen der interessantesten Naturschöpfungen und erscheinungen in Einzeldarstellungen

Ein populäres Prachtwerk über die Wunder des Himmels, der Erde, der Tier= und Pflanzenwelt, sowie des Lebens in den Tiefen des Meeres

Herausgegeben von 46 hervorragenden Fachgelehrten aller Kulturländer 1308 Textseiten mit 1500 Illustrationen, darunter 122 bunte Beilagen

> Drei Prachtbände in Quart-Format In Ganzleinen se 32.50 Goldmark, in Halbleder se 40 Goldmark

Mus bem reichen Inhalte ber brei Banbe fei hier nur angeführt:

#### Aus dem Tierreiche.

Saugetiere. Das Mammut — Ameisenfresser — Resterbauende Säugetiere — Aus dem Leben eines Dunkelmannes (Der Mauswurf) — Riesensaustiere — Der Drang-Utan und seine Kassen — Das Okapi — Biber und ihre Bauten — Belgslatterer — usw.

Vogel. Merkwürdige Bogelnester — Bögel, die nicht sliegen können — Paradiesvögel — Die harppie — Der Urahne unserer Bögel — Fasane — Ein Bogel mit händen — usw.

Reiechtlere, Lurche und fische. Der stiegende Drache — Riesenichtangen — Das Chamäleon — Der Stichting und sein Liebesleben — Die Urbilder der Drachen — Fliegende Fische — Tiere, die kleiner werden — Wie die Schildkröte ihr Haus baut — Fische der Tiesse — Leben und Lieben der Frösche — usw.

Insetten. Der heilige Käfer — Die Gottesanbetexin — Die Entstehung eines Bienenstaates — Aus dem Leben der Ameisen — Aus dem Leben der Bespen — Berborgene Bunder der Schmetterlingsförper — Laternenträger im Insettenreich — Der Bombardierkäser — Bon Spinnen und Spinnenweben — usw.

Kliedere Tiere. Mecresseuchten — Kunstwerte der Zelle — Bom Kraken — Seefterne — Die mikrostopische Bunderwelt des Teiches — Einiges über See-Anemonen — Einsiedler und ihre Tischgenossen — Die Tintensische — Protozoen als Krankheitserreger — Über Schwämme — Korallenbauten — usw.



Die größte Blüte ber Best: Rafflesia Arnoldi.

Die Blate befigt einen Durchmeffer von nicht weniger als 1 Meter und wiegt gegen 5 Rilogramm; ber Rapf inmitten ber Blute faßt rund 4 Liter Baffer.

— Ameisen und Pflanzen — Bom Geheimnis bes fallenben Laubes — Das Leben des Pollenkornes — Wie die Natur sat — Bom Geheimnis des Wistelzweiges — Binterzurüftungen im Teich — Grasbäume — usw.

#### Erscheinungen der Erdoberflache.

Eisberge — Baffer und Bind als Baumeister — Die Gletscher im Hochgebirge — Die Gester — Bersteinertes Metter — Schwefelmilch-Seen — Die Gesteinshülle ber Erbe — Unterirbische Flußläufe — Bafalt — Die Feuerberge der Erbe — usw.

#### Erscheinungen der Atmosphäre.

Hata Morgana — Über Bolarlichter — Das Bunder ber Eieblume — Über Birbelftürme und Betterfäulen — Gewitter — Atmosphärische Licht- und Dämmerungsericheinungen — Der Regenbogen — Der Hagel — Schneesterne — Bolten und Boltenformen — usw.

#### Aus dem Reiche der Sterne.

Die Welt des Mondes — Flammen auf der Sonne — Die Kometen — Die Welt des Jupiter — Boten aus dem Weltenraum — Die Bewohnbarkeit des Planeten Mars und das Kätsel seiner Kanäle — Die Sonnensteden und ihr Jusammenhang mit irdischen Erscheinungen — Sonnenund Mondsinsternisse — Die Mitternachtssonne — Die Erbe als Stern — Die Nebel und das Werden der Welten — Der King des Saturn — Das Zodiatalsche — Um.

#### Aus dem Pflanzenreiche.

Leuchtende Bilze — Die Riesenblume: Arnolds Rafslesia — Jusettenfressende Pflanzen — Wie Pflanzen reisen — Batterien — Die Königin der Nacht — Die Beherrschung des Pflanzenlebens — Pflanzen als Totengräber — Das Lichtbedürfnis der Pflanze — Das Traggerüst der Pflanzen — Herenringe — Mooswunder — Orchideen

#### Physitalische und chemische Erscheinungen.

Elektrische Entladungen — Das St.-Elms-Feuer — Künftliche Pflanzen — Elektrische Leucht-Erscheinungen — Bom Aufbau und Bachstum der Kristalle — Die Ebel- und Halbedelsteine — Unsichtbare Strahlen — Wirbel und Bellen der Luft — Die Seifenblasen — Klangfiguren — Magnetische Kraftlinien — usw.

#### Einige Urteile ber Preffe:

Der Zag, Berlin: Bas dieses populär-wissenschaftliche Berk über die Bunder der Natur vor allen anderen Berken besonders auszeichnet, ist die prächtige Art der Juftrierung. Die bildliche wie die textliche Daustellung aller Themen läßt erkennen, daß uns hier wirklich die "Bunder der Natur" in meisterhafter Beise nahegebracht werden, und somit können wir unseren Lesern die Anschaffung des Berkes auf das beste empsehlen.

hamburger fremdenblatt: Rur durch ben Busammenschluß hervorragender Forscher und Gelehrter aller Kulturvöller ift biese Beröffentlichung großen Stils möglich, die mit dem Text der berühmtesten Autoren ein Bilbermaterial von erstaunlicher Großartigkeit
vereinigt.

Berner Tagblatt: Das Buch bebeutet den Triumph ber Bopularifierung auf naturmiffenschaftlichem Gebiete.



## Bongs Illustrierte Kriegsgeschichte Der Krieg 1914/19

in Wort und Bild

Eine ausführliche Geschichte des Weltkrieges in chronologischer Darsstellung. Die Kämpfe zu Lande, zu Wasser und in der Luft auf den europäischen und außereuropäischen Kriegsschauplätzen. Der Ausbruch der Revolution in Deutschland, das Zusammentreten der Nationalsversammlung und der Friedensschluß.

#### 3 reichillustrierte. Prachtbande

in Salbleinen Sm. 45 .-

1830 Seiten mit 1808 Schwarzbildern und 185 Karten im Text sowie zahlereichen Buntbildern und farbigen Karten als Beilagen

Die Namen unserer Mitarbeiter bürgen bafür, baß ber Zusammenhang, die Beweggründe und die Ziele der triegerischen Maßnahmen von bedeutenden Fachmannern, die zugleich Schriftfteller hervorragenden Ruses sind, klar und fesselnd dargelegt werden. Zum Schlusse werden auch die großen Ereignisse geschildert, die unser Laterland von Grund aus umgestaltet haben, und zwar die zum Abschlusse des so schwachvollen Friedens. Die für den illustrativen Teil gewonnenen Künstler befanden sich zum Teil selbst auf den Kriegsschauplätzen. Ihre prächtigen, tadellos reproduzierten Bilder machen Anspruch auf geschichtliche Treue und veranschaulichen wirkungsvoll das schwere Bölserringen.

## Die Befreiung der Menschheit

#### Freiheitsideen in Vergangenheit und Gegenwart

Berausgegeben von Ignag Jegower

unter Mitwirkung von Baul Adler, Abolf Behne, Eduard Bernstein, Leo Bloch, A. Conrady, Baul Darmstädter, Alfred Döblin, Max Hochbors, Baul Rampssmeyer, E. Lederer, Friedrich Mudle, Richard Müller, Paul Olberg, Albert Pohlmeyer, A. E. Rutra, Alexander Stein, Heinrich Ströbel. Beit Balentin.

Groß-Quart. 488 Seiten Text mit 554 zeitgenössischen Abbildungen, Dokumenten und 30 farbigen Beilagen. (Die bedeutenbsten Rünftler ber Bergangenheit und Gegenwart sind vertreten.)
In geschmadvollem Halbleinenband gebunden Gm. 18.—

"Das Bert will bie Entwidlungsgeichichte bes Freiheitsgebantens geben; es ftellt bie verschiebenen Bege bar, welche ber Bille nach Freiheit gegangen ift in Religion, Bhilosophie, Biffenschaft, Runft und Literatur." (hannoverscher Courier.)

"Das Berk kan jedermann empfosien werben. Es gehört in die Hände des Arbeiters, damit er fich selbst über bie Fragen insormieren kann, die ihn bewegen, aber auch in die Hände des Gebildeten, dessen Bissen gerade auch dem Gebiete des Sozialismus nur allzwoft sehr oberstächtich zu nennen ist. Auch uns jungen Demokraten kann das Werk sicherlich gute Dienste deim Studium der sozialen Fragen leisten." (Dortmunder Tageblatt.)





Berlegbares Mobell bes menfchlichen Rorpers.

## Platen, Die Neue Heilmethode

Lehrbuch der naturgemäßen Lebensweise, der Gesundheitspflege und der naturgemäßen Heilweise

Neu bearbeitete Ausgabe unter Mitwirfung von 37 praft. Arzten, Hygienikern und Babagogen.

8 vornehme Salbleinenbanbe &m. 86 .-

Mit über 2000 Seiten Text, 601 Textabbilbungen, 31 Chromo- und Kunsttafeln, 9 farbigen gerlegbaren Wodellen, darunter die Frau, in 1/4 natürlicher Größe.

Platen ist ein treuer Berater auf allen Gebieten ber Gesundheitspflege und Krantheitslehre. Erprobte Kuren, wie die Wasserlur nach Priesnis, Aneiop, Schroth und Auhne, die Licktlustur nach Ritli, die Fletscherfur, die Diattur, die Bstanzensättetur, die Suggestionsbehandlung, die elektrichen Kuren, die Heighmagitt und Rassage, die domöopathie usw. werden ebenfalls eingehend erörtert. — Alle Abschnitte, von bekannten ürzen und Fachmannern aufs eingehendste behandelt, bieten einen reichen Schap an praktischen Ratschlägen.

### Bongs Klassiker-Briefe

Jeder Band: In Gangleinen 4 Gm., in Salbleber 7 Gm.

Gottfried Reller in feinen Briefen. Berausgegeben und eingefeitet von Deing amelung. Dit Rellers Bilbnis in Graudre und einer hanbichriftprobe.

Schiller umb Goethe. Briefwechsel in ben Jahren 1794 bis 1805. herausgegeben und eingeleitet von Dr. hans heinrich Borcherdt. Mit 20 Bilberbeilagen in Runftbrud und zwei handschriftenproben. 2 Banbe.

Edermann, Gespräche mit Goethe in den lepten Jahren seines Lebens. (Bollständige Ausgabe.) herausgegeben, mit Einleitung, ergänzendem Kommentar und Register versehen von Brof. Dr. Chuard Castle. Wit 88 Abbildungen. 2 Bände. — Textausgabe. Mit 88 Abbildungen. 1 Band.

Beines Briefe. Ausgewählt und eingeleitet von Dr. Sugo Bieber.

Bebbels Briefe. Ausgewählt und eingeleitet von Dr. Theobor Boppe.

Goethes Briefwechsel mit einem Rinde. Geinem Dentmal. Bon Bettine v. Arnim. Reu herausgegeben und eingeleitet von Being Amelung.

### Hand = Bibliothek des allgemeinen und praktischen Wissens

Zum Studium und Selbstunterricht in den hauptsächlichsten Wissenszweigen und Sprachen.

herausgegeben von Emanuel Müller-Baben in Berbinbung mit hervorragenden Fachautoritäten. Reue, völlig umgearbeitete Auflage.

Mit etwa 1000 Illustrationen, 32 farbigen und schwarzen Tafeln sowie 4 Karten. Zwei Halbleinenbände 40 Gm. Inhalt: Einleitung. — Deutsche Sprache. Stil- und Ausgastehre mit einem Anhang: Der Briefstil. — Französsiche Sprache. I. Teil. II. Teil. Wörterverzeichnis. — Englische Sprache. I. Teil. II. Teil. Wörterverzeichnis. — Maschinenbau. — Bollsändiger Lehrgang im Schönschen und in der Kund- und Ladschrift mit vielen Musterverzeichnis. — Mie Stenographie oder Kurzschrift. System Gabelsberger. System Stolze-Schrey. — Die einsache Buchführung. — Aus Erd- und Naturgeschichte. Das Weltall. Die Astronomie. Die Erde und ihr Bau. Die Geologie. Die Mineralogie. Die Bewohner der Erde. Die wichtigsten Pflanzen. Die wichtigsten Tiere. — Allgemeine Erdfunde. — Die Erundlagen der Physis. Mechanit oder die Lehre von der Bewegung. Usustist oder die Lehre vom Echall. Die Lehre von Bagnetismus. Die Lehre von der Elektrizität. — Grundlagen der Themie. Anorganische Chemie. Drzanische Chemie. — Bürgerliches, allgemeines, kaufmännisches und gewerbliches Kechnen. Untspmetit und Algebra ober Buchstabenrechnen. Das kaufmännische Rechnen. Das gewerbliche Rechnen.

metrie. Grundzüge der Stereometrie. — Sachregister. Jedermann kann sich ohne Lehrer durch Selbstunterricht alles aneignen, was an Wissen zu einer umfassenden Bildung nötig ist. Für jeden wird die "Bibliothet" eine Fundgrube des Wissens von praktischem Berte sein, ein Rachschlagebuch, welches stets Antwort gibt.

Dieses Werk ersett eine ganze Bibliothek. Das Berk ist ein ganz hervorragendes Wittel zum Selbststudium, aber gleichzeitig auch ein Rachicalgewerk für jeden Gebildeten. Die einzelnen Kapitel werden mit zahlreichen, prachtvollen Julustrationen so eingehnen und sessen behandelt, daß es wirklich ein Bergnügen ist, darin zu studieren, und wir können es jedermann, besonders auch den Kausteuten, die darin viel Wissensertes sinden, enwschlen. (Hannov. Merkur.)

### In Sturm und Sonne

Die schönften Novellen und Gebichte von Theodor Storm.

Herausgegeben und eingeleitet von Felix Lorenz. Mit vier Beilagen in Gravüre und Kunstdruck und einer Handschriftprobe.

Inhalt: Theodor Storms Leben. — Rovellen: Immensee. Auf der Universität. Beim Better Christian. Viola tricolor. Pole Poppenspäler. Waldwinkel. Psinche. Aquis submersus. Carsten Kurator. Hand und heinz Kirch. Ein Bekenntnis. Der Schimmelreiter. — Gedichte. In halbleinen 8 Gm., in Ganzleinen 9 Gm., in halbleder oder in Halbleder oder in Halbleder oder in

### Sonne der heimat

Meine Jugend auf den Höhen des Hunsrucks. Bon Wanda Scus-Rothe.

Mit 42 Feberzeichnungen und einem Buntbilbe von Kurb Albrecht.

Gebunden 4.50 6m.

Eine Meisterin ber Rleinmalerei gibt uns hier in entzüdender Beise ihre Jugenderinnerungen zum besten. Es ist ein Buch voll Junigkeit und humor und wirft wie ein wohlig warmendes Feuer. (Bölkerbund.)

Ein freundliches, sonniges Buch, gewürzt mit Humor, das auch jungeren Leuten unbesorgt in die Hand gegeben werden darf.
(Reues Münchener Tagblatt.)

### Der Werdegang der Menschheit und die Entstehung der Kultur

Von Prof. Dr. med. Hermann Klaatsch

Nach dem Tode des Berfassers herausgegeben von Dr. med. Abolf Heilborn.

Zweite durchgesehene und erweiterte Auflage. 436 Seiten Lexisonspormat mit 13 farbigen und schwarzen Beilagen, 47 Tafeln, 4 Karten und 328 Abbildungen im Text.

In halbleinen 12.50 Gm., in Ganzleinen 18 Gm., in halbleber 20 Gm.

Mus bem hochintereffanten reichen Inhalt:

Die Anwendung des Entwicklungsgedankens auf die Menschheit. — Bas ist Kultur? — Der Begriff "Mensch". — Instinkt und Intellekt. — Wilder und Kulturmensch. — Der menschliche Uhn war ein Vierhänder. — Die Borgeschichte unserer Sinnesorgane. — Das Klettern der niederen Menschenrassen. — Gorilla, Reandertalmensch und Neger; Orang, Aurignacmensch und "Indogermanen". — Die gemeinsame Urheimat. — Pithecanthropus erectus. — Die Unsänge der Kultur. — Wie gelangte der Mensch zum Feuer? — Die Unsänge der Jagd. — Die ersten Steinwertzeuge. — Keule und Schwert. — Speer und Speerwurscholz. — Pseil und Vogen. — Die Entstehung der Sprache. — Berständigungsmittel in der Tierwelt. — Die Unsänge des Gemeinschaftslebens. — Die Intwickung des weiblichen Buschs. — Bsahlbau und griechsischer Tempel. — Frauenraub und Einzelehe. — Religion und Kunst. — Die Eiszeit. — Der Steletsund im Reandertal bei Düsseldorf. — Das Problem der "Indogermanen". — Die Ero-Magnonmenschheit. — Bilderschift und Lautschrift. — Beginn von Ackerbau und Viehzucht — usw. usw.

Deutsche Tageszeitung: Es ift, um es in einem Sage zu sagen, bas Buch über bie "Frage ber Fragen", die Urgeschichte des Menschengeschiechtes. Bir besigen tein ahnliches Wert, tein anderes Bolt hat eines in seinem Bücherschaße, bas an ben neuen Klaatsch entfernt heranreicht.

Reclams Universum: . . . nach Inhalt und Anlage ein rechtes Bolfsbuch, jumal es bem Lefer an hand einer Fulle ber intereffantesten Tatjachen gang wie von felbst ein Stück festgegrünbeter Belt- und Lebensanschauung vermittelt.

### Weltliche Andachtsbücher

(Sammlungen bon Lebensmeisheiten und Rernibruchen).

Faust = Brevier. Herausgegeben von Emil Birchan. Mit einem Geleibwort vom Geh. Hofrat Brof. Dr. Oskar Walzel. Mit 2 Schattenbildern. Gebunden 2 Gm., in Sanzleder 10 Gm.

Bibel = Brevier. herausgegeben von Emil Birchan. Mit Geleitwort von Geheimrat Prof. Dr. Rubolf Eucen. Gebunden 2 Em., in Sanzleder 9 Gm. Buttenausgabe in Sanzleder, numeriert 10 Gm.

Bismarct = Worte. Herausgegeben von Heinz Amelung. Mit Gelettwort von Geheimrat Brof. Dr. E. Marcks. Mit 3 Schattenbildern. Gebunden 2 Gm., in Ganzleder 9 Gm., Büttenausgabe in Ganzleder, numeriert 10 Gm.

Soeben erschienen:

# Die Wunder der Fernmeldetechnik

Über Telegraphie und Telephonie zum Rundfunk von Dr. ALBERT NEUBURGER

Stattlicher Band in Großoktav 383 Seiten mit 376 Abbildungen

Preis in prächtigem Halbleinenband 12 Mark



Ein überaus wichtiges und interessantes Gebiet der Technik wird in diesem Werk gemeinverständlich behandelt. Reichhaltiges Bildermaterial. Vornehme, für Geschenkzwecke geeignete Ausstattung

Das Weihnachtsbuch aus dem Gebiete der Technik
Der Wunsch jedes Radiofreundes

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen

VERLAG HACHMEISTER & THAL IN LEIPZIG



## VERA VERLAG

Alsterdamm 7
HAMBURG 1



# Durch sede Buchhandlung zu beziehen Prospekte auf Wunsch

### Das Jahrbuch deutscher Erzähler 1925

Acht unserer führenden deutschen Erzähler: Wilhelm Fischer-Graf, Johannes Schlaf, Karl Hans Strobl, Willy Seidel, Josef Ponten, Rubolf Huch, Kasimir Edschmid, Hans Friedrich Blund haben zu diesem Jahrbuch disher noch nicht erschienene charakteristische Erzählungen beigetragen. Geboten wird beste zeitgenössische Erzählungskunft, vereinigt zu unübertroffener Vielseitigkeit der künftlerischen Ausdrucksmittel und reicher stofflicher Abwechslung.

Bornehmer Gangleinenband mit Golbpreffung und 8 Porträt= geichnungen, herausgegeben von Robert Balter. Preis Gm. 6.—

## Das Anekdotenbuch deutscher Erzähler der Gegenwart

Ein unübertreffliches Sammelwerk ber wirklich vornehmen und seingeistigen Anekvotenliteratur, mit höchstem künstlerischen Wert nach Form und Inbalt, von 40 unserer besten lebenden Schriftsteller, wie: Eulenberg, Ettlinger, Egel, Gleichen-Rußwurm, Hendell, Norbert Jaques, Klabund, Emil Ludwig, Reimann, Roda Roda, Schautal, Schmidtbonn, Schussen, Winckler, Zweig uss., geschrieben, von Karl Lerbs herausgegeben. Ein unentbehrliches Vortragsbuch für alle Gesellschafts- und Kamiltenkreise, eine unversiegliche Quelle der Erzhebung und Ergögung, aller Heiterkeiten und der Gesundheit! In Palbleinen Gm. 4.—

### Goethe und sein Sohn

"Ein sehr fesselnbes und flott geschriebenes Charakterbild von Goethes Sohn und eine ungeschminkte, wahrheitsgetreue Darsstellung dieser Doppeltragöbie." Karl v. Holteis unbekannte, bunte und ergögliche Erlebnisse mit Goethe und seinem Sohn erschienen hier zum erstenmal in gesonderter Ausgabe. "Eine Reihe guter Bilder schmückt bieses echte Goethebuch."

Allustrierter Salbleinenband Sm. 3 .- (Kölnische Zeitung.)

#### Macht und Einfluß der Freimaurer

"Ein Buch von zünbender Kraft." Bon Dr. D. W. Pinkow in blendendem Stil geschrieben. "Ber über Freimaurerei mitsiprechen will, sollte dieses eigenartige Buch lesen." (Lpzg. Tgbl.) "Ein Buch, das zu ben besten gehört, die wir besigen." (Pastor hinge, Sbg.) "Es gibt wenig Freimaurerbücher, bie diesem zur Seite zu stellen sind." (Dr. Neumann im herold.) Gebunden Em. 3.—, broschiert Sm. 1.50

Mitte November erscheint:

### Der Kuß des Esels Wu

Teltfame Gefchichten aus China von Robert Watter. Preis ca. M. 4.—

In vierzehn Erzählungen von überrafchender Bielfättigkeit führt Robert Walter hier den staunenden Lefer durch die Wunderwelt chinesischen Geistes und Lebens. Millionen Leser haben einzelne dieser Erzählungen, die bisher in nahezu zweidundert Ubbrucken verössentlicht wurden, aus dem Simplicissismus, der Leipziger Justrierten Zeitung, der Gartenlaube, der Broßen Welt, aus Großmanns Tagebuch und mehr als fünfzig Zeitungen der führenden Tagespresse kennengelernt und werden mit Vergnügen zu diesem auch äußerlich vornehmen Sammelband greisen, der daneben für alle Freunde ostasiatischer Kultur ein prächtiges Geschenkwerk darstellt.

Mitte November erscheint:

### Der schwarzgelbe Weltbund

Jufunftsbilder des drohenden Jufammenftoßes der Bolter und Planeten. Don Ernft J. Panhans.

In zwölf Bilbern voll farbiger Glut und packenden Geschehens reißt der Verfasser hier den Vorhang vor der Jukunft beiseite. Wir erleben den Aufstand der farbigen Rassen, das gefürchtete schwarzgelbe Weltbundnis, das Erscheinen des Antichrist, den schicksamäßigen Jusammenprall der Völker und darüber als Folge maschineller Überkultur und das Einzereisens planetarischer Ereignisse den untergang unserer Erde. Seder Leser wird das spannende Werk wie einen phantastischen Roman durchsliegen und von der apokalyptischen Wucht der Ereignisse mitgerissen werden.

### Die Kozialgeschichte der Großstadt

Bon Dr. Martin Leinert.

Ein fundamentales Werk, das alle die brennenden Fragen, die mit den sozialen Problemen der Großstadt verknüpft sind, in erschöpfender Beise beantwortet. Dr. Leinert, selbst Leiter eines hoben sozialen Amtes und Prosesso der Universität Leipzig, behandelt u. a. die Serualsitte, die wirtschaftsgeographische Entwickung der Großstadt im In- und Austande, den Großstadtbau und die Wohnungsfragen, die Pschologie des großstadtschen Bürgertums und der Arbeiterschaft, ihre soziale und politische Organisation. Die Untersuchungen des Verkasser sind besonders interessant durch ihre Ausdehnung auf fast sämtliche Großstädte der Welt, insbesondere auch diesenigen Englands und der Bereinigten Staaten. Ein unentbehrliches Handbuch sie Wissenschaftster und Studenten der Volkswirtschaft wie für die verantwortlichen Leiter unserer großen Städte, ihre Erbauer und Architekten, vor allem aber sür die weiten Kreise unseres benkenden Bürgertums und die Führer der Arbeiterschaft. Niemand, der nicht in dumpfer Stumpsheit sich vom Alltag sinnlos und zwectos verbrauchen lassen will, ohne das Leben und seine Umwelt zu ersassen, kann umhin, dieses aufrüttelnde Werk zu studieren, das in alle Ursprünge und Verschlingungen unserer brennendsten Probleme mit größter Klarheit und Sachlichkeit hineinleuchtet. In Ganzleinen Gm. 7.50.



## Auf jeden Schreibtisch

gehört ständig ein guter Atlas. Ein solcher, der ebensowohl infolge seines handlichen, praktischen Formates (19:21 cm) als wegen des reichen Inhalts an sauber gearbeiteten, übersichtlichen Karten hierfür in erster Linie in Betracht kommt, ist

## G. FREYTAG'S ELT-ATLAS

......

255 Karten auf 142 Seiten und ein geographisches Namenverzeichnis. Kl.-qu. 4°. Ganzleinwandband M. 15.50, Ausland \$ 4.-

Verlag der Kartographischen Anstalt G. FREYTAG & BERNDT A.-G., WIEN VII

Zu beziehen durch jede Buchhandlung

die neue Ausgabe 1925

dieses beliebten Werkes, das auch neben jedem großen Atlanten mit Vorteil zu gebrauchen ist, ist wieder stark vermehrt worden. Das nachstehende Inhaltsverzeichnis läßt die Fülle schöner, vollständig auf den Stand gebrachter Karten ersehen, die Europa wie Übersee berücksichtigen.

#### INHALTSVERZEICHNIS

- t. Das Planctensystem, 2. Entstehen der Jahreszeiten
   Nördlicher Sternenhimmel
   Südlicher Sternenhimmel
   Westliche Erdhälfte
   Ostliche Erdhälfte
   Nordpolarkarte
   Südolarkarte

- Nordpolarkarte
  Südpolarkarte
  I. Höhen und Tiefen der Erde, 2. Meeresströmungen und Klima
  9-10. Weltverkehrskarte
  11-12. Mittelmeerländer

- 11-12. British 13. Europa 14. I. Havelseen, 2. Berlin 15. Deutsches Reich, Übersicht 16. I. Hamburg; 2. Bremen, 3. Nordsee-
- bäder
  17. Nordwest-Deutschland
  18. 1. Nord-Ostseekanal, 2. Ostseebäder
  und Rügen
  19. Mittleres Nord-Deutschland
  20. 1. Danzig, 2. Königsberg, 3. Masurisches Seengebiet
  21. Nordost-Deutschland
  22. 1. Breslau, 2. Posen, 3. Oberschlesisches Kohlenrevier
  23. Südost-Deutschland
  24. 1. Leipzig, 2. Dresden, 3. Thüringen

- 1. Leipzig, 2. Dresden, 3. Thüringen Mittel-Deutschland
- Mittel-Deutschland
   I. Rheingau- und Taunusgebiet, 2. Rheinisch-westfälisches Industriegebiet
   West-Deutschland
   I. Stuttgart, 2. Weimar, 3. Straßburg, 4. Karlsruhe
   Weist-Deutschland
- burg, 4. Karlsruhe 29. Württemberg, Baden und Elsaß-Loth-
- ringen 1. München, 2. Wettersteingebirge, 3. Berchtesgaden und Königssee
- Bayern
  1. Bodensee, 2. Schaffhausen, 3. Kon-
- 33. Die neuen Staaten auf dem Boden des ehemaligen Osterreich-Ungarn 34. 1. Wien, 2. Burgenland
- 35-36. Osterreich 37. 1. Die Donau von Grein bis Krems, 2. Semmering 38. Niederösterreich

- 39. 1. Linz, 2. Salzburg, 3. Salzkammergut 40. Oberösterreich und Salzburg 41. 1. Graz, 2. Umgebung von Mariazell, 3. Gesäuse
- 3. Gesäuse
  42. Steiermark
  43. 1. Klagenfurt mit dem Wörther See,
  2. Großglockner
  4. Bozen,
- 44. Kärnten 45. 1. Innsi Innsbruck, 2. Bregenz, 3. Bozen,
- 1. Innso...
  4. Brenner
  Tirol und Vorarlberg
  Tirol und Vorarlberg
  1. Bern, 2. Vierwaldstätter
  4. Grindelwald und Jung
- 1. Bern, 2. Vierwaldstätter See, 3. Genf, 4. Grindelwald und Jungfraubahn Schweiz
  1. Prag, 2. Brünn mit der Mähr. Schweiz, 3. Troppau, 4. Böhmische Bäder

- 50-51. Tschecho-Slowakei
  52. 1. Nordwestböhmisches Kohlengebiet,
  2. Iser- und Riesengebirge
  53. 1. Hohe Tatra, 2. Kohlenrevier Mähr.Ostrau-Karwin
  54. Enderstr. 2. Pletterscen
- Ostrau-Karwin

  1. Budapest, 2. Plattensee
- 54. I. Buda 55. Ungarn
- Ungarn 1. Paris, 2. Französische Riviera Frankreich, Übersicht Frankreich Nordost Frankreich Südost Frankreich Nordwest

- Frankreich -Südwes
- Frankreich Südwest
   I. Madrid, z. Barcelona, 3. Lissabon,
   Straße von Gibraltar
   Spanien und Portugal
   I. Vicentinische Alpen, z. Dolomiten
   I. Italienische Riviera, z. Neapel
   I. Venedig, z. Triest, 3. Rom, 4. Zara
   I. Venedig, z. Triest, 3. Rom, 4. Zara

- 66. 1. Venedig, 2. Triest, 3.

  67. Italien
  68. Nord-Italien
  69. Süd-Italien
  69. Süd-Italien
  70. 1. Isonzotal, 2. Görz, 3. Fiume
  71. Slovenien und Istrien
  72. 1. Konstantinopel, 2. Bosporus, 3. Dardanellen, 4. Smyrna

  Rocche di

- 72. I. Konstannopei, 2. Bosporus, 3. Bardanellen, 4. Smyrna
  73. Balkanhalbinsel
  74. I. Agram, 2. Belgrad, 3. Bocche di Cattaro
  75. Jugoslawien
  76. I. Giurgiu und Ruščuk, 2. Donaumindungen, 3. Sofia, 4. Varna
  77 Bulgarien
- Bulgarien
  1. Bukarest, 2. Czernowitz, 3. Sinaia, 4. Constantza Rumänien 1. Korfu, 2. Saloniki, 3. Athen, Pi-

- 81. Griechenland 81. Greeneniand
  82. 1. London, 2. Engl. Industriegebiet
  83. Großbritannien und Irland
  84. Schottland
  85. England
  86. 1. Glasgow, 2. Edinburgh, 3. Dublin,
  4. Liverpool
  87. Irland und die Irische See

- 88. I. Amsterdam, 2. Antwerpen, 3. Brüssel, 4. Lüttich
  89. Belgien und Luxemburg
  90. Niederlande

- 90. Niederlande
  91. Skandinavien, Bl. I (Dänemark und Südl. Schweden)
  92. 1. Grönland, 2. Island, 3. Kopenhagen, 4. Stockholm
  93. Skandinavien, Bl. II (Mittel-Schweden) 94. 1. Spitzbergen, 2. Umgebung von Trondhjem, 3. Sognefjord, 4. Kri-
- stiania 95. Skandinavien, Bl. III (Südl. Nor-
- wegen)
  96. 1. Reval, 2. Riga, 3. Finnland
  97. Estland, Lettland und Litauen
- 1. Lodz, 2. Warschau, 3. Krakau, 4. Lemberg

- 99. Polen 100. 1. Westbeskiden, 2. Waldkarpathen
- 100. 1. Westdeskiden,
  101. Osteuropa
  102. 1. Leningrad (Petersburg), 2. Moskau,
  3. Grusinische Heerstraße, 4. Wolga-
- 103. Zentral-Rußland 104. r. Kijew, 2. Odessa, 3. Krim 105. Ukraina

- Asien Persien 1. Palästina, 2. Mittel-Palästina (Judäa) Vorder-Asien
- 109.
- 110. 1. Bombay, 2. Kalkutta, 3. Ceylon 111. Vorder-Indien
- 111. Vorder-Inden
  112. I. Peking, 2. Shanghai, 3. Kanton,
  4. Hankou
  113. Ost-Asien
  114. I. Tokio mit dem Fudshi-Yama, 2.
  Osaka und Kobe, 3. Tokio
  115. Isase.

- 115. Japan
- 116. I. Straße von Singapore, 2. Batavia, 3. Manila
- 117. Hinter-Indien und die Sunda-Inseln
- Die Philippinen
  Afrika
  1. Nildelta und Suezkanal, 2. Kairo,
  3. Bab el Mandeb
  Agypten

- 122. 1. Kanarische Inseln, 2. Algier, 3. Tunis 123. Nordwest-Afrika
- 124. I. Sansibar und Dar es Salaam, 2. Kapstadt, 3. Madagaskar
- 125. Mittel- und Süd-Afrika
  126. Nord-Amerika
  127. Vereinigte Staaten von Amerika und Mexiko, Übersicht

- 127. Versam.

  Mexiko, Übersich

  128. Vereinigte Staaten von Amerika

  Mexiko, Bl. 1

  129. Vereinigte Staaten von Amerika und

  Mexiko, Bl. 2

  130. 1. New York, 2. Chicago, 3. San

  Francisco, 4. Boston

  131. t. Philadelphia, 2. Vellowstonepark,
  3. Mexiko, 4. Panama-Kanal

  132. Vereinigte Staaten von Amerika und

  Mexiko, Bl. 3 (Nebenkarte Zentral-
- 133. Vereinigte Staaten von Amerika und Mexiko, Bl. 4
- 134. West-Indien und Nördl. Süd-Amerika
- 135. Mittleres Süd-Amerika
- 136. I. Rio de Janeiro, 2. Buenos Aires,
  3. Lima, 4. Santiago und Valparaiso
  137. Süd-Amerika
  138. I. Neu-Guinea, 2. Sydney, 3. Melbourne
  139. Australien und Ozeanien

- Sandwich-Inseln, 2. Tasmanien, 3. cuseeland 141. Südost-Australien
- 142. Aussprache fremdsprachig. Lautzeichen

### CAESAR

#### GESCHICHTE SEINES RUHMS

VON

#### FRIEDRICH GUNDOLF

276 SEITEN GROSS-OKTAV AUF BESTEM HOLZ-FREIEN PAPIER. BROSCHIERT M. 4.50, GEBUNDEN IN GANZLEINEN M. 7.--, IN HALBLEDER MIT GOLDPRÄGUNG M. 12.-

GUNDOLFS NEUES WERK STELLT DAR, WIE CÄSAR IN DEN SEIT IHM VERFLOSSENEN ZWEI JAHRTAUSENDEN GESEHEN UND BEURTEILT WORDEN IST. ES BEHANDELT DIE GESAMTE UNGEHEURE WELTWIRKUNG VON CÄSARS GE-STALT POLITISCH, GEISTES- UND KUNSTGE-SCHICHTLICH: SO ERGIBT SICH EINE ENTWICK-LUNG DER GEISTESGESCHICHTE, ORIENTIERT VON DER CÄSARIDEE AUS.

### DIE DEUTSCHE KUNST **SEIT 1800**

VON

#### CORNELIUS GURLITT

560 SEITEN GROSS-OKTAV AUF BESTEM HOLZ-FREIEN PAPIER UND 56 BILDERTAFELN. BROSCHIERT M. 12.-, GEBUNDEN IN GANZ-LEINEN MIT GOLDPRÄGUNG M. 16.50

n... Durchweg haben wir ein Gefühl beruhigender Sicherheit, das uns sagt: der Verfasser beherrscht seinen Stoff wie kaum ein zweiter Historiker. Er kennt jede Einzelheit längst aus intimstem Studium und schaltet nach Belieben mit einem Wissen, das nicht eilig zum Zweck dieses Buches zusammengerafft, sondern ihm seit Jahr und Tag in Fleisch und Blut übergegangen ist. So entstand eine Arbeit aus einem Gusse, und sie steht nun vor uns nicht wie ein Erzeugnis des Fleißes, sondern fast wie eine Schöpfung des Genies. Wir durchwandern diese glänzend geschriebenen Kapitel nicht wie die Gefächer eines gelehrten Kompendiums, sondern wir lesen sie mit dem größten Behagen und Genuß, wie die Abschnitte eines spannenden Romans. Dabei ist die Belehrung, die für uns aus der Lektüre ganz von selbst resultiert, eine ungeheure." . . Durchweg haben wir ein Gefühl beruhigender Sicherheit, ganz von selbst resultiert, eine ungeheure."

(Max Osborn im Literarischen Etho)

Zu beziehen durch jede Buchhandlung

#### Für das Weihnachtsfest!

EINE WICHTIGE

NEUERSCHEINUNG

FÜR DEN KINDERBÜCHERTISCH

mit vielen farbigen und Schwarzweißzeichnungen In Halbleinen gebunden M. 6 .-

Die Herausgabe von kindlich-phantasievollen Bilderbüchern, die geeignet sind, unsere Kleinen zurück-zuführen in das sonnige Kinderland, ist eine der wichtigsten, aber auch schwierigsten Aufgaben. Da muß die Eigenart der Bilder, die Textanordnung sowohl wie die innere Gestaltung eines solchen Buches ein ein-heitliches Ganzes bilden, wenn es die Augen der Kleinen immer wieder fesseln soll.

Unsere Neuerscheinung "Kinderreime" entspricht diesen Voraussetzungen:

SAUBERER DRUCK IM OPFSETVERFAHREN PRÀCHTIGE BILDER :: KLARE, LEICHT LESBARE SCHRIFT :: VORNEHME BINDUNG

sind dem Buche eigen. Es ist dies ein Buch, das allen unseren Kindern die Herzen öffnet und ihre Augen zu Glückshäuschen macht, aus welchen auch für jeden Großen die schönste und allerreinste Freude hervorbricht

DIES BUCII IST DAHER VON UNBEGRENZTER ABSATZFÄHIGKEIT!

Wir empfehlen, sich dieses Buch zu bestellen, es kann durch jede Buchhandlung bezogen werden.

ABTEILUNG



VERLAG VON ALBERT AHN BONN/RH.

## Marienblumen

Gedichte von R. W. Weber (Verfaffer von "Dreigehnlinden")

Mit 6 farbig. Madonnenbildern nach 2B. Ittenbach gemalt von seiner Tochter Wilhelm. Ittenbach

> In prachtvollem Gangleinenband mit echtem Golddrud und Goldschnitt - Breis 35 .- Om.

Aus dem Dorwort von Adolf Ebeling: Der Erundgedanke dieser Marienblumen ist das Ave Maria, der Engelsgruß. Diesen hochbedeutenden Inhalt enthällen uns diese Gedickte in einer so überraschenden und zugleich erbaulichen Weise, daß wir über die Fülle der daran geknüpften Gedanken und Zetrachtungen erstaunen müssen. Die Marienverehrung hat in diesen Marienblumen einen so anmutigen und zugleich erhebenden Ausdruck gefunden, daß wir Deutsche mit vollem Recht auf diese Dichtung stolz sein dürsen.

Allgemeine Ausgabe von R. W. Weber's

### Marienblumen

(ohne Bilder)

6. Auft. in guter zeitgemäßer Ausstattung - Preis 2,50 Gm.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung

#### VIER HERVORRAGENDE NEUERSCHEINUNGEN

#### KURT GEUCKE SCHOLLE UND STERN

Lieder und Balladen. 312 Seiten 86. Auf feinstem Papier bei Poeschel & Trepte gedruckt. Ganzleinen Gm. 5.—Wolfgang Kirchbach: Der "Heidereiter" eine der genialsten Balladen der ganzen Weltliteratur. Dr. Ernst Wachler im "Weimarischen Echo": "Kurt Geucke ist in der Literatur angesehen als eine künstlerische Persönlichkeit von großem Ausmaß... Die Sammlung enthält Ungleichwertiges, aber um es vorwegzunehmen: eine Reihe von Stücken, in denen kein Lebender, der in deutscher Sprache dichtet, Geucke den Kranz streitig machen kann. Im Lied, im betrachtenden Gedicht, in der Ballade entfaltet sich seine Begabung mit gleicher Stärke... Aber das volle Können Geuckes zeigt sich doch erst in den Balladen... Die Perle, das Kronjuwel der Sammlung ist "Die Braut von Syrakus"... Welches Wunder ist hier vor unseren Augen vollbracht!... Dieses einen Meisterwerkes wegen stehen wir nicht an, Geucke als die vielleicht größte dichterische Kraft zu bezeichnen, die heute unter uns lebt. Dies ist der Wurf eines Genies... Die Dichtung, ohnegleichen in unserer Literatur, ist der höchste Ausdruck des Dionysischen: eben damit bezeichnet sie einen Giptel unserer geistigen Entwicklung...

Wenn der Schein von Hunderten der Modegrößen verblichen, wird ein Name noch strahlen: der KURT GEUCKES".

#### KURT WALTER GOLDSCHMIDT QUINTESSENZ

Eine Auslese aus meinen Schriften. Etwa 300 Seiten 8°. Auf feinstem Papier in Ganzleinen Gm. 6.—
"Berliner Tageblatt": Goldschmidt ist ein Künstler, der auf dem Wege nach der Seele des Unbelebten
zu seltsamen, neuen Stimmungen kommt, die vor ihm noch niemand empfunden hat.
"Vossische Zeitung": Goldschmidt hat die sensibelsten Organe für das Technische und Artistische in der
Kunst. — Er hat die lyrische Reizsamkeit eines Künstlers, den zwingenden Geist eines rücksichtslosen Denkers
und das weitverzweigte Wissen eines nicht an die Grenzen des Faches gebundenen Kopfes.
"Das neue Deutschland": Ganz in die Nähe Nietzsches möchte ich Goldschmidt rücken kraft des Adels
und der Größe seiner Persönlichkeit und kraft der Wucht seines Gestaltungsvermögens. Er wird zum symptomatischen Repräsentanten der heutigen und morgigen Kultur.

## WALTER VON HAUFF IM SIEGESWAGEN DES DIONYSOS

Ein Nietzsche-Roman. 250 Seiten 8°. Auf feinstem Papier gedruckt, in Ganzleinen gebunden Gm, 5.—
Lic. Otto Baltzer in der "Täglichen Rundschau": Ein Roman in ganz besonderem Sinne. Er ist geschrieben als "Ich"-Roman; ein sehr kühnes Unterfangen, das nur einer wagen kann, der seinem Helden geistesverwandt ist und ebenso sprachmächtig wie er. Es ist geglückt! — Kein Gaumenkitzel für literarische Feinschmecker, ein ernsthaftes Buch, das studiert sein will. Ich kenne keine bessere Einführung in Nietzsches Gedankenwelt für den, der sich wirklich in sie einleben will. Teilweise ist es geradezu eine Deutung der Gedankenwelt des Zarathustra. Der Nietzche-Stil ist an der Bibel gebildet; der des Verfassers erst recht, er geht teilweise in die Sprache der Propheten Israels über, in denen Hauff noch mehr zu Hause ist als Nietzsche.

Ein literarisches Ereignis ganz besonderer Art.

## CARL LUDWIG SCHLEICH ES LÄUTEN DIE GLOCKEN

Phantasien über den Sinn des Lebens. 400 Seiten Lexikon-8°. Auf feinstem Papier gedruckt, mit 212 Abbildungen im Text und einer Farbendrucktafel. Halbleinen Gm. 10.—, Ganzleinen Gm. 12.50.

30. Auflage

Richard Dehmel: Ein unsterbliches Buch

"Durch seine wunderbare Loslösung von Form und Grenze der Wirklichkeit, durch die Größe seiner dichterischen Anschauungen erweist sich das Buch als ein romantisches Kunstwerk. — Das konnte nur einem Menschen gelingen, der neben dem Reichtum ernsten Wissens auch die Tiefe und Ruhe künstlerischen Beobachtens und Begreifens besitzt. Das Buch wird viele nicht nur zu einem tieferen Verständnis der großen Probleme des Lebens führen, sondern auch einen künstlerischen Genuß vermitteln, wie er uns nicht oft gegönnt ist."

Ein ganz einzigartiges Buch in unserer Literatur. Ein Lebensbuch mit unerschöpflichem Gewinn. Eines der schönsten Buchgeschenke für denkende Menschen.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung

CONCORDIA DEUTSCHE VERLAGS-ANSTALT Engel&Toeche, Berlin SW 11 Reu erfchien:

## Aus der Jugendzeit



Tanzliedchen im Grünen.

Sammlung echter deutscher Kinderlieder alter und neuer Zeit

Zusammengestellt von

Günther Allegander Saalfeld

Mit Abbildungen von L. Richter, B. Bürkner, L. Benus und F. Werkmeister

Rinderlieder, wie sie aus Kindes Mund erklungen, von Rindes Luft gesungen, zu Kindes Berz gedrungen sind

2. Auflage

112 Seiten. Sehr gut ausgestattet. Auf bestem bolzfreien Papier gedruckt. Salbleinen Mt. 2.80

ZU BEZIEHEN DURCH JEDE BUCHHANDLUNG



## Mann und Werf Lebensbilder in Selbstdarstellungen

Werner von Siemens, Lebenserinnerungen. 304 Seiten mit einem Bildnis. Halbleinen Gm. 3.—, Ganzleinen Gm. 3.50.

Die ereignisreichen, vom Anfang bis zum Ende fesselnden Aufzeichnungen des großen Wissenschaftlers und Technikers über sein von Tatendrang erfülltes, so erfolggekröntes Leben legen Zeugnis davon ab, daß allein durch eigene Kraft hier Bewundernswertes erreicht worden ist.

Anselm Seuerbach, Gin Vermächtnis. 168 Seiten, mit der Wiedergabe 5 Feuerbachscher Gemälde. Halbleinen Gm. 2.50, Ganzleinen Gm. 3.—.

Mit Wehmut und Bewunderung zugleich versenkt man sich immer wieder in diese Lebensbeichte eines mannhaften Künstlers, dem Gleichgültigkeit und Unverstand der Witwelt den Aufstieg so dornenvoll und schwierig gestalteten.

Richard Wagner, Mein Leben. 2 Bande. 986 Seiten mit Bildnis. Halbleinen Cm. 9.—, Ganzleinen Cm. 10.—.

Der Herausgeber hat durch leichte stillstische Anderungen, die das Satzanze nicht veränderten, das Buch in eine außerordentlich flüssige Form gebracht, so daß nunmehr das Werk zum wirklichen Volksbuche werden könnte.

J. W. von Goethe, Aus meinem Leben. Dichtung und Wahrheit. 2 Bände. 820 Seiten mit Bildnis. Halbleinen Gm. 9.—, Ganzleinen Gm. 10.—.

Das Buch wendet sich nicht an den Wissenschaftler, sondern will, ohne fremde Zutaten, nur durch Anmerkungen am Schluß des Bandes das unvergleichliche Werk für sich allein wirken lassen.

Alle Bande wurden auf tadellosem holzfreien Papier gedrudt und in farbenfreudige Einbande gebunden.

Bu beziehen durch jede Buchhandlung

BAUSTEIN - VERLAG, G. M. B. H., LEIPZIG

# Weihnachtsbücher

aus dem Verlage von E. S. Mittler & Sohn in Berlin

- Babriele von Bilow. Tochter Wilh. v. Humboldts. Ein Rebensbild aus den Familienpapieren Rilh. v. Humboldts und seiner Kinder 1791—1887. Derausgegeben von Anna v. Sydow. Mit 8 Bildnissen. In Ganzleinen Gm. 11.—, in Halbieder Gm. 14.—, Das weitverbreitete Buch ist mehr als eine Lebensbefchreibung. Sein höherer Wert liegt in dem edlen sittlichen Charatter, in der Seele dieser echt deutschen Frau.
- Elifa Radzitvill. Ein Leben in Liebe und Leid. Unveröffentlichte Briefe der Jahre 1820—1834. Hrsg. von Dr. B. Hennig. Dritte Aufl. Mit 8 Abblog. In Ganzleinenband Sm. 10.—. Diefes schöne Bert bietet ein anziehendes Bild von der rührenden Herzensgeschichte unseres alten Kalfers und der liebretzenden Prinzessin Elifa.
- Rokoko und Revolution. Lebenserinnerungen des Joh. Ehr. v. Mannlich, 1741 bis
  1822. Hr8g. v.C. Stollreither. Dritte, völlig neubearb. Aufi. In Kappband Em. 9.—, in Ganzleinen Em. 10.50. Rie ist packender und zugleich lebenswahrer das Hereinbrechen der Franz. Revolution in die Rokokowelt fürstlicher Residenzen geschildert worden als von Mannlich.
- Ravaliere. Charattere und Bilder aus der galanten Welt. Bon Dr. B. Tornius. Mit 10 Originallithographien von E. Gruner. Geb. Sm. 4.80. Die gange Welt des Kavaliertums erschließt sich aus dem Inhalt diese Buches. Wir lernen sie alle tennen, die das Dasein spielend zu meistern verstanden, den göttlichen Leichstinn zuw Lebenselement erhoben. Wir sehen sie betörenden Herzensbrecher und Don Juans, die galanten Abbes und die abentenernden Offiziere.
- Die Göchhaufen. Briefe einer Hofdame aus bem klasslichen Beimar. Jum erstenmal gesammelt und breg, von Brof. Dr. B. Deetjen. Mit mehreren Bitbertaseln im Text. In Kappband Im. 4.—, in Sanzieinenband Im. 6.—. Borzugsausgausganf Bütten in Ganzleder Im. 12.—. Eine reizende Briefsammtung, Die Göchhaufen, der wir die Erhaltung des "Urfaust" verdanten, wird zur Bermittlerin mannigsaltiger, mit seiner Seele und schaffem Blide ausgenommener Schilderungen ihrer alt-weimarischen Umwelt.
- Goethe und Lotte. Bon Seinrich Glo'? Reichill. Liebhabers Musgabe. Einband im Stite des 17. Jahrh. in Sechsfarbensteindruck. Sm. 7.—. Bon dem Hauptabschinitt der Sturms und Drangperiode des werdenden Goethe erzählt dieses Buch und von der von ihm so sehr geliebten Lotte, senem anmutigen Madden, das eine verzehrende Glut in dem jungen Dichter entzündete.

#### Goethes Leben im Garten am Stern.

Von Dr. Wilhelm Bode. 37.—42. Tausend, Mit vielen Abbilbungen. Pappband Im. 7.50, in Gaugleinen Im. 9.—, in Halbleder Im. 14.—. Ein prachtvolles und sehr beliebtes Buch von Goethes lauschigem Gartenhaus und Goethes 56 Weimarer Jahren.

Goethes Leben 1776-1780: Am Ban ber Pyramide

seines Daseins. Bon Dr. Wilhelm Bode. Mit zahlreichen Abstidungen. In Pappband Sm. 13.50, in Sanzleinen Sm. 15.—. Mit diesem und dem im nächsten Jahre erscheinenden fünften Band wird die vielsach beklagte Lücke des einzigartigen Monumentalwertes Bodes geschlossen. Band VIII und die abschließende Fortsehung werden von Dr. Balerian Tornius bearbeitet.

- Goethes Weg zur Söhe. Bon Dr. W. Bo de. Dritte Aufl.
  in das Problem des Goetheschen Charatters ein, es enthült uns das Gebeimnis der Genialität in der durch Selbsterzlehung gesteigerten Kraft, sich alle Eindrücke des Ledens zu eigen zu machen.
- Goethes Fauft im Lichte der Kulturphilo-

fophie Spenglers. Bon Domprediger 2. Jacobskötter. Gebunden Im. 4.25. — Goethes Fauft ift das dramatisierte Gleichis unserer Rultur, deren Deuter und Denter Oswald Spengler ift. Ihr Besen und ihre Geschichte ift der im wahrsten Sinne des Bortes bedeutende Inhalt des Faust.

Boethe in Berlin und Potsdam. Bon Brof. Dr. D. Besto wer. D. Buto wer. D. Buto wer. D. Buto wer. Bestes Kunstdruckpapier, Mit zahlreichen Abbildungen. In Sanzleinen Sm. 8.—. Goethes im Frühjahr 1778 in Begleitung bes Herzogs Karl August nach Berlin und Botsdam unternommene Keise findet in diesem Buche zum ersten Male eine wirtlich befriedigende Darstellung.

- Weltgeschichte der Neuzeit. Bon Geheimrat Dr. Dietgesehene und bis zur Gegenwart sortgesührte Auflage. Bwei Gangleinenbande Gm. 24.—. Diese einzigartige Weltgeschichte zeigt eine
  Geschlossenbeit der Auffassung und eine Einheitlicheit der Darftellung,
  wie sie in teinem ähnlichen Werte erreicht worden ift.
- Weltgeschichte in Umrissen. Bon Graf Dord von Wartenburg. 28. Aufslage. Bis zur Gegenwart fortgeführt von Brof. Dr. Sans Helmolt. Wit einem Bildnis des Berfassers. In Ganzleinen Gm. 15.—. Zum Lobe dieses geistreichen Wertes braucht nichts mehr gesagt zu werden, die vielen Auflagen sprechen für sich selbst.
- Deutsche Geschichte. Bon Brof. Dr. Rarl Brandi. Dritte, neubearbeitete Auflage. In Ganzleinen Gm. 12.50. Das Buch schildert in sehr anschaulicher, schwungvoller Sprache gebildeten Lefern jeglichen Standes den Werdegang des beutschen Boltes bis in die Gegenwart.
- In Stablgewittern. Aus bem Tagebuch eines Stoftruppführets. Bon Leutnaut Ernft Junger. Gebunden Gm. 4.—. Die beste deutsche Schilderung der gewaltigen Beistungen und des heldenmutigen Widerstandes unseres heeres im Welttrieg.
- Sas Wäldchen 125. Eine Chronit aus ben Grabentämpfen 1918, jugleich ein Beitrag jur feelischen Geschichte bes Krieges. Bon Leutnant Ernst Jünger. Gebunden etwa Im. 6.50. Der rühmlich bekannte Bersaffer ergäblt von dem wochenlangen Rampfe seiner Konpagnie um ein heißumstrittenes Grabenstüd des ungeheuren Stellungstystems und findet dabei Gelegenheit, von den Menschen in dieser Schlacht und allem, was sie bewegte, mit der Aussighichteit und Darstellungstraft zu prechen, die jede seiner Schriften auszeichnet.
- Quer durch Oft=Sibet. Bon Dr. Wilhelm Filgner.
  Mit 24 Bilbertaseln und 2 Karten
  in Steindruck. Gebunden Sm. 8.—. Der bekannte beutsche TibetForscher hat sich auf dieser schwierigen Reise besongto angelegen sein lassen. Seine Darstellung ift so reich an
  persönlichen Erlednissen, so dicht durchwoben mit schezzhaften und ernsten
  Abenteuern, daß man das vorzüglich ausgestattete Wert mir ungern aus
  der Hand legt.
- Columbusfahrt. Politische, wirtschaftliche und soziale Entdederbetrachtungen auf einer Ameritareise. Bon Carl Hollweg, Bizeadmiral a. D. Sm. 3.—. Der Berfasser hat an der ersten Ausreise des deutschen Schnelldampfers "Columbus" teilgenommen und erzählt in seinem überaus sessen Buche von den mannigsachen Eindrücken, die er als kluger und kritischer Beobachter "drüben" gewonnen hat.
- Duerweltein. Reiseeindrude eines deutschen Diplomaten nach dem Kriege. Bon Walter Reinfardt. Gebunden etwa boch lehreiche Bilder von fremden Menschen, ländern und Stüdten, gezeichnet von einem geistreichen Plauderer und schaftenden Weltreisenden.
- Das Weltbild ber Gegenwart. Bon Trangott Ronftant, Defterreich, Brofessor der Philosophie. Zweite, neubearbeitete und erweitetet Auslage. In Ganzleinen etwa Sm. 10.—. Die leicht faßliche Darsstellung sührt auch alle jene zu den Duellen der Extenntnis, deren andersgeartete Lebensaufgabe nicht Zeit und Möglichteit gewährt, die Fachwissenschaften im einzelnen zu verfolgen.
- Eisler, Handwörterbuch der Philosophie.

2. Auflage. Renbearbeitet von Dr. R. Müller-Freienfels. In Gangleinen Gm. 28.—. Diefes bewährte Wert behandelt in turger und gedrungener Form Ausbrude, Begriffe und Probleme von allgemeinphilosophischer Bedeutung, indem es unwesentliche Dinge zurückelt und den wichtigen Begriffen aus den Grenzwissenschaften besondere Beachtung ichente.

Alle angezeigten Bücher in guter Ausstattung, auf bestem holzfreien Papier Bu beziehen burch jede Buchhandlung

Literarisch wertvoll, gediegen und vornehm ausgestattet

### Neuerscheinungen

#### 1. Prachtwerke

Die Tochter des Kunstreiters. Roman von Ferd, Freiin von Brackel. Jubiläumsausgabe. 75. Aufl. Zweifarbiger Druck auf ff. Chamoispapier. Mit Titelbild und 9 Einschaltbildern. In Liebhaberband mit Lederrücken und Lederecken. Rm. 30.—.

Die Mosel. Bilder von Land, Volk und Kunst. Von Ludwig Mathar. Vornehme Ausstattung. Mit 117 Kunstdruckbildern nach Originalaufnahmen und einem Titelbild in Vierfarbendruck. Gebunden Rm. 20.—.

Christus. Des Heilands Leben, Leiden, Sterben und Verherrlichung in der bildenden Kunst aller Jahrhunderte. Von Dr. Walther Rothes. 7.—10. vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 4 Farbendrucktafeln und 229 Abbildungen im Text. Vornehme Ausstattung. Gebunden Rm. 15.—.

Illustrierte Geschichte der Stadt Köln. Von Prof. Dr. Franz Bender. Mit 186 Abbildungen. 7.—10. Auflage. Gebunden Rm. 12.50.

#### 2. Romane

Caesarius von Heisterbach. Künstlergeschichte aus dem Klosterleben des 13. Jahrhunderts. Von Carl Rademacher. 1.-4. Auflage. Mit 15 Bildern. Rm. 8.-.

Der Spielmann Gottes. Erzählung aus der Zeit des Heiligen von Assisi. Von Anna Freiin von Krane. 1.—5. Auflage. Gebunden Rm. 7.50.

Joseph ben David. Der Getreue. Biblische Erzählung aus der Zeit Christi. Von Henriette Brey. 1.—4. Auflage. Gebunden Rm. 4.—.

Der Heidevicar. Roman. Von Henriette Brey. 1.-4. Auflage. Gebunden Rm. 9.-.

Goldengel von Köln. Kulturgeschichtlicher Roman aus Kölns Franzosenzeit. Von Ernst Pasqué. Neu herausgegeben von Franz Bender. 1.—4. Auflage. Gebunden Rm. 8.—.

Valentins Magnificat. Roman. Von Hugo Strauch. 1 .- 3. Auflage. Gebunden Rm. 5.50.

Um die Scholle. Roman. Von Georg Julius Petersen. 1.-4. Auflage. Gebunden Rm. 6.-.

Eikenborn. Die Geschichte eines Hauses und eines Geschlechts. Von Anna Freiin von Krane. 1.-4. Auflage. Gebunden Rm. 6.-.

Meerland-Menschen. Ein Grenzroman von Dora Hohlfeld. 1.-3. Auflage. Gebunden Rm. 5.-.

#### 3. Jugendschriften

Bellinis Kinder und der Ziegen-Beppo. Eine Erzählung für das kleine Volk. Von Karoline Waldau. Mit 40 Abbildungen. 4.-7. Auflage. Gebunden Rm. 4.50.

Beppo und seine Freunde in Not und Bedrängnis. Eine Erzählung für die Jugend. Von Karoline Waldau. Mit 20 Abbildungen. 4.—7. Auflage. Gebunden Rm. 4.50.

Parzival der Gralsucher. Erzählung nach Wolfram von Eschenbach. Von Gerhard Hennes. Mit 4 Bildern. 4.-6. Auflage. (Volks- und Jugenderzählungen Band 63.) Gebunden Rm. 1.20.

#### 4. Bücher zur Selbstbelehrung

Deutsche Geschichte. Mit besonderer Berücksichtigung der Rheinlande und der Stadt Köln. Von Theodor Bützler, I. Teil: bis 1648. Mit 111 Abbildungen. 1.—5. Auflage. Steif geheftet Rm. 3.20. Gebunden Rm. 4.—.

Der Weg zur Kunst für Schule und Haus. Eine leichtfaßliche Einführung. Von Dr. H. G. Lempertz und Karl Becker. Drei Teile mit 216 Abbildungen. 1.—5. Auflage. Zusammen gebunden Rm. 4.—.

#### 5. Zur Erbauung

Die Leidensbraut. Geschichte eines Sühnelebens. Neue Lebensbeschreibung der Seherin von Dülmen Anna Katharina Emmerick. Von Anna Frei in von Krane. 21.—30. Auflage. Mit 2 Titelbildern und 3 Urholzschnitten. Gebunden Rm. 3.60. Geschenkausgabe auf ff. Papier. Gebunden in Ganzleinen Rm. 5.—.

J. P. BACHEM VERLAGSBUCHHANDLUNG G. M. B. H. KÖLN



Meu!

Men!

# für Hagenbeck im Himalaja und den Urwäldern Indiens

Dreißig Jahre forscher und Jäger

## Hermann Wiele

Mit 105 Briginalaufnahmen des Verfassers und 5 Candfarten.

Buchschmuck und Einbandentwurf fertigte der bekannte Tiermaler Paul Haase.

as Buch atmet Urwald- und Hochgebirgsromantik, Jagdleidenschaft, Tollkühnheit und Todesverachtung. Ein Freund und Jagogenosse John Hagenbecks, mit dem er ein Menschenalter in Indien lebte, offenbart fich Hermann Wiele in diesem Buche als ein Meister der Lichtbildkunft, als der verwegene Jäger, der unermudliche forscher und Cierbeobachter. Seine Abenteuer mit Elefant und Baur, Steinbod, Bar, Tiger, Schlangen, seine Begegnungen mit den scheuen Waldmenschen der Dichungeln stellen starke Erlebnisse voller überwältigender Eindrücke dar. Ein umfangreiches Kapitel hat der Verfaffer dem "fagenhaften Luckvalleytiger" gewidmet und damit dem Buche eine Note unübertrefflicher Spannung verlieben. Die überaus fesselnden Schilderungen einer großen Erpedition in den Bimalaja find der Bobepunkt seiner Erlebnisse. Bier findet der Cefer in Wort und Bild jene Gegenden, die durch die Everesterpedition im Dordergrund des Interesses stehen und erhält einen Begriff davon, welche Unstrengungen und Gefahren die Durchquerung des gewaltigsten Hochgebirges der Erde mit sich bringt.

Bolgfreies Papier \* Umfang 428 Seiten \* Grofoftav.format.

In Gangleinen 14.- Om.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung

ERLAG DEUTSCHE BUCHWERKSTÄTTEN / DRESDEN

## DIE NEUEN BUCHER



## Egon frey Schafal

ROMAN

Halbleinen Gm. 4 .-- , Ganzleinen Gm. 4.80



In einer Sprache, die geglüht und gehärtet ist, erzählt der Dichter vom schmerzlichen Welterlebnis eines einsamen Menschenherzens. In Südosteuropa, auf dem bunten Balkan—dessen Landschaft und Menschen Frey mit unerhörter Intensität lebendig werden läßt—, in den bewegten Zeitläuften vor sieben und mehr Jahren hebt die Handlung an und setzt sich fort bis in die dunkle Zeit nachher, um dann mit jähem Schluß zu enden. Einem Schluß, der uns zeigt, daß die beiden ewig widerstreitenden Ideen vom Sinn dieses Lebens so lange um die Herrschaft ringen müssen, bis die Welt erkannt haben wird, daß die tätige Synthese beider ihre nächste Aufgabe ist. Alle Register heutiger Psychologie, Gesichte und Visionen läßt der Dichter in den Strom seiner Dichtung hineinrauschen.

Alles, was diese Zeit leidet und sehnt, lebt in den Seiten dieses Buches,

das bleibende Werte vermittelt und bleibende Bedeutung gewinnen wird.



## Ludwig Diehl Ahasver

ROMAN

Halbleinen Gm. 5.50, Ganzleinen Gm. 6.—

Ein neuer großer Roman vom Dichter des "Suso"!



Wieder gibt die Grundlage des Geschehens das Schicksal einer geschichtlichen Persönlichkeit — diesmal ein deutscher Dichter des neunzehnten Jahrhunderts. Aber nur im äußeren Gang der Handlung folgt Diehl dem Ablauf dieses Lebens: Ahasver, der ewig vorwärtsdrängende, ruhelose Erdenmensch in seinem Kämpfen und Suchen den ganzen Lebensweg entlang, wandelt am Leser vorüber. Wundervolle Landschaftsbilder und Menschenschicksale hat der Dichter in sein Werk verwoben. Das Ganze ist ein Lied der Sehnsucht von höchster dichterischer Größe.



## Vortragsbuch Ludwig Hardt

Die Hauptstücke aus seinen Programmen, nebst Darstellungen seiner Vortragskunst und etlichen Glossen von ihm selbst

Halbleinen etwa Gm. 5.50, Ganzleinen etwa Gm. 6.—



Ludwig Hardt ist heute unbestritten der bedeutendste deutsche Sprechkünstler. Aber nicht nur die hohe Vollendung seines Vortrags, sondern auch die mit unbeirrbarem Sinn für das Wesentliche getroffene Auslese seiner Gaben läßt Hardts Abende zu tiefen Erlebnissen werden. In seinem jetzt erscheinenden Buch erschließt sich auch dem, der den Künstler noch nicht kennt, der ganze Kreis seiner reichen Darbietungen. Unvergängliches Alte begegnet sich da mit den edelsten Gaben einer neuen Generation. Ein einleitender Aufsatz von Erwin Loewenson "Ludwig Hardts Vortrag — eine neue Kunstgattung" sagt Entscheidendes über heutige Vortragskunst und Hardts Sonderstellung darin. THOMAS MANN und HERBERT EULENBERG nehmen in zwei Aufsätzen Stellung zu dem Phänomen seiner Kunst, die sie aufs tiefste bejahen. Der Künstler selbst hat in einer großen Anzahl Glossen seine Einstellung zu Dichtern und Werken formuliert, was seinem Buche ein überaus reizvolles persönliches Gepräge gibt. Ein Vademecum der Vortragskunst — und darüber hinaus

ein Brevier jedes geistigen Menschen!

Zu beziehen durch jede Buchhandlung

GEBR. ENOCH VERLAG

## DREI MASKEN VERLAG MUNCHEN

## Weihnachten 1924

Roda Roda's Roman. Etwa 700 Seiten. Preis: Broschiert ca. Gm. 8.—, in Ganzleinen ca. Gm. 9.50, mit einem mehrfarbigen Titelbild des Verfassers und etwa 250 Zeichnungen von Andreas Szenes.  $\sim$  Die offenste und ungeschminkteste Autobiographie, die es vielleicht gibt. Die zwingendste, in ihren Bann reißende Schilderung eines tollen österreichischen Reiterlebens mit Weib, Wein, Gesang und Tier, und doch ein tiefes und ernstes Buch.

A. M. Frey / Robinsonate zu Zwölft. Humoristisch - satirischer Roman. Etwa 400 Seiten Text. Preis: Broschiert ca. Gm. 5.—, in Ganzleinen ca. Gm. 6.50. ~ Die witzigste und zugleich ernsthafteste Zeitsatire. Zwölf Gegenwartsmenschen, durch ein Flugabenteuer aus der Zivilisation herausgerissen, haben ihre komplizierte Europäerseele wieder einmal auf das Natürliche einzustellen. Das führt zu Szenen von überwältigender Komik.

A.S.M.Hutchinson/Wenn der Winter kommt. Roman. 500 Seiten Text.

Preis: Broschiert Gm. 6.—, in Ganzleinen Gm. 7.50. ∼ Ein ungeheurer, fast beispielloser Erfolg begleitet dies wundervoll menschlische Buch in England und Amerika. (Bisherige Auflage in England 309745, in Amerika 505066.) Die meisterhafte deutsche Übertragung von Rudolf von Scholtz sichert ihm auch bei uns den gebührenden Rang. Es beginnt wie ein Idyll und endet wie ein erschütterndes Drama mit dem befreienden Ausklang der Erlösung von unendlichem Leid.

Arthur Schubart / Mein buntes Buch. Geschichten von Tieren und Menschen. Mit vier ganzseitigen Zeichnungen von Prof. Ludwig Hohlwein. Preis: Broschiert Gm. 5.—, in Halbleinen Gm. 6.—. Der gefeierte volkstümliche Jagdschriftsteller malt uns in diesem von glänzender Beobachtungsgabe zeugenden Buche ein farbenreiches Mosaik der Menschen- und Tierseele in atemraubenden Jagdschilderungen in nordischer und tropischer Wildnis, wechselnd mit entzückenden Naturbildern aus der deutschen Heimat.

3. Huizinga / Herbst des Mittelalters. Will und 522 Seiten Text. Mit 14 Tafeln. Preis: Broschiert Gm. 9.—, in Ganzleinen Gm. 11.—. ∼ Der berühmte holländische Kulturforscher gibt dem gebildeten Laien wie dem Gelehrten eine fesselnde Darstellung der Lebens- und Geistesformen des 14. und 15. Jahrhunderts, des letzten Aufleuchtens des "Herbstes" in aller Farbenpracht gesegneter und verfluchter Fluren. Die deutsche Übertragung von T. Jolles-Mönckeberg ist mustergültig.

Weihnachtslieder.

Wanderlieder.

Geschrieben von Hans Pape

Geschrieben von Heinrich Jost

### Wiegenlieder.

Geschrieben von Anna Simons

Preis jedes dieser drei Bändchen ca. Gm. 2.50. 

Alte und junge, bekannte und selten gehörte Lieder vereinigen sich in diesen neuen Bändchen der "Münchener Scriptor-Drucke" zu drei Kränzen. Die großen Künstler, die sie schrieben, haben zwischen Vers und Schrift eine harmonische Grundstimmung geschaffen. Jedes ist ein Kunstwerk, zweifarbig auf Büttenpapier gedruckt, mit Initialen und Ornamenten reich geschmückt. Jeder Band enthält durchschnittlich 25 Lieder.



Durch jede Buchhandlung zu beziehen.



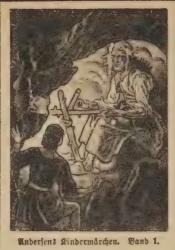







# Schneiders



Nach Urteil der gesamten Bresse nimmt mein Verlag mit seinen Jugendschriften Anforderungen. Es ist eine Erquickung, solche Märchenreisen zu tun. D Auswahl und die Ausstattung sind hervorragend gut. Die Leistungen auf t der Bücher betrifft vorbildlich. Die Veröffentlichungen stehen auf so hohe

Ein fleiner Auszug aus den Besprechut

- 1. Anderfens Rindermarchen Bd. 1. . Om. 3.-2. Andersens Rindermarchen Bd. 2 . Om. 3 .-3. Undersens Jugenderzählungen Bd.3 Om. 3.— 4. Buffe, Rinderbuhne im deutsch. haus Om. 8 .-5. Buffe, Deutsche Hausbuhne . . . . &m. 8 .-8. Grimms Märchen Bd. 2 . . . . . . Gm. 3 .-
- 9. Grimms Marchen 3d. 3 . . . . Gm. 3.-10. Grimms Märchen Bd. 4 . . . . Om. 3.-12. Hepner, Auf der Rududswiese. Om. 2.40 14. Haedice, Unter Gnomen und Trollen Bd. 2.
- 15. Haedide, Unter Gnomen 16. Kunife-Schmidt, Um Ufe 17. Nede, Deutsches Weihne
- 18. Nede, Deutsches Wethna dichte mit farbigen Bilde 19. Nede, Deutsches Weihne
- zählungen . . . . . 20. Nede, Unter gutem Ster

## Berlin SW11 · Wien I Franz Schne



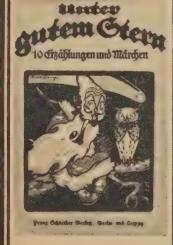





















# Jugendbücher

oduktionen eine erste Stellung ein. Seine Jugendschriften genügen den höchsten Verlag legt mehr Gewicht auf Qualität als Quantität. Die literarische 1 Gebiete der Jugendliteratur sind sowohl was Auswahl, als auch Illustration Stufe, daß jedes Buch des Verlages unbesehen empfohlen werden kann.

en der führenden Bresse jeder Richtung

| Trollen Bd. 3   | &m. | 3.—  |
|-----------------|-----|------|
| es Gilberstroms | Gm. | 3.50 |
| buch            |     | 80   |
| ouch Bd. 1, Ge= |     | ,    |
|                 |     | 1.—  |
| buch Bd. 2, Er= |     | 1.50 |
| • • • • • • •   |     |      |

- 21: Plenzat, Der Wundergarten. . . . Gm. 3 .-22. Reinheimer, Bon Sonne, Regen. Om. -. 50 23. Reinheimer, Aus des Tannenwalds 24. Reinheimer, Bunte Blumen. . . . Om. 3 .-25. Reinheimer, Freunde ringsum . Sm. 2.40 26. Reuter=Ruest. Schelmuffsty von
- 27. Schiele, Räferschlacht..... Om. 1.-29. Wahlenberg, Gludstage . . . . . Om. 3 .-30. Wahlenberg, Märchen aus Schloß 31. Wahlenberg, Der Sonnenbaum. Om. 3 .-32. Wahlenberg, Der Zauberstab. . . Om. 3 .-

# der Verlag Leipzig=R. · Bern









ANNA WAHLENBERG



## BUCHER DER BILDUNG

Diefe Banbe find auf feinftem holgfreien Bapier gebrudt und folid in blaues Glangleinen gebunden. Der Breis bes einzelnen Banbes betragt

#### nur 3 Goldmarf

#### 1. Bb.: Ur-Goethe

Inhalt: Ur-Goey (Gefcicite Gottfriedens von Berlichingen mit ber eisernen hanb) Ur-Fauft und Ur- (Brofa) Iphigenie in einem Band. Eine toftbare Ergangung jeber Goethe-Ausgabe!

#### 2. Bb.: Bictor Behn / Italienische Reife

Inhalt: Reifetagebuch von 1839-40 / Ratur | Der Stallener / Rom / Sigilien / Ginige Ratichlage, bie nicht im Baebeter fteben / Rachwort.

#### 3. Bb.: Ignag von Döllinger / Geschichte und Rirche

Inhalt: Die Bebeutung der Ohnastien in der Weltgeschichte / Die Kirche und die Boller / Die Geschichte der religidsen Freiheit / Die Beziehungen der Stadt Rom zu Deutschland im Mittelater / Aber Spaniens politische und gestilge Entwicklung / Die spanische Inquisition / Die deutsche Resormation / Die einflußreichte Frau der französischen Geschichte / Anhang: Dollinger über seine Stellung zu Kirche und Bapft / Rachwort.

#### 4. Bb.: Wilhelm Scherer / Bon Wolfram bis Goethe

Inhalt: Bolfram von Cichenbach / Balther von ber Bogelweibe | Luther / Leifing / herber / Schuler / Goethe / Nachwort.

#### 5. Bb .: Die ichonften Gffane von Goethe

Indalt: Das Straßburger Minster / Altbeutiche Malerei am Khein / Sankt Rochusfest zu Bingen / Bindelmann / Benvenuto Cellini in seiner Leit und Stadt / Natur / Empirisches Denken usw. / Aber den Grant / Aber Dulbsamkei in Glaubenslachen / Leonardos Abendmahl / Shakespeare (Sin Wort für junge Dichter / Aber Laotoon usw. / Rachwort.

#### 6.86.: Ferbinand Gregorovine/Rom im Mittelalter, 1.86.

Inhalt: Jerusalem / Athen / Rom / Der Begriff ber Stadt Rom / Rom in ber Bolterwanderung / Die Oftgoten / Die Gotenherrschaft / Der Gotentampf / Der Bersall Roms und das auftommende Mönchtum / Gregor der Große / Stiftung des

Kirchenstaates / Karl ber Große und die Erneuerung bes Imperiums / Streiflichter auf bas neunte Jahrhundert / Die Ottonen.

#### 7. Bb.: Ferdinand Gregorovius / Rom im Mittelalter, 2.8b.

Inhalt: Das elste Jahrhundert / Gregor VIL / Kom und die Areuzzige / Das Kapitol / Der Kampf um die römische Demotratie unter den ersten Hohenstaufen (Arnold von Brescia, Konrad III., Barbarossa Stern und Unstern.) / Das dreiziehnt Jahrhundert / Innozenz III. / Keligiöse Bewegungen im dreizehnten Jahrhundert / Friedrich II. / Manstred und Kart von Anjon / Petrus von Aurrone als Bapst / Bonisaz VIII. und der Beginn des avignonessischen Eriss / Geistiges Leben im dreizehnten Jahrhundert / Dantes Reichsideal.

#### 8. Bd.: Rarl Sillebrand / Abendlandifche Bilbung

Inhalt: Bur Entwidlungsgeschichte ber abenbländischen Weltanichauung / Bur Entwidlungsgeschichte ber abenbländischen Gefellichaft / Sabbildung oder Bildung? / Sprachversall und Gesinnungsberfall? / Aberichägen wir die Geschichter? / Was ift uns Schopenhauer? / Unjer Berfaltnis zur Kunft / Rachwort.

#### 9. Bb.: Rudolf von Ihering / Recht und Sitte

Inhalt: Die Gefellschaft als Leben für und durch andere / Die soziale Mechant! / Egoismus und Birtschaft / Der Zweck als Schöpfer des Rechts / Das Wesen des Lechts nach Form und Inhalt / Gest und Bebentung des römischen Rechts / Der periönliche Kampf ums Aecht als sittliches Gebot / Scherz und Ernst im Rechtsleben / Sitte und Sittlichteit / Nobe und Kroal / Theorie der Umgangsformen / Der Anstand / Phanomenologie der Höslichteit.

#### 10. Bb.: Die schönften Effans von Taine

Inhalt: Mein sogenanntes System Das "Arohe Johrhundert": Sein after und neuer Abel; Sein Geheim-Thronist; Seine klassische Erzählerin; Sein klassische Dramatiker; Sein Moraisk / Das "Große Jahrhundert in Spanien" / Der Stolker auf dem Throne der Ediaren / Goethes Ipdigenie / Balzac / Taines Schultoman von Joses hosmiller / Rachwort.

#### LANGENS AUSWAHLBANDE

Mit den Bilbern der Dichter. Begrundet von Balter von Molo. Diese Bande sind jest samtlich auf gutes weißes Papier gedrudt. Der neue Ladenpreis jedes der nunmehr vornehm in rotes Ganzleinen gebundenen Bande beträgt nur 3 Goldmark

#### Björnstjerne Björnson

Inhalt: Arne Synnöve Solbalten / Gin froher Burich / Eine häßliche Kinbheitserinnerung / Auflage: 15000

#### Mag Danthenden

Inbalt: Bur Stunde ber Maus / himalajafinsternis / Der Garten ohne Jahreszeiten / Im blauen Licht von Benang / Den Abendichnee am hirajama seben u. a. Auflage: 25 000.

#### Louise von Frauçois

Inhalt: Frantein Muthden und ihr hausmeier ! Die golbene hochzeit / Bu Fügen bes Monarchen. Erfte Auflage: 5000 Reul

#### Nifolai Gogol

Inhalt: Taraf Bulba / Furchtbare Rache / Auflage: 23 000

#### Wilhelm Hauff

Inhalt: Phantasten im Bremer Aatsteller / Das Wirtshaus im Spessart / Die Bettlerin b. Bont bes Arts. Auflage: 15000

#### Ruut Samsun

Inhalt: Bictoria / Schwärmer / Eine gang gewöhnliche Fliege / Bater und Sohn / Bagabonbage. Auflage: 25 000

#### Jens Beier Jacobsen

Inhalt: Ein Schuf im Rebel / Riels Lyhne / Frau Fong. Muflage: 15 000

#### Gottfried Reller

Inhalt: Aleiber machen Leute / Der Landvogt von Greifensee / Die drei gerechten Kammacher / Der Schmied seines Clüdes / Romeo und Julia auf dem Dorfe. Auflage: 10 000

#### Selma Lagerlöf

Inhalt: Der Luftballon / Herrn Arnes Schap / Reord Geschichte / Das Mäbchen vom Moorhof / Das Schweißtuch der heiligen Beronika u. a. Austage: 45 000

#### Maarten Maartens

Inhalt: Annette be Birofian / Tom Botters Bilgerfahrt / Jhr legtes Wort / Ein Liebeslieb / Brillanten u. a. Auflage: 5000

#### Guy be Maupaffant

Inhalt: Reue / Das Testament / Fraulein Berle / Der Teufel / Die Furcht Bahnfinn u. a. Erste Auflage: 5000. Reul

#### Edgar Allan Poe

In halt: Der Unfergang bes Saufes Uffer / Das verraterifche bers / 3m Strubel bes Malftroms / Der Golbtufer / Der Morb in ber Spitalsgaffe u. a. Auflage: 10000.

#### Deutsche Romantifer

Inhalt: Eichenborff, Taugenichts / Brentano, Geschichte bom braven Rafperl / Fouque, Undine / Goethe, Rovelle. Auflage: 18000

#### Charles Cealefielb

Inhalt: Rathan ber Squatter-Regulator / Die Brarie am Jacinto. Auflage: 20 000

#### Abalbert Stifter

In halt: Die Narrenburg / Brigitta / Das alte Siegel / Rachtommenichaften. Auflage: 5000

#### Theodor Storm

Inhalt: Bole Boppenipaler / Der herr Etatsrat / Botjer Baich / Der Schimmelreiter / Der fleine hawelmann. Auflage: 25 000

#### August Strindberg

Inhalt: Starkobb / Attila / Laotoon / Gut und Boffe / Leichenwache / Der Große u. a. Auflage: 25 000

#### Ludwig Thoma

Inhalt: Das Baby / Der westfälische Glaubensbote / Die Inbianerin / heimkehr Bismard u. a. Auflage: 35 000

#### Leo N. Tolfton

Inhalt: Sewastopol im Mai / Cheglud / Der herr und sein Knecht / Bo Liebe ist, ba ist auch Gott. Auflage: 23000

Gesamtauflage: 346000

Die Sammlung wird fortgefest.

Bestellungen nehmen alle Buchhandlungen entgegen.

ALBERT LANGEN, VERLAG IN MÜNCHEN

1849

可归 可归

可归

四回

可归

可归

लाज

四日

575

四日

四回

可归 可归 四四

四日

लाज

四四

口口

四四 可归 四日

四日 可归



1924

## K+ THIENEMANNS VERLAG Aubiläums-Meuerscheinungen

#### Deutsches Knabenbuch 138. 33

Gin Jahrbuch ber Unterhaltung, Belehrung und Beichaftigung für unfere Jungen von 12-16 Jahren. Dit mehr ale 300 Sciten und 141 fcmargen Tegebilbern und vielen mehrfarbigen Offfetbilbern. Groß. Dftav. Gm. 7.50.

Baron Beter Roege von Manteuffel fdreibt; "Ich habe mich in ihrem Angbenbuch trot meiner 58 Nahre fofort feftgelefen und bebaure uur, bag es in meiner Anabengeit fo etwas noch nicht gab."

#### Deutsches Mädchenbuch 138. 27

Ein Jahrduch der Unterhaltung, Belehrung und Beschäftigung für unsere Docter von 12—16 Jahren. Wit etwa 300 Seiten und über 100 Tertbildern und vielen mehrfarbigen Offictreprodutionen. Groß-Ottav. Gm. 7.50.
Abelheib Bildermuth schweie Edwa ein füchtiges Durchlesen überzeugte mich zu meiner Freude von dem bedeutenden Fortschritt, den dieser wichtige Zweig der Literatur in den letzen Tahren gemacht hat. Sie haben verstanden das Buch durch das, was darin sieht, und besonders auch durch das, was nicht darin steht, sür unsere Mädchenjugend wertvoll zu machen.

四四

可归

लाज

可归

四口

लाज

可以

जाय

四四

लाज

जाज

可归

Der gebildeten Jugend wollen fie bie beften Rulturguter ber Gegenwart und Bergangenheit nabebringen. Gie enthalten Originalbeitrage von erften Runftlern, Schriftftellern und Mannern ber Biffenfchaft. Reben ben vielen anderen Bildern verbienen bie prachtigen Offetbilber, Die Diefes Jahr Die Baube gum erften Dale fomuden, befondere Erwähnung.

#### Buftat W. Eberlein, Rapifan Wulff

Bom Schifisjungen bis jum Rapitan. Des alten Gerbaren Jahrten und Abenteuer. Mit 34 vielfarbigen Offfetbilbern von Ernft Bengoldt. 272 Seit. Quart. Leinwand K. 10—17. Gm. 9.—. Endlich einmal wieder ein fpannendes Jugenbuch voller Abentener, buntbewegt und farbenprächtig! Erft unter fliegenden Gegeln, baun an Bord eines Dampferst ftenert der junge Bulffeinen Aurs, und überall fiegt fein frifcher Seemannshumor, ber in ben wisigen und gemitwollen Bilbern bes bekannten Münchener Malers E. Benzoldt fo unvergleichlich festgehalten ift.

#### Paul Enderling, Die Gloden von Danzig

Mit 4 gangfeitigen Bilbern von Bertold Hellingrath. 120 Seiten. en en en Oftav. Halbleinwand. K. 10—15. Gm. 3.—. en en en Die Ergählung von Rampf, Rot und Abenteuer, von Selbentaten, Sieg und Befreiung der vielumfämpften Stadt Danzig wird das herz jedes beutichen Jungen höher ichlagen laffen, und er wird fein deutsches Danzig nie vergeffen tonnen. Bertold hellingrath, der Tanziger Rünftler, hat biefes Buch feiner heimat schliche und schonet Runftriert. Den Ginband zeichnete Robert heury.

#### Sans friese, Don Sturm und Taten

Der Jugend Ballabenbuch. Buchausstattung von Friedrich Bein-richfen, 288 Seiten. Ottab. halbleinen. K. M. 14-17. Gm. 4.-. Ans ber überreichen Hulle bes Gebotenen findet fich sier nur wirklich Bertvolles in vorbitblicher Ausstattung zu einem prächtigen Baube vereinigt. Unferer Jugend, in der mehr denn je der Drang nach Helbenfang und Berehrung lebt, bietet fich hier die scholliche Getegenheit, aus reinker Lnelle deutscher Araft und Schnsucht zu schöften. Das Buch eignet fich tresslich zum Bortragen.

#### Leopold Weber, Dietrich von Bern

Bon ben Amelungen, ben Ribelungen und ben heunen. Buchansftattung von Friedrich heinrichfen. 240 Seiten. Ottav. www wa was Wangleinen. K. M. 14-17. Gm. 5.50. w w w w Machtig padt uns diese Sagengeftalt ans herz, benn gleiches Schidfal erleiben wir beute. In Dietrich von Bern finden wir aber auch bas Borbild, bas wieder beutichen helbengeift in uns entflammen foll. Aein anderer als Leopold Beber, der befannte Ebdaüberseiter, war berufener, por uns biefe heldengeftalt wieder in ihrer ganzen sittlichen Größe lebendig erstehen zu laffen.

#### Wilhelm Schreiner, Im Jauber der Südsee

Mit 20 mehrfarb. Offictreproduktionen nach Bilbern von Robert henry. 200 Seiten. Quart. Gangleinen. K. 12—17. E.m. 7.50. Die Munder Samoas und der weiten See tun sich hier vor uns auf. Ein Beiuch auf der Robinfoninsel und andere Entbedungsfahrten zu Wasser und zu Land, die Geheimsisse der der der der der Boldser und der Bedeins im Wasser. Spuren einer uralten Auftur, lassen und den gangem Elidsezauber erleben, der und aus den vielfardigen dustigen Officiolidern von Robert henry in seiner vollen farbenpracht enngegenstrahlt. Ein Buch voll echt beutschen Forscheres.

#### Sophie Wilmanns, Von Burr und Schnurr

und anberm Meinen Bolt. Mit vielen Tonbrudbilbern von Balerie Man-Gutsmann. 142 Ceit. Ottav. halbimb. K.M. 5—10. @m. 3.50. Bon Rindern und Tieren ergählt hier die befannte Jugenbichriftftellerin in ihrer liebevollen mitterlichen Beife. Die reigenben Gebergeichnungen ber berühmten Rinbermalerin Balerie Dab-Sitlsmann find bas helle Entguden unferer ABC-Schugen und geben bem Buche feine gang befondere tunfterifche Rote.

#### Schwab, Gustav, Sagen des klassischen Altertums

Mit 20 Bilbern nach Stichen von Genelli, Jacques Carftens, John Flagman. über 600 Seiten. Quartformat. Gangleinen. Gm. 12.—. Gerabe heute mehr benn je gehören bie "Sagen bes tlaffifden Altertums" in die hand eines jeben Jungens und Radchens. Ans all ben auheren Sorgen herans fehnt fich unfere Jugend nach bem wahrhaft Schönen und nach großen Schidfalen. Diese vollenbete Schönheit und tragischen Schidfale finden wir nur bei ben Briechen. — Der stattliche Quartband ift mit 20 Offetbildern nach ben besten klassistischen Stichen aus ber Goethezeit ausgestattet. Es ist mir keine Ausgabe in ähnlicher Breivlage betaunt, die Gleichwertiges bietet,

Die Werke können burch jede Buchhandlung bezogen werden

Brofpett auf Bunich toftenlos

THIENEMANNS VERLAG / STUTTGART



## Neue Reisewerke 1924!

Fritz W. Up de Graff.

Bei den Kopfjägern des Amazonas. 7 Jahre Forschung und Albenteuer.

326 Seiten Text, 31 Abbitdungen u. 1 Rarte. (Reifewertformat.) Gangleinenband, beftes holgfreies Papier Gm. 15 .-. Diefes Buch führt in ein unbekanntes Gebiet von Gudamerita ein und enthullt reftlos bas Geheimnis ber indianischen Ropfsäger. Dem Berfasser gelang es, unter der Gefahr, bei seinen Forschungen den eigenen Ropf einzubuffen, der Gewinnung- und dem geheimen Berfahren der Präparierung dieses eigenartigen Kriegsschmuckes beizuwohnen.

### Alberto M. de Algostini.

Zehn Jahre im Feuerland.

über 300 Seiten Text, 118 einfarbigen und bunten Abbildungen, 2 Panoramen und 3 Karten. (Reisewerkformat.)

Sanzleinenband, bestes holzsreies Papier Gm. 16.—.

Ein Bunderland mit absonderlichen Gebräuchen und prachtvollen Landschaften, voll der großartigsten Naturschäte, lernen wir hier tennen: das geheimnisvolle Feuerland. Der Missionar Agostini brachte zehn Jahre seines Lebens hier zu. Das Wert ist ganz hervorragend ausgestattet.

### G. Winthrop Noung.

Die Schule der Berge.

überfest von Ridmer Ridmers.

Über 300 Seiten Text, 39 ganzfeitige Abbildungen und Bilder. (Reisewertformat.)

Ganzleinenband, bestes holzfreies Papier etwa Gm. 16.—.

Das erste Buch über das Problem des Bergsteigens, erläutert an den Alpen, die die aufstrebende Menschheit zu gemeinsamer fruchtbarer Catigfeit erziehen konnen. Zahlreiche prächtige Bilber unterstützen die Unschauung. Das Weihnachtsbuch für jeden Bergfteiger und jeden Naturfreund!



Bilbprobe aus Namrath. 3m Reiche ber Mebea.

## **Ulfred** Nawrath.

Im Reiche der Medea.

Rautafifche Rabrten und Abenteuer.

254 Seiten Text, 86 Abbildungen und 2 Karten.

Salbleinenband, bestes holzfreies Papier Gm. 8.—.

Der erste Schritt eines wagemutigen Deutschen nach bem Rrieg in die erhabene Bergwelt des Raukasus führte an Orten var-bei, die durch Geschichte und Landschaft berühmt find. Althen, Anofiantinopel werden berlihrt, alte beutsche, bossinungsreiche Kolonien auf russischem Boden besucht. Die sehr zahlreichen Bilder sind eine prächtige Beigabe für das sessende

## Hans und Margarete Driesch.

Fern-Oft. Als Gäste Jungchinas.

316 Seiten Text, 61 Abbildungen und 2 Karten. Salbleinenband, bestes holzfreies Papier Gm. 8.—.
Eine der ersten Taten der amtlichen Kreise in China und Japan nach dem Kriege war die Einsadung des berühmten Leipziger Philosophen und seiner Gattin zu Vorträgen. Das Buch, das beide Verfasser nach Beendigung der interessanten Reise schusen, ist gerade jest von größter Vedeutung, wo politische Erdbeben den inneren Aufbau Chinas zu zerstören broben.

### Colin Roß.

Das Meer der Entscheidungen. Beiderseits des Pazifik.

335 Seiten Text, 97 Abbildungen und 7 Rarten. Salbleinenband, beftes holzfreies Papier Gm. 8 .-. Ein neues Buch von Colin Roß über Umerita, den Pazifit, Japan, Korea, die Mandschurei, China und die Philippinen, geschrieben in dem bekannten spannenden Stil und mit glänzender Beobachtungsgabe! Wertvolle Bildbeigaben ergänzen das geschriebene Wort.

Reichillustrierte Prospette auf Berlangen tostenlos.

Inland: 1 Gm. (Goldmart) = 10/42 U. S. A.-§. Ausland: Amrechnung ber Goldmartpreife in stabile Bährungen zum letzten amtlichen Berliner Mittelturs.

j e d e Buchhandl durch

F. A. BROCKHAUS / LEIPZIG

## CHARLES DICKENS

### GESAMMELTE WERKE DEUTSCH VON GUSTAV MEYRINK

MUSARION-AUSGABE

Als I. Serie sind soeben erschienen:

#### David Copperfield

(3 Bände in einem Band)

Der autobiographische Roman. In die Lebensgeschichte seines Titelhelden hat Dickens eine Fülle von Selbsterlebtem aus seiner eigenen Kindheit und Jugend verwoben und damit der Schilderung eine ganz besondere Fülle und Lebendigkeit verliehen.

#### Oliver Twist Weihnachtsgeschichten

(2 Bände in einem Band)

Oliver Twist: die Welt des Arbeitshauses und der Londoner Verbrecherviertel, dargestellt in der Geschichte des kleinen Waisenjungen Oliver Twist. Die Weihnachtsgeschichten sind die vielleicht dichterisch vollendetsten und stimmungsreichsten kleineren Erzählungen von Dickens, in denen sich seine Phantasie am freiesten entfaltet.

#### Bleakhaus

(4 Bände in einem Band)

Der in England erfolgreichste Roman von Dickens. Eine wuchtige Anklage gegen das englische Gerichtswesen in Gestalt der abenteuerlichen Geschichte des Prozesses "Jarndyce gegen Jarndyce".

#### Master Humphreys Wanduhr

(2 Bände in einem Band)

Dieser Roman enthält die unter dem Titel "Der Raritätenladen" bekannte Cordeliageschichte von dem rührenden Verhältnis der zarten kleinen Nell zu ihrem der Spielleidenschaft verfallenen Großvater, den sie wie ein guter Geist durch Not und Elend bis zu ihrem eigenen Tode begleitet.

Im Anschluß daran erscheinen:

Barnaby Rudge
(2 Bände in einem Band)

Die Pickwickier

(2 Bände in einem Band)

Nikolas Nickleby

(2 Bände in einem Band)

Martin Chuzzlewit

(3 Bände in einem Band),

Jeder Band der Ausgabe umfaßt durchschnittlich 1000 Seiten und ist in Leibniz-Fraktur auf holzfreies Dünndruckpapier gedruckt. In biegsamem Ganzleinenband, Die Ausstattung besorgte Prof. Emil Preetorius, der auch die Initialen für die einzelnen Kapitel zeichnete.

Jeder Band wird einzeln abgegeben; die Bände tragen keine Bandbezeichnung. Preis jedes Bandes Mk. 8.—.

ZU NIETZSCHES 80. GEBURTSTAG

## DER WERDENDE NIETZSCHE

Autobiographische Aufzeichnungen

Herausgegeben von ELISABETH FÖRSTER-NIETZSCHE

VIII und 456 Seiten 8°, mit drei Jugendbildnissen. Broschiert Mk. 6.-, Ganzleinenband Mk. 9.50.

Hier werden, zum großen Teil erstmalig, die wichtigsten Dokumente zur geistigen Entwicklungsgeschichte des werdenden Nietzsche der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Das Buch ist unentbehrlich für jeden, der die Kenntnis des Dichters und Philosophen durch menschliche Selbstzeugnisse bereichern und vertiefen will.

MUSARION VERLAG



INMÜNCHEN

DURCH JEDE GUTE BUCHHANDLUNG ZU BEZIEHEN

#### Ms 2. Druck der Pforte erschien soeben:



### Beethovens Denkmal im Wort

Aussprüche und Niederschriften Beethovens, gesammelt von Nichard Benz. 110 Seiten Oftavformat in Pappband der Zeit gebunden, Mt. 5.-Eine Borzugsausgabe von 100 numerierten Exemplaren wurde in rotes Leder mit Handvergoldung handgebunden, M.68.-

Man weiß, welch erschütterndes menschliches Dokument die Briefe Beethovens sind; aber sie geben dem, der nur den Genius in seinen hohen Stunden zu belauschen begehrt, zuviel des Allzumenschlichen, Geschäftlichen, Alltäglichen, in dessen Birrsal das Wort, das reiner Ausbruck der Seele ift, nur selten und mühsam gefunden wird.

So ist das Bedürfnis entstanden, das nicht nur einen Einzelnen erfüllt, sondern heute gewiß Bielen gemein ist, das lebendige Wort Beethovens, in dem er sein Innerstes oft so deutlich sprach wie in seiner Musik, einmal rein für sich, losgelöst von allem Zufälligen, irdisch Bedingenden, zu besitzen.

So entstand Beethovens Denkmal im Wort. Alles ist hierzu berbeigetragen, was in Briefen, Gesprächen, Aufzeichnungen eigner und fremder Hand als sein Wort uns bewahrt ist. Es ward mit Freiheit aus seiner ursprünglichen Folge oder Umgebung gelöst, und einem neuen Zusammenhang eingeordnet, der in einzelnen großen Bildern das Apheristische ohne Zwang zu verschiedenen in sich geschlossenen Einheiten baut: wir vernehmen zuerst sein Wort über Wensch und Leben im Allgemeinen; dann die Kunde seines perssönlichen Schicksals, seines Leidens und Kämpfens; darnach seine Gedanken über Schaffen, Künstler und Kunst; und schließlich seinen Aufschwung in der Betrachtung der Natur und des All.

Um den Bielen, denen Beethovens Musit bochtes geistiges Ereignis bedeutet, diese wesentliche Ergänzung seines Werkes erreichbar zu machen, erscheint das Buch, trop seiner typographischen Erlesenheit, in einer allgemeinzugänglichen Ausgabe, in einem schönen Geschenkband im Stil ber Zeit gebunden, zum Preis von 5 Mark.

Außerdem wurden 100 numerierte Eremplare in rotes Leder mit Handvergoldung in der Kunstbuchbinderei von H. Fanck in Stuttgart handgebunden, deren Preis Mark 68. — ift.

Wilh. Gerftung/Verlag/Offenbach a. Main



Zwei edle Weihnachtsbücher:

#### Die Geschichte vom Weihnachtsstern

Erzählt und mit Schattenschnitten versehen von Rudolf Koch. 28 S. Querfolio. Infestem Pappband mit Titelbild geb. Mt. 4.50

Ein Hausbuch für große und kleine Kinder, die Freude haben an einem prächtig erzählten Märchen. Die gemütvollen und oft lustigen Schattenbilder, die sich zahlreich in dem Texte finden, tragen die rechte, traulichdeutsche Weihnachtsstimmung.

Das Buch ist auf gutes Papier mit großer klarer Schrift gedruckt, die gut zu den Schwarz-Weißbildern steht; der feste Einband ist auch mit einem Schattenschnitt, den Heiligen drei Königen mit ihrem Kamel, geschmückt.

Nürnberg-Kürther 8 Uhr Abendblatt: "Die Geschichte vom Weihnachtsstern" isteineschlichte Kindererzählung, aber in einem köstlichen Ton und mit einer eindringlichen Betonung der Geschehnisse durch schon erfasten Bildschmuck, der als Papierschnitt erdacht, sich im Druck ungemein wirkungsvoll ausnimmt und dem Buche einen bedeutsamen Reiz verleiht.

Die Weihnachtsgeschichte

Ein Blockbuch in Bildern von Rudolf Koch mit zweifarbigem Titelbild. 12 Seiten Folioformat. In Kalbleinen Mt. 3.-

Dasselbe auf van Gelder-Bütten. Einmalige Auflage 100 numerierte Exemplare (14. Rud. Druck). In Halbpergament Mt. 12.-

Das Wesentliche dieses Buches sind die neun Bilder als neue und persönliche Ausprägungen des uralten Stoffes. Das lebhaft Bewegte, höchst Erregte der himmlischen Erscheinung, das ungeheuer Schreckhafte des Vorgangs ist in den Mittelpunkt der Darstellung gerückt. Die Lieblichkeit der mütterlichen Maria bildet den andern Pol, mit ihr beginnt die Darstellung, mit ihr klingt das Ganze aus. Bild und Schrift sind in der Art der alten Holzschnitte des 15. und 16. Jahrhunderts mit dem Messer in Birnbaumlangholzgeschnitten. Durch dieses sehrkraftvolle Versahren ist dem Ganzen ein starker, aus dem Holz und dem Schnikmesser sich ergebender Stil gegeben, wodurch eine Geschlossenheit des Buchganzenerzielt ist, wie sie sicher nicht weiter getrieben werden kann.

Darmstädter Zeitung: Was die heilige Geschichte erzählt, ist hier zu persönlichem Erlebnis geworden und mit aufrichtigstem Empfinden dargestellt. Die Vertiefung in die technischen Möglichkeiten des slächigen Holzschnitts, die meisterhafte Beherrschung der Schrift und die menschliche Vertiefung in den Gegenstand wirken hier zusammen, um eines sener wahrhaft volkstümlichen Werke zu schaffen, an denen unsere Zeit so arm ist.

Wilh. Gerstung, Verlag, Offenbach-M



# Schollenbücher

Eine kritische Betrachtung von Dr. Erich Krafft

Inter biefem Titel tritt eine neue Bucherei in Erscheinung, Die fich gegen das glänzende Elend unferer literarischen Leberkultur wendet und aller Modetorheit rücksichtslos absagt. In der Wirnis unferer Zeit will sie Bekenner einer zielstarken Lebensgestaltung sammeln, deren schöpferische Kraft in ihrem Volksbewußtsein wurzelt. Man darf den Otto Schlingloff-Verlag in Essen zu seinem Beginnen beglücknischen. In den vorliegenden sechs ersten Bänden der vorliegenden sechs ersten Bänden der von Wass Church berausgegeben gewellten bietet er Merch von

wünschen. In den vorliegenden seds ersten Bänden der von Rolf Cunz herausgegebenen Sammlung dietet er Werke von wesenklichter Bedeutung.
Ein disher völlig Indekannter, Vilmut Ord, eröffnet die Reihe und rückt mit einem Schlage in das bellste Licht volkhafter Gegenwartsdichtung. Sein Roman, Morgenland" ist ein heißblütiges Jugend- und Bekenntniswerk. In leidenschaftlicher Empörung wendet sich Ord gegen das wurzellose snobistische Literatentum der lesten beiden Dezennien, gegen die Gudelköche fremdartiger Lyrik, gegen ihren kläglichen Beriat am beimaklichen Gerifk augunsten prienkalischer Skeletkerweichung. am beimatlichen Geift zugunften orientalischer Steletterweichung, trivialer Delbaumlyrit, indischer Phrasenmelancholie. In tiefer Erbitterung rechnet er ab mit den falschen Gögen literarischer Eleberkultur, denen er selber zum Opfer zu fallen drobte, und zeigt in bitterer Ironie ein paar folder "Fehlgeburten" als Muster dieser lügenhaften Scheinkunft. Auf den Jusammen-Muster dieser lügenhaften Scheinkunft. Auf den Jusammen-prall eines heimatbewußten, vollstätäubigen Deutschen mit schollenfremden zhnischen Allerweltsliteraten drängt die Ent-wicklung des Romanes. In kühner Sinnenfreudigkeit lobt das Schicksal Marcads, des Kämpfers, auf, in trügerischer Weibes-glut fast sich verzehrend, fremdgeistiger Alnmaßung fast unter-liegend, dann aber sich durchringend zur erlösenden Kraft beimat-starten Mannestums. Alls Schriftleiter eines Kampfblattes, janisten eines frembliktigen Eigenspelikafts im Ronne inmitten eines fremdblütigen Literatengeschlechts, im Banne eines Weibes, das ihn zur She verführt, ohne ihm geistig oder körperlich zu gehören, im Jusammenstoß mit einer Erotin, die in Sinnengier und Rachsucht ganz weibliches Raubtler ist, in Sehnsucht nach der stillen Klarheit seiner einst verkannten Jugendfreundin ringt Marcad um seine Ibeale. Die äußere Handlung wird nur mit einigen starken Akzenten betont, das lebensheiße Bekennertum dieses Dichters ist alles. Ohne kleinliche Sorge, daß vieles nur stizzenhaft angedeutet ift, reißt er uns zu den Söhepunkten der Enkvicklung. Wie er dabei zu gestalten vermag, zeigt etwa das Rapitel, in dem Marcads Ringen mit der Siamesin, das Aufbäumen und Erliegen dieses Weibtieres, dargestellt ift. Aber auch, wo er nur andeutet, awingt er uns in den Bann seines Erlebens. Und in den Bann feiner Sprache! Bedeutsam seines Erlebens. Und in ben Bann seiner Sprache! Bedeutsam ist das Werk als ein "rhythmischer Spottroman" bezeichnet. Aus feinstem Sprachgefühl geboren, von blübender Bildkrafterfüllt, schafft diese rhythmisch gehobene, zu Bersen sich steigernde Prosa eine Kunftsorm von lebendiger Eigenart. Die in wenigen flücktigen Sommertagen entstandene Dichtung offenbart in allem einen aus bem Bollen Schaffenben, ber höchste Soffnungen wedt, und gibt bamit ber neuen Bucherei verheifungevoll Richtung und Berechtigung.

Ein wegweisendes Bekenntnisbuch, freilich ganz anderer Art, ift auch Hanns Johsts Auffareihe "Wissen und Gewissen". Ein schmaler Band nur, aber eine Gabe von reichem Gehalt, die die nationale Bedeutung dieses Dichters schwerzeite Eine Andere Bedeutung dieses Dichters schwerzeiten Läste Weden und Alkendieres Dichters schwerzeiten Läste Weden und Alkendieres Dichters sichtlich Gehalt, die die nationale Bedeutung dieses Dickters scharf hervortreten läßt. Reden und Abhandlungen über wichtige Zeitprobleme sind es, Auseinandersehungen eines Menschen, der in seiner Gegensählichseit zum Zeitgeist, wie er selber bekont, vom menschheitlich orientierten Europäer zum bewußten Deutschen wurde! Den letzen Goten, den Kreuzsahrern, den Schwarmgeistern und Flagellanken, den Freikorps und Sturmtrupps der deutschen Sehnsucht widmet er darum sein Buch. Am bedeutendsten ist seine scharfblickende, geistvolle Albhandlung "Vom Ethos der Begrenzung", die gegensüber den oberstädlichen Revolutionsidealen aus geschicklicher Ersahrung, aus der Treue zur Seimat und vor allem dem innigen Erledig unserer Mutterspräche die verantwortungsschwere Mission des Geistes zur völlischen Bindung entwickelt. Selten ist über

Wefen und Wunder ber Sprache fo Tiefembfundenes und Tiefdurchdachtes gesagt worden wie hier. Ebenso innerlich gedankenvoll sind auch die übrigen Kapitel des Juckes, so der Aufsah "Bom neuen Drama", der gegenüber dem rationalistisch eingestellten Sheater des vorigen Jahrhunderts eine lebendige eingestellten Theater bes vorigen Jahrhunderts eine lebendige Rultgemeinschaft der Handelnden und Aufnehmenden erstrebt, vom Dramatiker sordernd, daß er seinem Volke diene und in ihm die Kraft sehe, die seiner Vorstellung der Gottheit am nächsten kommt! So die seinsinnigen Ausstätze, Neber das Schöne, Gute, Wahre" und "Vom Glauben", zwei von deutschem Jukunstswillen getragene Bekenntnisse, die in das prächtige Wort ausklingen: "Das ex oriente lux, jenes Wort der Bildung, hat seine Leuchtkraft verloren. ... Der leste und wahre Segen des Gotteslichtes, das ein Volk erleuchtet, steht immer über ihm selbst!" Das Ganze ein Bekennerbuch, dem man um der Sache und um des Dichters willen stärksen Widerfall wünscht! Widerhall wünscht!

Mit einem Werke hiftorischer Erzählungskunft erscheint Mit einem Werke historischer Erzählungskunst erscheint Hans Henning Freiherr Grote in der Reise der Schollenbücheres. Der Verfasser bezeichnet sein neues Vuch "Heilige Saat" als eine "Dichtung von 1806/07". Aus klug gegliederten Einzeldildern setzt sich das Zeitgemälde zusammen, steigern sich die anelnandergereichten Szenen zur Tragödie des deutschen Jusammenbruchs. Liegt hierin eine nicht unwesentliche Einschränkung, so sind die einzelnen Novellen hochwertige Zeugnisse eines zielbewusten Erzählertalents. Nicht oberstächlich hingeworfen, kondern in forgsamer Formwollendung gestalten sie charakteristisch die entscheidenden Persönlichkeiten und Ereignisse der bedeutungsschweren Zeit.

und Ereigniffe ber bedeutungsschweren Beit.

Neben Vilmut Orb führt die Schollenbücherei noch einen anderen bisher Unbefannten ein: Conrad Riened. Zwei Novellen von ihm überraschen durch die Schärfe der Beobachanderen disher Unbekannten ein: Conrad Rieneck. Zwei Novellen von ihm überraschen durch die Schärse der Beodactung und die Eindringlichkeit der Gestaltung. Bezeichnend für ihn ist seine Sehnsucht nach der herben, trohigen Schönheit des Nordlands, aus der seine nordische Novelle "Robbe" erwuchs. Zwischen zwei Männer, die, des modernen Staatsgetriebes überdrüssig, in der Bergeinsamkeit sich zur Schollenverbrüderung zusammensinden, tritt ein Weib, in dem der nordische Bergeisst Gestalt gewann. Sigentvillig, verschrerisch, verhängnisvoll trügend, zerstört sie Frieden und Freundschaft der beiden. Prachtvoll klingt diese Dichtung mit dem Zauber der nordischen Bergwelt zusammen. Die Urwüchsigkeit der Empsindung, die Scharssichtigkeit der Beodachtung, das Hineindohren in die Tiesen der Jusammenbänge gibt der kerndassen Darstellung ungewöhnliche Intensität. Auch die andere Novelle "Der Gesangene", in deren Mittelpunkt ebenfalls ein eigenstnniaes Weib in seinem Liebesringen steht, die Tochter eines Gutsbesisers, die sich einem auf dem Gute ihres Waters beschäftigten Kriegsgefangenen ergibt, weist die gleichen Borzüge auf. Bom dem etwas gewaltsam krassen Schlusse abgesehen, ist die Novelle mit überlegener Ironie zu höchster Unschaulichkeit gestaltet. Eine Schärfe der Beodachtung und des Alusdrucks, die blistlichtartig das Leste erbellt! Mit gespannter Erwartung darf man dem weiteren Schaffen diese neuen Mannes entgegensehen.

Iwei Werse, die hier ein anderes Mal gewürdigt werden:

neuen Mannes entgegensehen.

Iwei Werke, die hier ein anderes Mal gewürdigt werden: ein Roman aus dem Industriegebiet "Nachtgesang" von dem bekannten Arbeiterdichter Christoph Wieprecht und ein bedeutsames kulturkritisches Romanwerk "Die Mauer um die Stadt" von Dierck Seeberg schließen die erste Reihe der Schollenbuch-Veröffentlichungen. Sechs Vände liegen damit vor, von denen jeder Wesentliches bedeutet. Das neue Verlagsunternehmen hat mit seinem stolzen Vesenntnis zur heimatlichen Scholle in unserer literarischen Ueberkultur eine wirkliche Mission zu erfüllen. Nach dem, was es mit seinen Eröffnungswerken bietet, darf es Unspruch erheben auf die freudige Teilnahme weitester Volkskreise. Sier ist ein Programm, aber auch Wille und Kraft zur Erfüllung!

Die Schollenbücher sind in allen Buchhandlungen vorrätig OTTO SCHLINGLOFF-VERLAG / ESSEN

die jeder Gebildete lesen und besitzen muß

#### Sammlung Schollenbücher Herausgegeben von Rolf Cunz

Die Schollenbücher werden bereinst als Markstein gegenwärtigen deutschen Schrifttums bestehen; benn ihre Früchte entstammen mahrhaft ber beutiden Scholle, bem, mas einem Bolte am meisten zu eigen ift. (Dr. Serbert Fillbner, Leipzig.)

Morgenland / Vilmut Orb. Ein rhythmischer Spottroman

Nach jahrelangem Irren und bitteren Erfahrungen in der Freundschaft, Gesellschaft und am Weibe sindet der Seld Gesundung und das "Morgentand" in der heimischen Sommerscholle. Altemlos, von Söhepunkt zu Söhepunkt stlirmend ist dieses Buch! (Leipziger Neueste Nachrichten.) Lus feinstem Sprachgefühl geboren, von blühender Bildkraft erfüllt, schafft diese rhythmisch gehobene, zu Versen sich steigernde Prosa eine Kunstform von lebendiger Eigenart. (Dr. Erich Krafft, Berlin.)

Wissen und Gewissen / Hanns Johst

63m. 3.50

Jost sest sich in diesen Abhandlungen mit der Zeit und den Problemen, die dem dichterischen Element zunächst wesensverschlossen gegenübersteben, mit Volt, Gesellschaft, Kirche, Rapital, Erziehung und Liebe außeinander.
— Eine gewichtige Aluseinandersetzung des Dichters mit den geistigen Problemen der Gegenwart. (Der Vorhos.)

Die Mauer um die Stadt / Dierck Seeberg

— Man lacht mit ihm, fühlt sich in vielem erkannt, wird aber auch wach gerüttelt und erschüttert. Köftlich in seiner Lebendigkeit ist das "Albendmahl der Kunftfreunde", wirklichkeitsnah "die verstärkte Theaterkommission" und (Schlesische Zeitung.) "Bürgerwahl"

—— Der Schauplat ift eine rheinische "Metallstadt"; aber die kommunalen Verhältnisse, die er schildert ungs verspottet (Theaterfragen, das Konzertpublikum, Ausstellungspläne, Zeitungsgründungen, das moderne Gesellschaftsleben, Bürgerwahl, Kunstkritt und Journalistif) sind bezeichnend für jede deutsche Großstadt. Das Ganze ist scharf beobachtet, flott niedergeschrieben und von einer erfreulichen Offenheit. (Magbeburgische Zeitung.)

Seilige Saat / Hand Herner Großen Gro

Nachtgesang / Christoph Wieprecht

—— aus Wahrheit und Dichtung ein Stück Autobiographie und dabei neben packenden Industriebildern von feltener Plastit echte Naturmalerei und lebensvolle Schilderungen von erschütternder Tragik. (Essener Allgemeine Zeitung.)
—— fein Nachtgesang ist ein Sohes Lied der Alrbeit, ein von des Gedankens Blässe nicht angekränkeltes, kern-

beutsches Buch.

— Wieprecht ist grundbeutsch in diesem alle Zeiten und Völker übersliegenden Jealismus. (Dr. Hans Benzmann.)

— Hier spricht eine wundervoll klare Männlichkeit und Menschlichkeit zum Leser, denn hier tritt eine Persönlichkeit in der Fülle des Lebens vor ihn hin.

(Dr. Friedrich Castelle in der "Zergstadt".)

Der Gefangene, Robbe / Conrad Rieneck

—— Nimmt man diese Irrgänge der weiblichen Psyche als gegeben hin, so muß man die Folgerichtigkeit und Rraft der Darstellung anerkennen.

"—— die behandelten Orobleme sind der Kern all unseres Gegenwartgeschens, sie sind der Lusbruch des siebernden Suchens nach einem Lusweg aus der heutigen inneren Berwirrung der menschlichen Geele; ein Fanal, das der heute irrenden Meuschheit den Lusweg aus ihren tiesen Geistesnöten zeigen kann. Darum begrüße ich den Dichter als einen Eigenen, Starken."

als einen Eigenen, Starten.

"Der Gefangene": mit welcher schicksalhaften Gewalt wird da letzte Menschheitstragik ans Licht gestellt. Oder "Robbe", das nordische wilde Weib, das blindlings in den Abgrund ihrer erotomanen Leidenschaftlichkeit taumelt. (Leipziger Neueste Nachrichten.)

—— Prachtvoll klingt diese Dichtung mit dem Zauber der nordischen Bergwelt zusammen. Eine Schärse der Beobachtung und des Lusdrucks, die blitartig das Lette erhellt! Mit gespannter Erwartung darf man dem weiteren Schaffen dieses neuen Mannes entgegensehen.

(Dr. Erich Krafft, Berlin.)

#### Geschmadvolle Ganzleinenbände

Glängende Rritifen erfter Autoritäten

Die Schollenbücher find in allen Buchhandlungen vorrätig

Otto Schlingloff. Berlag, Effen

#### DIE NEUE SCHWEIZ

### DIE NEUESTEN SCHWEIZER. ROMANE 1924

\*

ROBERT DE TRAZ: BRAUTZEIT. Geb. Gmk. 4.40

Diese — schon in Paris preisgekrönte — Geschichte einer zu frühen und zu langen Verlobung erhielt 1924 den Schweizerischen Schillerpreis

HUGO MARTI: EIN JAHRESRING. Geb. Gmk. 3.20

Der Jahresring einer Liebe, ein poetischer Roman voll Nordlandszauber

PAUL GASSER: ZUM STEINERNEN ERGGEL

Geb. Gmk. 3.20

Der kurze glühende Roman einer oberrheinischen Fastnacht Zeichnungen von Otto Baumberger

GERTRUD NIEDERER: PALMIRO. Geb. Gmk. 3.20

Südländisches Menschenschicksal: von der Liebe des reichen Mädchens zum armen Manne

? ? : DIE ZERRÜTTETEN. Geb. Gmk. 4.40

Der ungenannte Verfasser dieses Romans, eines Buches von elementarer Gewalt, ist ein auch in Deutschland bekannter schweizerischer Schriftsteller. Der Verlag erläßt ein

#### PREISAUSSCHREIBEN:

## Wer ist der Autor?

Über die genaueren Bedingungen dieses Ausschreibens — es sind Preise von 1000, 400, 200, 100 und 50 Franken ausgesetzt — und über andere wichtige Neuerscheinungen: eine Elsässische Bibliothek, in der u. a. Réné Schickeles Komödie "Die neuen Kerle" und ein selbständiger Teil aus Andlers großem Nietzschewerk erscheinen, die schmucke Neuausgabe des Doppelromans von Theodor Bohner "Kwabla" und "Der Weg zurück", die Gedichtbände der Neuen Schweiz, neue J. V. Widmann-Bücher, das jüngste Werk des großen Mystikers Bô Yin Râ "Der Weg zu Gott" und den Roman eines Lebens aus seinem Geiste, den Hans

Christoph Ade unter dem Titel "Das Haus und die Gralsburg" schrieb, unterrichten Sie kostenlos unsere Kataloge

Zu beziehen durch jede Buchhandlung

DER RHEIN-VERLAG ZU LEIPZIG

Verlag des Bibliographischen Instituts, Leipzig

### Geschichte der Deutschen Literatur

von ben altesten Beiten bis zur Gegenwart Bon Prof. Dr. Friedrich Bogt und Prof. Dr. Dag Roch

Bierte Auflage. Mit 182 Abbilbungen im Text, 30 Tafeln in Farbenbrud, Rupferftic und Solgfdnitt, 2 Buchbrud- und 38 Sandfdriften-Beilagen

3 Banbe, in Leinen geb. 30 G.-M. oder in halbleder geb. 40 G.-M. "Eine Reifterteiftung, die fich muftergultig vom hintergrund bes geschichtlichen und kulturgeschichtlichen Dafeins ber Ration abbebt, ale Ergebniffe neuefter For-schung sorgfam einsügt und burch die Gabe anschaulicher Darftellung und die um-fichtig ausgewählten Bilder ben Stempel der Boldstumlichkeit erhalt, ohne bem Ernft ber Biffenfchaftlichteit etwas ju vergeben." Beftermanns Monatohefte, Braunfomeig.

<u>\$\frac{1}{2}\infty}\frac{1}{2}\infty}\frac{1}{2}\infty}\frac{1}{2}\infty}\frac{1}{2}\infty}\frac{1}{2}\infty}\frac{1}{2}\infty}\frac{1}{2}\infty}\frac{1}{2}\infty}\frac{1}{2}\infty}\frac{1}{2}\infty}\frac{1}{2}\infty}\frac{1}{2}\infty}\frac{1}{2}\infty}\frac{1}{2}\infty}\frac{1}{2}\infty}\frac{1}{2}\infty}\frac{1}{2}\infty}\frac{1}{2}\infty}\frac{1}{2}\infty}\frac{1}{2}\infty}\frac{1}{2}\infty}\frac{1}{2}\infty}\frac{1}{2}\infty}\frac{1}{2}\infty}\frac{1}{2}\infty}\frac{1}{2}\infty}\frac{1}{2}\infty}\frac{1}{2}\infty}\frac{1}{2}\infty}\frac{1}{2}\infty}\frac{1}{2}\infty}\frac{1}{2}\infty}\frac{1}{2}\infty}\frac{1}{2}\infty}\frac{1}{2}\infty}\frac{1}{2}\infty}\frac{1}{2}\infty}\frac{1}{2}\infty}\frac{1}{2}\infty}\frac{1}{2}\infty}\frac{1}{2}\infty}\frac{1}{2}\infty}\frac{1}{2}\infty}\frac{1}{2}\infty}\frac{1}{2}\infty}\frac{1}{2}\infty}\frac{1}{2}\infty}\frac{1}{2}\infty}\frac{1}{2}\infty}\frac{1}{2}\infty}\frac{1}{2}\infty}\frac{1}{2}\infty}\frac{1}{2}\infty}\frac{1}{2}\infty}\frac{1}{2}\infty}\frac{1}{2}\infty}\frac{1}{2}\infty}\frac{1}{2}\infty}\frac{1}{2}\infty}\frac{1}{2}\infty}\frac{1}{2}\infty}\frac{1}{2}\infty}\frac{1}{2}\infty}\frac{1}{2}\infty}\frac{1}{2}\infty}\frac{1}{2}\infty}\frac{1}{2}\infty}\frac{1}{2}\infty}\frac{1}{2}\infty}\frac{1}{2}\infty}\frac{1}{2}\infty}\frac{1}{2}\infty}\frac{1}{2}\infty}\frac{1}{2}\infty}\frac{1}{2}\infty}\frac{1}{2}\infty}\frac{1}{2}\infty}\frac{1}{2}\infty}\frac{1}{2}\infty}\frac{1}{2}\infty}\frac{1}{2}\infty}\frac{1}{2}\infty}\frac{1}{2}\infty}\frac{1}{2}\infty}\frac{1}{2}\infty}\frac{1}{2}\infty}\frac{1}{2}\infty}\frac{1}{2}\infty}\frac{1}{2}\infty}\frac{1}{2}\infty}\frac{1}{2}\infty}\frac{1}{2}\infty}\frac{1}{2}\infty}\frac{1}{2}\infty}\frac{1}{2}\infty}\frac{1}{2}\infty}\frac{1}{2}\infty}\frac{1}{2}\infty}\frac{1}{2}\infty}\frac{1}{2}\infty}\frac{1}{2}\infty}\frac{1}{2}\infty}\frac{1}{2}\infty}\frac{1}{2}\infty}\frac{1}{2}\infty}\frac{1}{2}\infty}\frac{1}{2}\infty}\frac{1}{2}\infty}\frac{1}{2}\infty}\frac{1}{2}\infty}\frac{1}{2}\infty}\frac{1}{2}\infty}\frac{1}{</u>

### Geschichte der Russischen Literatur

von ben altesten Zeiten bis zur Gegenwart Bon Dr. Arthur Luther

Mit 102 Abbitbungen im Text, 5 Tafeln in Farbenbrud und Apung fewle 7 hant- fdriften-Beilagen

In Leinen geb. 14 G .- M. ober in halbleder geb. 17 G .- M. "Dit biefer Literaturgefdichte gab uns ber Berfaffer, mas wirklich nottat. Geine Kenntnis der ruffichen Literatur hat große Spannwoite, er bat die Schulung der wiffenschaftlichen Arbeit und die Begadung der sicheren Darftellung. Erft biefes Buch führt und zu beutlichem Berstehen der uns oft so fremd und oft so vertraut anfprechenben ruffifden Literatur." Deutscher Bucherbericht, Munden.

Ausführliche Ankündigungen kostenfrei durch jede Buchhandlung

#### **g**ececececococococococococococococo EIN FÜRSTENROMAN

Soeben erfdienen!

## Paul Langenscheidt Prinzessin Thea

Geheftet Om. 3,80, in Salbleinen Gm. 5,50

"Dieses neue, wertvolle und fünftlerisch ausgereifte Wert Paul Langenscheibts, bas ben Leser in hohem Grabe gefangennimmt, ift vom flutenden Leben erfüllt. In ben Kreisen eines der vielen kleinen Bundesfürsten von einst spielend, pulfiert Gegen-wartstimmung in ihm. Aber so aktuell bie Rote ift, die der Roman badurch erhalt, — feinen haupt= fächlichsten Reiz hat er boch in ber hervorragens ben Gabe bes Autors, Menschen zu zeichnen, an beren Geschicken wir warmen Anteil nehmen, mit benen wir fühlen, leben und weben. Die Trager ber handlung find Trager von Weltanschauungen, bie miteinander im Rampfe liegen; und im Mittel= punkt dieses Rampfens steht hilflos die junge lieb= liche Pringeffin. Daneben Topen, aus bem Leben gegriffen, ber verbitterte Bergog, ber treue Major, bie arme kleine Toni im Försterhaus. Ein Werk voll bewegter handlung und dramatischer Spannung, das uns Lebensbejahung in Pflichterfüllung lehrt."

("Der Beften", Berlin.)

Mustand: 1 Gm. = 1,25 Schweizer Franken

Bu beziehen burch jede Buchhandlung

Dr. P. LANGENSCHEIDT, VERLAG, BERLIN



## Brandstetters Heimatbücher deutscher Landschaften

sind auserlesene Geschenkwerke für den Familientisch.

Gie fuchen alles festzuhalten, was in charafteriftifchen Strichen und Linien von heimatlicher Erde und beimifder Urt ergablt. Es mifden fich dichterifde, gefdichtliche, geographifche, voltspfnchologifche und fittengeschichtliche Beitrage gu moblabgerundeten Befamtbilbern.

Neuerscheinungen 1924:

Badnerland. Von Sans Abalbert Berger. Mit Zeich-nungen von Wilhelm Miller. 406 G. Saarland. Bon Fris Rloevekorn. Mit Zeichnungen und 4 Runftbeilagen von Hermann Reuth. 381 G.

Deutschöfterreich. Bon F. Afanger, R. d'Ester und H. Rofegger. Mit Zeichnungen von Robert Schober. 472 S.

Das Schwabenland. Von Tony Rellen. Mit Zeich-nungen und Initialen von Karl Sigrift. 2. Auflage. 443 Seiten.

Die rote Erde. Bon Uhlmann-Birterheibe. Mit Zeich-nungen von Frida Seubler und 4 Kunst-beilagen. 5. Auflage. 391 Seiten.

Früher find erschienen:

Die Nordmark, 5. Aufl. (Schleswig-Solftein, Samburg, [burg, Schaumburg-Lippe, Bremen). Miederfachfen, 2. Aufl. (Sannover, Braunschweig, Olden-Die Rheinlande, 4. Aufl. (Das Land von Mainz bis zur [bollandischen Brenge). Wir Rheinländer (Das Bott).

Deutsches Albenland (Oberbayern, Allgau).

11m Main und Donan, 2. Aufl. (Riederbayern, Ober-[pfalz, Franken). Thüringen.

Sachsenland (Freiftaat Sachsen, Prov. Sachsen, Sachsen- [Altenburg, Unbatt).

Unfere märfische Beimat, 2. Aufl. (Berlin, Brandenburg). Die Ditmark (Weftpreugen, Pofen, Oftpreugen).

Großböhmerland (Deutschböhmen, Rordmähren, füdöftliches Schlesien).

Jeder Band etwa 400 Seiten Oftav, reich bebilbert und in Rünftlerband gebunden, Preis je 5.50 Gm.

"Die heutige Zeit erfordert mehr denn je die Erkenntnis und Erschließung der Kräfte unserer Beimat. Nur aus und selbst kann die Rettung kommen. "Beimatkunde", d. h. liebevolles Eingeben auf die Geschichte, Borgeschichte, Sitten und Gebräuche der engeren Beimat ist eine Forderung der Zeit... Um so mehr sind solche "Beimatbücher", wie sie der Berlag Brandstetter in bester Bearbeitung und tressischer Ausstatung hat erscheinen lassen, zu begrüßen... Die Bücher erfordern in jeder Weise die allerbeste Empfehlung." Literarisches Zentralblatt.

Bu beziehen durch jede Buchhandlung.

## Neue wertvolle Geschenkwerke!

### Cornelius Gurlitt

#### AUGUST DER STARKE

Ein fürstenleben aus der Zeit des deutschen Barod

2 Banbe. Mit 48 Lichtbrucktafeln nach zeitgenöffischen Borlagen. In Halbleinen Gm. 21,-.

Ein Buch, bas nicht nur in der Gelehrtenwelt, sondern in breitesten Kreisen großes Aufsehen erregen wird. Gurlitt geht weit Aber bas rein Biographische hinaus und gibt eine auf umfassender Kenntnis der Zeitliteratur beruhende Darstellung der religiösen, künstlerischen, wirtschaftlichen und rechtlichen Verhältnisse in einem deutschen Lande, das er mit Recht als eine der wichtigsten Stätten geistiger Entwicklung im achtzehnten Jahrhundert schildert. Dieses Buch wird auf lange hinaus bas Werk über August den Starken und seine Zeit bleiben.

## Erich Everth

#### CONRAD FERDINAND MEYER

Dichtung und Perfonlichkeit

Geheftet Gm. 6.50; in Salbleinen Gm. 8 .-.

Das hauptproblem ber kunstlerischen Entwicklung E. F. Meyers, wie ber innerlich Jarte und Feine zugleich imstande war, die Kraft und Leibenschaft seiner großen Gedankenwelt so blutvoll und monumental zu bilben, hat hier eine neue und entschiebene positive Lösung gefunden, die Ciberall das Gesunde heraushebt. Zeder literarisch Interessierte wird an dieser methodisch und insbesondere psychologisch bedeutsamen Erscheinung lebhasten Unteil nehmen.

### A. J. J. Ratcliff TRAUM UND SCHICKSAL

Autorisierte Übertragung aus bem Englischen von Professor Dr. Otto Francke In Halbleinen etwa Gm. 6 .-- .

In anmutig fesselnber Form wird ergrundet, auf welche Weise die Eraume von roben und kultivierten Bollern, von Farbigen und Beißen, beute und in der Bergangenheit erklärt worden sind. Es wird gezeigt, wie der Mensch in all seinen Entwicklungsstufen vom unvernünftigen Tier an biese seltsam erregende Erscheinung beurteilt hat und wie er jest bas urewige Rätsel zu losen vermag.

# Edart von Sydow DIE KULTUR DER DEKADENZ

Rartoniert Gm. 6 .-- ; in Salbleinen Gm. 7.50.

Sybows aufschlußreiches Buch über eines ber fesselnbsten Themen aus ben Dammerbezirken bes Geistes gehört zum Wertvollsten, bas bie neue Seciensorschung hervorgebracht hat. Reue Freie Presse.

#### Rurt Hildebrandt NIETZSCHES WETTKAMPF MIT SOKRATES UND PLATO

Beheftet Sm. 3 .-- ; in Salbleinen Sm. 4 .-- .

Es geht hier um ewige Seinsfragen. Eine wertvolle und wertschaffende Bereicherung ber Riehsches und Welts anschauungsliteratur. Dr. Otto Ernst Hesse.

# Paul Alsberg DAS MENSCHHEITSRÄTSEL

Versuch einer prinzipiellen Lösung

Geheftet Sm. 8 .- ; in Salbleinen Sm. 10 .- .

Sanz neue Perspektiven. Groß, auch für weite Kreise, ist die Bebeutung bieses Werkes. Es öffnet den Blick für alles Lebendige, für die zeitlichen und persönlichen Ungelegensheiten. Kunstwart.

## Paul fechter GERHART HAUPTMANN

Geheftet Gm. 3.50; in Halbleinen Gm. 4.50. Die weitaus bebeutenbste Beröffentlichung über Gerhart Hauptmann, gerabezu vorbildlich angelegt.

Hugeburger Abenbzeitung.

Berlageverzeichnis auf Berlangen Coftenlos

Alle Bücher burch jebe Buchhanblung zu beziehen SIBYLLEN-VERLAG/DRESDEN

# Bücher für Frauen

und für die Familie



## Freude macht das Kochen nach Mary Hahn's illustrierten Kochbüchern

Schön ist Poesie des Lebens, Weil sie hold das Leben schmückt! Und doch schwärmt der Geist vergebens, Wenn den Leib der Hunger zwickt.

Futsch sind dann die Dichtersprüche, Wenn das Essen knapp und schlecht, Und allein nach guter Küche Lechzet Geist und Leib mit Recht.

Die Kochkenntnisse wird jeder Mann unter allem sonstigen Wissen seiner Frau hoch zu schätzen wissen. Ist doch die Magenfrage für das Wohlbefinden des Menschen und somit für den Bestand einer

Frohsinn, ja das ganze Leben hängen von der Ernährung ab. Aufgabe der Küche ist es, durch zweckmäßige Zubereitung unverfälschter Speisen und Getränke Leib und Geist leistungsfähig zu glücklichen Häuslichkeit von größter Wichtigkeit. Gesundheit, machen und beide bei frischer Arbeitslust und Kraft zu erhalten.

### In jedem Haushalt zu gebrauchen; für feine, bürgerliche und einfache Küche!



aus dem großen Kochbuch von Mary Hahn





nächsten Seiten noch weitere

# Wie alles andre, so muß auch der Körper immer neu aufgebaut werden

Diese hier abgebildeten, appetitlich angerichteten Speisen sind nicht etwa kostspieliger als andre herzustellen; es sind auch keine Schlemmergerichte, sondern nahrhafte Speisen, die der Körper zum Aufbauen braucht, für jeden, auch den einfachsten Haushalt. Alles ist leicht und ohne besondere Mehrkosten herzustellen. Sparsam und schmackhaft, wobei noch vorteilhafte Resteverwendung berücksichtigt ist.

Die Kraft erhält der Körper nur durch richtige Ernährung und dazu braucht die Hausfrau jetzt mehr denn je ein gutes, aus der Praxis hervorgegangenes zuverlässiges Kochbuch als Berater; denn nicht allein die sehnigen Muskeln des Arbeiters, sondern auch das Hirn des Denkers, des geistigen Arbeiters, des Künstlers und Staatsmannes

bilden sich aus den Speisen. Diesen zuverlässigen Führer findet die Hausfrau in den illustrierten Kochbüchern von **Mary Hahn,** die in den folgenden Ausgaben zu haben sind:



Illustriertes Kochbuch für die einfache und feine Küche. 2260 Originalrezepte mit 400 Abbildungen. Gebunden Gm. 10.—

Praktisches Kochbuch für die bürgerliche Küche. 1300 Rezepte und 120 Bilder. Gebunden Gm. 6.—

Schmackhafte Hausmannskost. Ein vollständiges Kochbuch für einfache Küche mit 54 Bildern. Gebunden Gm. 4.—

Billige Mahlzeiten. Ein Kochbuch mit 30 Bildern. Geb. Gm. 3.—
Das Einmachen der Früchte im Haushalt mit 18 Bildern. Gm. 1.50
Das Einmachen der Früchte und Gemüse mit und ohne Apparat
mit 85 Bildern. Preis Gm. 4.—

Sparkochbuch mit 22 praktischen Bildern. Preis Gm. 1.50





#### Der Inhalt des großen Kochbuches:

Außer dem sorgfältig bearbeiteten Text bringt das große Kochbuch 400 prachtvolle Abbildungen schön angerichteter Vorspeisen, garnierter Fleisch- und Fischschüsseln sowie den so oft vermißten Abschnitt über Pasteten und Blätterteig, mit vielen erläuternden Bildern; zahlreiche Abbildungen von Torten, Kuchen, feinem Teegebäck, Pralinés sowie Festtagsbäckerei. Besonders interessant dürfte jeder Hausfrau der Abschnitt: Teetisch- oder Abendgerichte sein, mit seinen zahlreichen Abbildungen von gefüllten Eiern, gefüllten Tomaten, Fleisch und Fisch in Gelee, sowie Wurst, Schinken und Butter zierlich anzurichten. Sehr bequem für die Hausfrau ist die Bewirtung ihrer Gäste mit einem hübsch garnierten pikanten Salat, mit appetitlichen, fertig belegten Brötchen und Käseschnitten, deren Zubereitung nur kurze Zeit beansprucht. Alles dies zeigt das Buch in leichtverständlicher Darstellung. Ferner die Kapitel: Klöße, Soßen, Suppen, Fische, Fleisch, Geflügel, Tranchieren, Gemüse, Kompotte, Salate, Saure Sülzen, Mayonnaisen, Eier, Omelettes, Eierkuchen, Plinsen, Puddings, Aufläufe, Flammeris, Gelees, Cremes, Eis, Getränke usw.

#### Das beste Geschenk

für die

Gattin, Braut, Tochter oder Köchin

Der Weg zum Herzen eines Mannes geht durch den Magen, das ist eine alte unbestrittene Wahrheit!

VERLAGSBUCHHANDLUNG M. HAHN IN WERNIGERODE (HARZ)

#### Wie Damen über die Kochbücher von Mary Hahn urteilen:

... Das Kochbuch hat meinen großen Beifall gefunden; es enthält eine Menge guter, leicht verständlicher Rezepte, auch kann eine ungeübte Hand durch die netten Abbildungen die Speisen hübsch anrichten.

Frau v. Manteuffel.

Ersuche Sie mir noch zwei von den außerordentlich praktischen Kochbüchern senden zu wollen. Alle, die es bei mir sehen, sind entzückt davon, und in meinem eigenen Hause wird es viel gebraucht; meine Köchin bringt seitdem oft überraschend hübsch garnierte Schüsseln, Kuchen usw. auf den Tisch. Es ist wirklich auf das wärmste zu empfehlen.

Reinbeck.

Mary Hahn hat in ihrem neuen Kochbuch ein vorzügliches Lehr-und Nachschlegebuch für die Hausfrauen und Köchinnen geschaffen, welches besonders geeignet ist, gerade Anfängerinnen in der Kochkunst Ratschläge und Belehrungen zu erteilen, die sie vor Schaden bewahren. Perfekte Köchinnen erhalten in dem Buch aber vorzügliche Anregungen zu neuen Schöpfungen in der Kochkunst. Besonders hat es mich gefreut, daß Mary Hahn nicht nur auf sorg-fältig bearbeitete Rezepte für die Herstellung der Speisen Wert legt, sondern auch für eine schöne Aufmachung und Servierung derselben. Das Buch kann jeder Hausfrau zur Anschaffung empfohlen werden; junge Bräute sollten es sich zur Vorbereitung von ihrem Bräutigam schenken lassen.

Friedberg in Hessen.

Frau Dr. Hoffmann.

... An ihrem zu Weihnachten bezogenen Kochbuch habe ich außerordentliche Freude gefunden! Es ist bei seiner Vielseitigkeit leicht übersichtlich und verständlich. Ganz besonders aber interessiert darin das so wunderhübsch mit einfachen Mitteln dargestellte Anrichten und Verzieren von Speisen, Torten und anderem mehr. Gerade darin habe ich mir in der kurzen Zeit, in der ich dieses Buch besitze, so manches Vorbild entnommen und Beifall damit geerntet. Rittergut Berthelsdorf. Frau Sarfert.

#### Mary Hahn Illustrierte Krankenkost

Hängt schon für gesunde Menschen von gut zubereiteten Mahlzeiten das Glück und Wohlergehen ab, wieviel schwerer und verantwortungsvoller ist die Zubereitung der Krankenkost. Bei der Behandlung der verschiedenen Krankheiten ist die richtige Ernährung die Hauptsache. Von ihr hängt der Kräftezustand, ja oft das Leben ab.



Probebild aus Mary Hahns illustrierter Krankenkost.

Das Buch enthält über 500 Originalrezepte mit 200 Abbildungen angerichteter Krankenspeisen für je eine Person berechnet, außerdem einen Anhang ärztlicher Ratschläge bei Fieber, bei Typhus, bei Magenleiden, bei Darmleiden, bei Verstopfung, bei Leberleiden, bei Herzkrankheit, bei Nierenleiden, bei Blasenleiden, bei Gicht, bei Zuckerkrankheit, bei Blutarmut, bei Bleichsucht, für die Ernährung der Schwangeren, der Wöchnerin, des Säuglings in gesunden und kranken Tagen; des Kindes in gesunden und kranken Tagen; sowie die künstliche Ernährung.

Preis gebunden Gm. 10.-

#### EIN NEUES BUCH

### Kleinchens Wäsche und Kleidung

Ein Ratgeber zur Anfertigung und Anschaffung der Aussteuer für Säuglinge und Laufkinder, sowie ein Anhang: Wie beschäftige ich mein Kind?

von Magda Trott

Mit 68 Abbildungen und Schnittmusterbogen :: Preis fest gebunden Gm. 6.—

Wohl jede junge oder werdende Mutter hat den Wunsch, für ihr Kindchen die Wäschestücke und die erste Kleidung selbst anzufertigen. Bei jedem Stich, bei jedem Schnitt denkt sie an

den Liebling, immer darauf bedacht, ihr Kleinchen recht niedlich und dabei zweckentsprechend zu kleiden. Und gerade für die ersten Jahre ist selbstgefertigte Kleidung besser als fertig gekaufte.

Obwohl schon eine ganze Reihe von Büchern über Erstlingsausstattungen erschienen sind, ist doch wohl keines so vielseitig und zweckmäßig wie das vorliegende. Selbst die unerfahrenste Mutter wird darüber orientiert, was sie anzuschaffen, wie sie das heranwachsende Kind jeweils zu kleiden hat. Zahlreiche Schnittmuster geben ihr die Möglichkeit, alle die hübschen Sächel-

chen, von denen hier die Rede ist und die in zahlreichen Abbildungen vor Augen geführt werden, selbst anzufertigen. Die junge Mutter wird aber auch darüber unterrichtet, wie diese Stücke zu behandeln sind; ein ganzes Kapitel ist der Hygiene der Säuglingsbekleidung gewidmet.

Wertvolle Ratschläge über Bettchen, Kinderwagen und die gesamte Kleidung sind in die einzelnen Kapitel eingeflochten, so daß dies Buch dadurch außerordentlich vielseitig und lehr-

Ein sehr hübscher Anhang: Wie beschäftige ich mein Kind? gibt der Mutter wertvolle Hinweise über die Art und Weise, die kindliche Seele zu wecken und den Geist des Kindchens

Unsere werdenden und jungen Mütter dürfen das neue Buch mit großer Freude begrüßen. Seine Anschaffung macht sich hundertfältig bezahlt.

Wo Kinder sind, oh, da ist ewige Weihnacht! Da bleibet immer neu das Fest der Unschuld, da sitzt die Mutter mit dem Kind am Busen, da schwebt der Stern klar um der Hütte Giebel, da singen Engel auf dem Felde laut ihr seliges Hosianna für die Hirten. Denn durch das Kind wird wieder Kind der Vater, und nur als Kinder sehn wir wieder Gott.

ERLAGSBUCHHANDLUNG M. HAHN IN WERNIGERODE (HARZ)

#### EIN BUCH FÜR ELTERN!

Oft ist Leichtsinn und Vernachlässigung, aber zumeist doch Unwissenheit die Ursache des Krankseins und des Dahinsiechens der Kinder! Der gute Wille ist wohl immer da, aber es fehlt an der Kenntnis, wie das Kind zu behüten und aufzuziehen ist! Hier soll nun das Buch

### "Ich und mein Mütterlein"

Gutes schaffen! — Der Verfasser, Dr. med. Paul Croner, Leiter eines Kindersanatoriums, bespricht zunächst die Hygiene der Ehe, um dann in zartester Weise die junge Frau über Schwangerschaft und Geburt aufzuklären. Er nimmt ihr die oft noch übertriebene Furcht vor den Beschwerden dieser Zeit und zeigt, wie sie sich selbst



Falsche Lage und falsches Halten des Kindes beim Stillen.

zu pflegen und bei evtl. eigener Krankheit zu verhalten hat. Alsdann berät er sie in der Pflege, Ernährung und dem Aufziehen des Säuglings, des Kleinkindes und des Schulkindes bis zum Erwachsenen. Darauf folgen die Gesundheitsstörungen und die Krankheiten des Neugeborenen, des Säuglings und des Kindes; die Krankenpflege in der Familie usw. Eine größere Anzahl Abbildungen warnt vor falschen, die Gesundheit schädigenden Anwendungen und erklärt, wie das und jenes zu handhaben ist. Das Buch sollte in keiner Familie fehlen, und Mütter sollten es ihren verlobten Töchtern schenken, damit diese ebenso wie mit der Aussteuer auch vor der Hochzeit sich mit dem Buche beschäftigen können; es eignet sich vorzüglich zur Mitgift jeder Braut. Auch angehende Ehemänner und Väter sollten das Buch lesen.

Preis gebunden Gm. 6.-

Für Mutter und Kind zum Vorlesen, Zuhören, Lernen

### Fröhliche Kinderstube

herausgegeben von Mary Hahn

Schlaf- und Koselieder, Kniereiterverse, Neckreime, kleine Verse für die Allerkleinsten, Spiele für die Kleinsten und Kleinen im Zimmer und im Freien. Rätsel und anderes mehr. Sehr reichhaltig, mit 120 Seiten, 150 Bilder.



#### Stark verkleinerte Probeseite!

Ein ganz prächtiges Buch voll froher Dinge. Es will Sonnenschein ins Elternhaus tragen und Freude und Frohsinn wecken. Singende Kinder ist etwas rührend Schönes. Dem Kind muß die Kindheit ein Zaubergarten voll klingender Molodien sein, daran es sich später noch mit Freude im Herzen erinnert. Jede Mutter, welche ihre Kindlein von der Wiege an bis zum Schulbuben oder Schulmädel auf angenehme, das Kindergemüt erfreuende und veredelnde Art beschäftigen will, greife zu diesem Buche, das ihr reiche Anregung dazu bietet. "Erziehe dein Kind nicht mit der Hand, sondern mit dem Herzen", das sagt die Verfasserin im Vorwort, und diese Worte klingen aus jeder Seite dieses Buches, das für Mutter und Kind nur Segen und Sonne stiften kann.

Größe des Buches 25×20 cm.

Preis dauerhaft gebunden Gm. 8.-

Die Bücher sind durch jede Buchhandlung zu beziehen.

VERLAGSBUCHHANDLUNG M. HAHN IN WERNIGERODE (HARZ)

# Neue Deutsche Romane



#### BISHER ERSCHIENEN:

# Hans Caspar von Zobeltitz, Die Guropag, Roman

Diefer Roman zeichnet ein traftiges Bild von ben gesellschaftlichen Zuständen in Deutschland nach der Revolution. Filmartig rollen die Schieberthpen der Rachtregszeit vorüber, es hulchen Gestalten vorbei, die durch die Umwälzung der Dinge aus ihrer Lebensaufsasjung und ihrem Beruf geworfen sind. Einige von ihnen geben zugrunde, andere geben sich selber auf. Der held der Geschichte jedoch, ein ehemaliger Offizier, versteht es, mit der neuen Welt einen Balt zu schließen und sein Lebensschift durch die vollden Wogen der Zeit mit ficherer Sand zu steuern, bis er auf der heimatscholle landet.

# Wilhelm Grbt, Der Narr von Kreyingen, Roman

Wilhelm Erbt gehört zu ben wenigen Dichtern, die in eigener Seele den Schlag bes deutschen herzens spüren. In diesem Roman entwirft er ein eindrucksvolles Gemälde von den Jrrungen eines weltfremden deutschen Jbealismus, der erft durch den blutigen Wahnsinn der Revolution taumeln nuß, um zur Selbstbesinnung sich durchzuringen. Ein Buch, das in seiner dichtersichen Gestaltung unserer zerrissenen Bett den Spiegel vorhält und von dessen plastischer Wucht jeder Leser dies ins Innerke getrossen wird.

# Ernst von Wolzogen, Sem — der Mitbürger, Roman

Aberbrettl-Erinnerungen . . . Das Unterliegen bes schöfpferischen arischen Geistes gegenüber bem rücksichlen Ausbeutertum eines Juben wird hier nach seinen eigenen Ersahrungen von Wolzogen geschilbert. Gespannt solgt man ben Aussährungen über die Kolle eines jädisch zersehenn Schmarozertums in der inneren und äußeren Bolitik der Bortriegszeit. Es werden Ausammenhänge offenbar, die den meisten bisher verborgen geblieben sind, und die bennoch das Rep woben, in dem wir uns, vom Kaiser angefangen, rettungslos verstrickt hatten.

#### Friedel Merzenich, Fräulein Lelikan. Roman

Ein Roman aus der guten Gesellschaft. Im Mittelpunkt der bunten Geschehnisse steht eine Frau, die sich, dem Pelikan gleich, der für seine Brut Blut und Leben läßt, für die Kinder ihrer Schwester ausopsert, aber nur Undank erntet, und über so vergeblichem Bemühen ihr eigenes Glüd vernachlässigt, dis fle endlich, hart vor der Weglschie, an der ihr Schicklau du verdoren scheint, sich mit sestem Entschluß das Recht zu einem eigenen Leben nimmt und sich ein spätes, aber reiches Glüd erobert.

Jeder Band geheftet 3.— Gm., in Kalbleinen 4.50 Gm., in Kalbleder 7.50 Gm. In Kassette 4 Bände in Kalbleinen 18.— Gm., in Kalbleder 30.— Gm.

### Der große Bucherfolg: Rumpelstilzchen, Bei mir — Berlin.

(Der Reihe 4. Band) In Halbleinen 5.- Gm., in Halbleder 8.- Gm.

Das aktuellste gegenwärtigste Buch, bas erbenkbar ift; gang Buch unserer Tage. Und boch ein Buch, bem man, wie selten einem Buch, voraussagen kann, baß es von Jahr wertvoller wird als einzigartiges Dokument einer Beit, die so sieberhaft kaleidoskopartig, proteushaft das Gesicht wechselt, daß nur ein so einzigartiger Schilberer wie der Mann mit der Rumpelstitzchen-Maske es wagen kann, sie in all ihren Berwandlungen sestyahalten.

Früher erschien: Rumpelstilzchen "Berliner Allerlei" (Der Reihe 1. Band) 5.— Gm. "Was sich Berlin erzählt" (Der Reihe 2. Band) 5.— Gm. "Un det jloobste" (Der Reihe 3. Band) 5.— Gm.

#### Der Franzosenkalender auf das Jahr 1925

In Abreißform, illustriert. Sechsfarbige Kalenderrückwand nach einem Entwurf von Fritz Koch-Gotha. Preis 2.50 Gm.

Der Frangofentalenber verzeichnet alles, was Frangofen gegen bentiches Land, beutiches Leben, beutiches Eigentum getan haben, feit bem erften Frangofeneinfall ins Rheinland mitten im Reieben, im Rahre 978.

Ein Ralender, ber allen Boltern bie Augen offnen und auch unferen Internationaliften und Bagififten bie Schenflappen abreifen wirb.

BRUNNEN-VERLAG / KARL WINCKLER / BERLIN SW 68

# Deutsche Bücher



# Deutsche Weihnacht



DER ILLUSTRIERTE LÖNS DIE SCHÖNSTE WEIHNACHTSGABE!

#### Hermann Lons und seine Heide

Eine Wanderung in Bildern durch die Stätten feiner Werte

Das wohl unstreitig schönste Lönsbuch, das zum ersten Male die Stätten seiner Werke — die Heide und deren Tierleben — in Bildern bringt. Das ist das Lönsbuch, auf welches die große Lönsgemeinde mit Sehnsucht gewartet hatte. Wohl eines der prächtigsten und dankbarsten Weihnachtsbücher.

Herausgegeben von Friedrich Castelle Mit 90 schwarzen und farbigen Vollbildern sowie Stizzen aus seinem Nachlaß und zahlreichen Textbeiträgen seiner Freunde Preis des Prachtwerkes in Ganzleinen gebunden nur Gm. 14.—

ZWEI ILLUSTRIERTE DEUTSCHE ROMANE AUS DER ZEIT DER HANSE!

#### Burgermeifter Kinrich Murmefter

Ein Spiegelbild deutscher Kraft aus Hamburgs Beschichte von Hugo von Waldener = hart Mit zahlreichen Bildern nach geschichtlichen Unterlagen

Eine ber hervorragendsten Persönlichkeiten aus Samburgs großer Beschichte war ber im 15. Jahrhundert lebende Bürgermeister Murmester. Durch seine Tatkraft hat er Samburgs Bürgerschaft geeinigt und den damaligen Seekrieg der Sanse gegen England gewonnen. Ein prächtiges Zeitbild aus der Sansezeit und zugleich auch ein Vorbild für unsere Jettzeit.

In Gangleinen gebunden Om. 5 .-

#### Jurgen Wullenweber

Aus stürmischen Tagen einer alten Hansestadt von Hugo von Waldener-Hart Mit zahlreichen Bildern nach geschichtlichen Quellen

Aus Lübeds Geschichte ragt die gewaltige Bersönlichfett des emporgesommenen Lübeder Bürgermeisters und Hauptes der Hanse "Jürgen Wullenwever" hervor. Der Aussteig und Riedergang dieser alten Hansestadt wird uns in padenden Bildern gezeigt. Ein gewaltiges Stüd mittelalterlichen Lebens wird hier entrollt, ist doch der Name Wullenwever heute noch in allen Hansestadten befannt.

In Gangleinen gebunden &m. 6.-



DAS SCHÖNSTE UND VERBREITETSTE VATERLÄNDISCHE BUCH!

#### Was wir verloren haben . . .

Entrissenes — doch nie vergessenes deutsches Land

Mit über 60 Originalzeichnungen aus verlorenen deutschen Gauen und Textbeiträgen von Friedrich Lienhard, Artur Brausewetter, Paul Warncke u. a. Geleitwort von Generalfeldmarschall von Hindenburg

Preis des über 100 Seiten starten Quartbandes in Halbleinen gebunden Gm. 4.— Prachtausgabe in Ganzleinen gebunden mit Goldschnitt, Bilder einseitig gedruckt, auf bestem, holzsreiem Kartonpapier, Text in zwei Farben Gm. 18.—

In ergreifend schönen Bildern zieht vor unserem Auge all das deutsche Land vorüber, was einst unser war und was nach ewigen Rechten unser bleibt und wieder unser werden muß. Wenn je deutsche Bücher Massenverbreitung unter unserem deutschen Bolke verdienen, dann ist es dieses. Es ift ein deutsches Weihnachtsbuch besonderer Art.

Die Bucher tonnen durch fede Buchbandlung bezogen werden

FR. ZILLESSEN (HEINRICH BEENKEN), VERLAGSBUCHHANDLUNG, BERLIN

Union Deutsche Verlagsgesellschaft, Stuttgart, Berlin, Leipzig, Wien

# WERTVOLLE VEIHNACHTSGESCHENKE

Zwei bedeutende Neuerscheinungen:

#### Aulturgeschichte des deutimen Volles

Von Rudolf Quanter. Mit 222 Abbildungen und acht Kunstbeilagen. In Ganzleinen Gm. 18.—

Die großen Taten deutscher Vergangenbeit, von der Befreiung aus dem weltbeberrichenden Jod der Kömer an bis auf die Gegenwart, die kulturelle Antwicklung in Urbeit und Wissenschaft, die Kämpfe mit fremden und innern Mächten und den Aufstieg zur Einbeit mit allen dazwischenliegenden Leidensstationen schildert Quanters Austurgeschichte des deutschen Volkes in Wort und Bild für jedermann verständlich und fesselnd.

#### Das banerische Sochland

mit Salzburg und Innsbrud. Eine Wanderung durch deutsches Allpengebiet. 152 der schönsten Landschaftsbilder in Tiefdruck. Mit Tept von Dr. A. Dreyer, Leiter der Alpenvereinsbucherei. In Ganzleinen Gm. 20.—

Die iconfte Erinnerungegabe fur alle freunde des bayerifchen Berglandes, zugleich das iconfte Geimatbuch für jeden Oberbayern.

Geora Enael

#### Die Manee

Noman. In Balbleinen Gm. 5.50

#### Der Aeifer auf dem Reaenboarn

Roman. 14. Auflage In Gangleinen Em. 5.50. In Balb. leder Gm. II .-

felir follaender

#### Anier Saus

Noman. 12. Auflage In halbleinen Gm. 4.50

Manfred Apber

#### Im Sang der Abr

2 Monellen In Balbleinen Gm. 4 .-

#### Zobannes

Roman einer Jugend

Don Jafob Schaffner

6. Mufl. Zwei Banbe. In Balbleinen Em. 9 .-In einem Salblederbande Gm. 16 .--

Drei Urteile:

». . . ein ichlechthin großes Wert, mit beffen innerer Reife und fulle und formaler Bollen-bung taum ein zeitgenöffiches Buch fich verglei-chen lafte. F. Derwig im »hochlande Ott. 1924.

»Es ift ganz und gar keine der üblichen Selegenheitsübertreibungen, wenn man fagt, daß dieser Roman das reifste, menschich wärmste, innerlich wertvollste Bert der Erzählungsliter ratur der lehten Jahre bedeuteta.
"Stuttgarter Reues Zagblatta

», , , ein Bert, .um das uns die Literaturen anderer Lander beneiden werden«. Reues Binterthurer Tagblatt.

Wilhelm Doed

#### Sinkenbes Land

Roman. 4. Auflane In Salbleinen Gm. 4.50

#### Turmidwalben

humoristischer Roman. 6. Auflage In Halbleinen Em. 4.50

Wilb. fifder Grag

#### Tragit des Glücks

Roman In Balbleinen Sm. 4.50

Marie Diers

#### Apothete Sinfivop

Erlebniffe einer Tochter aus dritter Ebe. In Salbleinen Gm. 4.-

#### Die Jahrbücher der Jugend

#### Der Gnie Kamerab

Illustriertes Anaben Jahrbuch. Ein 784 Seiten ftarter Quart-band mit 650 Abbildungen und & Runftbeilagen. 38. Band. In Gangleinen Sm. 12.- »Der Gute Ramerad" fann auch als Zeitschrift in 52 wöchentlichen Aummern bezogen werden. Preis vierteljährlich Gm. 2.40.

#### Das Neue ilniverium

Die intereffanteften Erfindungen und Entdedungen auf allen Gebieten, sowie Reiseschilberungen, Ergablungen, Jagden und Abenteuer. Ein Jahrbuch fur Saus und Samilie, besonders für die reifere Jugend. Mit einem Anhang zur Selbstbeschäftigung: Bausliche Werkstatts. 45. Band. 476 Seiten Tert mit 426 Ab-bildungen und 9 Beilagen. In Gangleinenband Em. 7.50.

#### Das Arānschen

Illustriertes Madden Jahrbuch. Ein 784 Seiten ftarter Quart. band mit 630 Abbildungen und 6 Kunstbeilagen. 36. Band. In Ganzleinen Gm. 12.— Das Kranzwene kann auch als Zeitschrift in 52 wöhnentlichen Rummern bezogen werden. Preis vierteljährlich Gm. 2.40.

#### Der Zugenbaarien

Eine festgabe für Madden von 9-14 Jahren. Ergablungen ernsten und heiteren Inhalts, Gedichte, Unterweisungen aus Matur, haus und Geschichte, Beschäftigungen, Sport und Spiele.
49. Band. Mit 127 ein- und mehrfarbigen Abbildungen. In Bangleinenband Gm. 6 .-

In hunderttausenden von Samilien find über ein Menschenalter unsere Jugend-Jahrbücher und Beitschriften erprobt, ihr Wert ift von Eltern und Brziebern anerkannt; von Sohnen und Tochtern werden fie fturmifc begehrt, von ben Eltern, die in vielen Sallen ibre eigene Bindheit mit ihnen verschönt haben, den heranwachsenden Lieblingen gern bewilligt. Der begeisterte Dank der mit diesen Buchern beschenkten Jugend beweist, mit welcher Trefficerbeit in diefen Werken Bildungsbunger und Geschmad der Jugend erfaßt werden.

Zu haben in allen Buchhandlungen

Soeben erfchienen:

# Der alte und der neue Reichtum

Von Ernst Neckarsulmer

224 Seiten 8° mit 33 Bilbern

Gebeftet M. 3.60 / Leinenband M. 5 .- / Vorzugsausgabe in Halbfranzband M. 10 .-

Bum ersten Male wird hier ein Rapitel Zeitgeschichte, für bas alle Welt sich leibenschaftlich interessiert, bas aber bisber noch keinen Schilberer gefunden hat, in fesselnder Weise dargestellt. Michael, Stinnes, Castiglione, Berzseld, die Industrie-cafaren, Thussen, die Rothschilds, das Saus Mendelssohn, die finanziellen Schickfale der deutschen Opnastien und ber großen Standesherren, alles, was sich in den legten zehn Jahren inmitten des Verfalls der deutschen Baluta abgespielt hat, wird zu einem grandiosen Gemälde des großen Rampses ums Geld gruppiert, das einen besonderen Reiz erhält durch die Porträts von etwa 40 der bekanntesten Persönlichkeiten aus den Reihen des alten und neuen Reichtums.

Das Buch unferer Tage! / Ein Zeitspiegel ber Jagb nach bem Gelb!

Das Panorama meines Lebens

Von Alexander Moszkowski

312 Seiten 8° mit Porträt bes Berfaffers Geheftet M. 4.80 / Halbleinenband M. 6.50 / Halbfranzband M. 9.—

Rein Memoirenbuch im herkömmlichen Sinne, vielmehr ein reiches Leben, dargestellt in einer Fille interessantester Begebenheiten, die hier von einer erhöhten Warte betrachtet werden. Der Verfasser begnügt sich nicht mit der Rolle eines Erzählers, dessen Sehren Sehreis sich durch das persönliche Erlednis begrenzt; er greift über sich hinaus, erweitert den Sorizont der Tatsachen ins Allgemeine, ja dis ins Rosmische, und er entwickelt darin eine Methode, die den Leser in eine wunderdare Geistesspannung versetzt. Das erzählende Element kommt dabei nicht zu kurz. Aus seiner Jugend, aus seinem Lehr- und Wanderjahren weiß Mosztowsti so viele sessenheiten herauszuholen, daß schon die Lektüre dieser sachlichen Gegebenheiten außergewöhnlich reizvoll anmutet, zumal in manchen Abschnitten wichtige und bedeutende Persönlichkeiten auftreten, die als Fackelträger über die Szene schreiten. Der Leser nimmt so teil an einer ganzen Lebensreise durch das Märchenland goldenen Sumors, auf die Moszkowsti durch seine 40 jährige Tätigkeit als Chefredakteur der "Lustigen Blätter" zurürdblicken kann, bei der er die ulkigsten Abenteuer erlebt, die merkwürdigsten Weltereignisse beobachtet, die prächtigsten Originale der Menschen kennengelernt hat.

Wilhelm Tells

dramatische Laufbahn und politische Sendung

Von Wilhelm Widmann

184 Seiten 8° mit 76 Illustrationen Geheftet M. 4.50 / Leinenband M. 6.50

Wilhelm Tell ift ber vollstümlichfte aller Freiheitshelben und übt noch heute als vorbilblicher Baterlandsfreund und Bollsbefreier mächtigen Ginfluß aus.

"Erzählen wird man von dem Schützen Tell,
Solang' die Berge stehn auf ihrem Grunde."
Ums Jahr 1477 erschien das erste Tellenlied; immer wieder reizt der uralte Tellstoff Dichter und Romponisten zu neuen Bersuchen dramatischer und musikalischer Gestaltung, die diese Bersuche durch Schüllers mächtiges Orama, durch Rossinis feuriges Opernwert in unübertrefslichen Meisterwerten gekrönt wurden. Es hat für jeden Baterlands- und Literaturfreund eigenen Reiz, in dem vorliegenden prächtig ausgestatteten Buch in Bild und Wort die Schückale zu verfolgen, die allen diesen Telldichtungen zuteil wurden, die in den lesten Jahren die Aufführung von Schüllers "Tell" im besetzen Gebiete verboten wurde, dadurch die patriotische Kraft dieses großen Testaments unseres Nationaldichters sich aber gerade von neuem glänzend bewähren konnte.

Bu beziehen durch alle Buchhandlungen

F. FONTANE & Co. in BER

# Weihnachtsfreude

 $\mathbf{x}^{(0)}$ 

bereiten allen Kindern inhaltlich wertvolle, gut ausgestattete

# Jugendbücher

Das alte Dans. Ein Märchenbuch für Kinder jum Borlefen. Bon Bilhelm Matthießen. Dit 24 Bildern von Prof. Abolf Schinnerer. Geb. G.-M. 4.50; tolorierte Ausgabe geb. 6 G.-M.

In ber gefamten Racheniteratur gibt es nicht eine Geschichte, die geeingent water, kindern von vier bis siedem Jahren wortgetreu vorgelesen zu werden. Und boch braucht auch die garteste Jugend andere Kost als kindische oder unjugendhafte Bilberduscherle. Unter diesem Geschichungent faried Bilhelm Matthießen die Macken vom alten haus. Und wirklich bedeuten diese Macken, die Prof. Abolf Schinnerer kinssterlich ebendürtig illustriert hat, etwas Reues in der deutschen Literatur. Sie verdienen Gemeingut der deutschen Kinderwelt zu werden.

Marchen und Scherenschnitte. Bon Rosa Ziegler-Studer. (Birb im November laufenden Jahres erscheinen.)

Bhantasevolle, klare und lebendig wirkende Silhouetten, umrahmt von sein auf die Stimmung der Scherenschnitte abgetonten Märchen und Erzählungen; unbeklimmert aus dem Bolksgrunde aufgewachsene Bilder und Gesichte mit humorikisch gart anklingenden Deutungen der Beit der Großen. Wort und Bild erreichen in diesem Buche eine schöne Harmonie.

Der Rarchenvogel. Gin Buch neuer Mürchen und Rären. Bon Laurenz Riesgen. Mit zwanzig Bilbern von Rolf Binkler. Reuntes bis fünfzehntes Taufend. Gebunden G.-M. 4.50

"In biefen gut illustrierten "neuen Marchen und Maren' trifft Riesgen vorzuglich ben Con, ber ebenso tief ind Kinderberz dringt, wie er dem Erwachfenen, der fic den Sinn für die Boefie der Schönheit und Reinheit im herzen bewahrt hat, hoben Genuß bereitet." (Allgemeines Literaturdlatt, Wien.)

Die Geschichte vom hölzernen Bengele. Rach E. Collobi beutsch bearbeitet von Anton Grumann. Mit 77 Bilbern. 17. bis 20. Auflage. (36. bis 45. Tausend.) Gebunden G.-M. 3.50

Bengele ift ein lebendiger, hölzerner Hampelmann. Sein Kopf stedt voll böfer Streiche, und ohne sich lange au besinnen, geht er daran, sie auszusübren. Kaum geschnist, läuft er von au Hause weg mitten in ein abenteuerliches Leben. Das Unglid, das den keinen Schingel überall versolgt, bringt ihn nach und nach zur Einsicht. Er zeigt ein Herz, das, guter Gesühle und Regungen sähig, der Hossung Raum läßt, daß aus ihm noch etwas Rechtes werden kann. Ein vordildiches Buch für unsere Jugend vom sechsten Jahre an.

Von Godefried und Mechthilbis, die treuzsahren gingen. Eine Erzählung aus bem Kinderfreuzzug. Bon helene Pages. Gebunden G.-M. 3.50

Bon dem wildfrommen Abenteuer des Kinderkreuzzugs erzählt das Buch. Bas mit Judel begonnen und in Elend verstummt ist, die ganze Tragödie der vermessentlich wagenden Aussahrt einer vieltausendlöpfigen Schar, die von keinem Bunder aus dem harten Geset der Natur errettet wird, entrollt sich im Schickla zweier deutsche Kitterlinder. Die Stadt ves Oldergs erspart auch ihnen nicht das Leiden. Bein des Leides und der Seele macht die Berwegenen vollends zu Kreuzsahrern ins hellige Land der eigenen Brust.

**Nanni-Bücher.** Bon Helene Pagés. 3 Bände. Mit 20 Bilbern von Rolf Binkler: Großmutters Jugenbland. Die Selchichte von Klein-Ranni. 10.—14. Tauf. Geb. G.-W. 2.70. / Großmutters Rächgentage. Die Geschichte von Jung-Kauni. 5.—10. Tauf. Geb. G.-W. 2.80. Mutter Ranni und ihre Kinder. 6.—9. Tausend. Geb. 3 G.-W.

Manner Kannt und ihre keinder. 6.—9. Laufend. Geb. 8 9.-20.
"Wan muß die drei Bändchen in einem Zuge lefen, will man den ganzen Reiz diefes poetischen und doch so durchaus lebenswarmen Jodis auf sich wirken lassen. Es geht einem das derz auf, wenn Jung-Nanni als tilchitze, grundgätige Frau mit wachsender Mitterlichkeit im Obrstein droweite und langatmige Reservonen, nur Wirklichkeit, lebenskarkes Geschehen. Man weint mit den Kinderchen um die kranke Multer; lacht übermütig mit ihnen nach der fürmischen Schacht bei Salamis, die den Untergang sink neuer dolzichündpaare mit sich brachte. Eine schönere erzählende Trilogie als die Kanni-Bücher von d. Bages wird man wohl schwer sinden. (Wolframbund, Essen.)

Max Buhiwadel, ber Ameisenkaifer. Ein Buch für Kinder und große Leute. Nach Luigi Bertelli beutsch bearbeitet von Luise v. Roch. Sechstes bis zwölftes Tausend. Gebunden G.-M. 4.50

Mag, ber helb der Geschicke, wird in eine Ameise verwandelt. Seine Erlebnisse und Abenteuer als Ameise werden in höchft ergöhlicher Weise und mit genauer Kenntnis der Lebensweise dieser interessanten Tiere erzählt. Das Buch wird viel Spaß machen." (Bürttembergisches Schulwochenblatt, Stuttgart.)

Schülergeschichten. Bon Richard P. Garrold. Aus dem Englischen übersetzt von Katharina Hofmann: Das wilde Aleeblatt. Mit 6 Bildern. 8.—12. Tansend. Geb. 4 G.-M. / Echte Jungen. Mit 6 Bildern. 13.—17. Tansend. Geb. 4 G.-M. / Aleine Brause-töpfe. Mit 6 Bildern. 12.—16. Tausend. Gebunden G.-M. 3.60

An Erzählungen für die ftubierende Jugend fehlt es gemiß nicht. Foft gang unbebaut lassen sie aber das Gebiet, auf dem die Jugend fo recht zu hause ist, die Welt der Schule mit ihren Leiden und Freuden, ihrem Ernst und Scherz, ihren großen Freundschaften u. galfreichen Gegenschen. Aus dieser Welt nimmt Kichard Garrold mit glücklichem Griffe den Stoff zu seinen prächtigen Schülergeschichten.

Ronni-Bücher. Bon Jon Svensson: Nonni. Erlebnisse eines jungen Jsländers, von ihm selbst erzählt. Mit zwölf Bildern. 24. dis 32. Tausend. Gebunden G.-M. 3.60. / Sommentage. Ronni's Jugenderlednisse auf Jsland. Mit fünfzehn Bildern. 20. dis 26. Tausend. Gebunden G.-M. 3.80. / Die Stadt am Meer. Ronni's neue Erlednisse. Mit zwölf Bildern. Geb. G.-M. 4.40.

\text{Particles} \text{

Deutsche Heldenlegende. Bon Franz Herwig. Es liegen folgende hefte vor: 1. Der Führer (Banderzug der Germanen).

2. Der Namenlose (Ein erster christlicher Glaubensbote in Deutschland).

3. Bidukind. 4. König Otto und sein Sohn. 5. Bardarossa.

6. Marimilian. 7. Dürer. 8. Johann von Berth. Broschtert je G.-M. (In weiteren sieden bis acht heften wird der Berfasser die "Feldenlegende" die die Gegenwart: "Der deutsche Mensch im großen Krieg", fortswen.

"In biefer Deutschen Helbenlegende", dem Lebenswert des angesehnen Dichters, ift jene tiese Indrunft, die dem Leser von der ersten Zeile an gelangen nimmt. Die innige Berbindung jeder Helbenlegende mit einer deutschen Landschaft, das Behen geheimnisdoller, undeutsdarer Krafte im Leben jedes helben hat geradezu eine neue eptische Form geschaften. So überwältigend die Sprachtunst Franz derwigs auch oft ift, so sen ist sie sebem Kassinenent; ihr Kennzeichen ist monumentale Einsacheit. (Linzer Bolksblatt, Linz a. D.)

Der Fährmann. Ein Buch für werdende Männer. Herausgegeben bon Dr. Gustab Receis. Mit 420 Seiten, 7 Bildtafeln und 90 jum Leil ganzseitigen Textzeichnungen. 6. bis 10. Tausend. Gebunden 7 G.-M.; in halbleder mit Kopfgoldschitt 25 G.-M.

Der Fährmann" ift eines der wertvollken Jugendbücher, die in den leisten Jahren erschienen sind. Es wendet sich vor allem an die männliche Jugend zwischen lechzehn und zwanzig Jahren. Dem schier unerschödellichen Interessentzeis diese Alzers haben die zum Teil sehr ebeutenden Berkassen Archung getragen, denn der schöne Band pricht von der heimet und der weiten Welt, von Kergangenbeit und Gegenwart, don Seele und Sehnlucht, von der Katur, von Körpertenntnis, Körperpflege, Geistesbildung, von technischen Andur, von dernden. In allem aber lebt der Wille, dem kommenden Geschlecht aus der blohen Bernunft und dem kalten Geschäftsgeist der Alltäglichkeit die Seele zu retten.

#### VERLAG HERDER \* FREIBURG IM BREISGAU



SOEBENERSCHIEN

# Romain Rolland verzauberte seele

ZWEITER BAND



Deutsch von Paul Amann

Geheftet 4.50 Gm. · Halbleinen 6 Gm. · Halbleder 9 Gm.

亩

In seinem neuen Buch entfaltet Romain Rolland die knospenhafte Gestalt seiner jüngsten Schöpfung Annette zu sommerlicher Fülle: durch harten Kampf ums tägliche Brot, durch Arbeit, Leidenschaft, Entsagung und vor allem durch den freudigen Überschwang und die schmerzliche Resignation der Mutterschaft führt Rolland seine Heldin zur höchsten Reife und Vollendung zu. Der Schöpfer des Johann Christof zeigt hier von neuem seine alte Meisterschaft als der gerechte und wahrheitsmutige Beurteiler des Lebens und als der tiefe und unbestechliche Kenner der Seelen. Aufwühlendes Welterleben, Grauen des Todes schreiten erschütternd durch das Buch, das doch schließlich den Menschen sich siegreich gegen die kosmischen Kräfte behaupten läßt und so als gewaltige bejahende Lebenssymphonie ausklingt.

Kurt Wolff Verlag / München

# Langenscheidtsche Bibliothek

sämtlicher griechischen und römischen Klassiker in neueren deutschen Musterübersetzungen



Diese Bibliothek bietet die neuesten und besten Übersetzungen der antiken Literatur. Sie verschafft dem gereiften Mann, den sein Beruf fernab von den klassischen Studien geführt hat, Gelegenheit, das, was er in der Schule bruchstückweise gelesen hat, im ganzen zu lesen und Werke, die in der Schullektüre nicht berührt werden, neu kennenzulernen. Und dem, der in der Jugend keine Gelegenheit hatte, sich die unermesslichen Geistesschätze der Griechen und Römer anzueignen, gibt sie das Mittel an die Hand, dieses nachzuholen, um seiner Bildung und seinem Wissen jene Tiefe und Vollkommenheit zu geben, die in der heutigen Zeit jeder wirklich Gebildete haben muss.— Auch Schülern können diese Übersetzungen in Auswahl unbedenklich in die Hand gegeben werden.

Vollständig in 1139 Lieferungen oder in 110 Bänden in Halbleinen oder in Halbleder gebunden.

Jede Lieferung —.35 Gm., jeder Band in Halbleinen 4.30 Gm., in Halbleder 5.80 Gm. Jeder Band und jede Lieferung wird einzeln abgegeben.

#### **AUSWAHLREIHEN**

- 1. Reihe: Griechische Dichter. Aristophanes, Äschylos, Euripides, Homer, Sophokles.
- 2. Reihe: Griechische Prosaiker. Aristoteles, Demosthenes, Herodot Plato, Thukydides, Xenophon.
- 3. Reihe: Römische Dichter. Catull, Horaz, Lucanus, Ovid, Properz, Statius, Tibull, Virgil.
- 4. Reihe: Römische Prosaiker. Cäsar, Cicero, Livius, Plinius, Tacitus, Vitruvius.
- 5. Reihe: Perlen der griechischen Literatur. Äsop, Theognis, Theokrit, Anakreon, Pindar, Marc Aurel, Heliodor, Herodian, Lucian.
- 6. Reihe: Perlen der römischen Literatur. Juvenal, Martial, Ovid, Plautus, Terenz, Sueton.

Jede Reihe umfasst 6 aus der Gesamtausgabe ausgewählte Bände in elegantem Geschenkkarton.
In Halbleinen gebunden 25.80 Gm., in Halbleder gebunden 34.80 Gm.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung Ausführlicher Prospekt über Klassikerbibliothek kostenlos

LANGENSCHEIDTSCHE VERLAGSBUCHHANDLUNG (Prof. G. LANGENSCHEIDT)
BERLIN-SCHÖNEBERG (GEGRÜNDET 1856)



# Die drei Ringe

#### von Paul Keller

Auf holzfreiem Papier in Ganzleinen gebunden 6m. 3 .-

#### Die fjerodessünde!

Der große schlesische Dichter Paul Keller hat ein neues Buch herausgebracht mit dem Titel "Die drei Ringe". Die drei Ringe werden ein großes Ereignis sein, ein größeres noch als die vorausgegangenen Bücher. Es geht darin um das in tausend Tiesen der Nacht unserer Zeit verankerte Problem des Kindermordes, das die Abgesandten Gottes an der Grenze des Lebens überfällt. Heute steht Deutschland an der Spiste sener Nationen, die in der Herodessünde dahinleben, in der willkürlichen Beschränkung der Kinderzahl. Historiker und Ärzte, Theologen und Dolkswirte haben ihre Stimmen dagegen erhoben; — jest predigt der Dichter den Kreuzzug gegen den Teuselsdienst. Das Buch ist voll wunderbarer, ergreisender Schönheit. Zarter und doch eindringlicher kann der Dorwurf nicht erhoben werden. Das Buch scheint bestimmt zu sein, wie ein Feuerbrand durch alle Seelen zu gehen.

#### Wilhelm Bölsche:

"... Dielen Dank für Ihren flammenden dichterischen Protest gegen die Elementargefahr unserer ganzen modernen Kultur. Ich habe mir seit langen Jahren das Bild gemacht, daß wir hier im Zentrum des ganzen Liebeslebens gegenwärtig vor einer wirklichen Menscheheitskrists stehen ... Der Staat hat sich noch in gar keiner Weise auf den ungeheueren grundlegenden Nationalwert des Kindes besonnen, den größten, den der Staat überhaupt besitt ... Es ist eine ungeheuere Belastungsprobe, od die Kulturmenschheit an Ihrem Intellekt — der sich zunächst mit dem Rugenblicksegoismus verbindet — kaputt gehen soll, oder ob schließlich doch ihre Ethik und ihr gesundes Solidaritätsgefühl siegen werden. Jedenfalls aber handelt es sich in gewissem Maße um "Die Frage". Es gibt kaum eine größere."

#### heinrich Zerkaulen:

"Darf ich Ihnen sagen, daß ich über Ihr neues Buch "Die drei Ringe" tief erschüttert bin. Es ist wohl künstlerisch wie ethisch eine verehrungsvolle Leistung. Jedenfalls Ihr tiefstes Werk, vor dem ich mich in Bewunderung beuge."

3u beziehen burch jede Buchhandlung

BERGSTADTVERLAG IN BRESLAU I

# Litz Munvinne-Bibliosfuk

# Job Housto Luban

wurf Inne Inielfestorne Gjinsogn Gnunwordion fief Infut, pförinst viif in Tinfun Bürfuru."

Rostenlos Auswahlprospette

Din Dunka Jan bakonmanı " Mennvinan = Sibliodfak" Jah Nanlorgah Roband Litz in Hällagvert fabun Joh Gamainfanna, Jorf finn Münnan üban für falbft banifanı, din in bafandanını Maßa ünn Müd züm Laban ünd züm Banınfanı fini din bafaffan. Tin alla pfañan soub Arviçan Laban ünd züm Bafarçliyları inn doob yanfiquebanaftiylar öfaborganfain. Tin faban sani Troyfan Ponfir inn Romanlik im Slida ünd muisan sin maizlofan Lami faranın Tin an allan Öjufalu ünd Gafafanın Dany, ünbakümmand in san Fülla ifanb mönfliganı Labanbyafüflas. Bind sünd nonffalaolt find ifan Tifitfalu, borld Araibt sin Hod fin inn Winyamaiffa, borld sin oyroğan Tafufüfl. Tin farımınlır sund san Raim sind Tanla, saon Jayanfößan, saoin Brand san Raim sind Tanla, saon Jayanfößan, saoin Erond san Raim sind Tanla, saon Jayanfößan, saoin Eroyalı sind Ganzanıbfiffbinin Ollaf ift farak find sind Ganzanıbfiffbinin Ollaf ift farak

Lubundkönngfar find fin!

Das aufschäumende starke Leben

tritt besonders in Erscheinung in den folgenden Werken der sett schon 85 Bande umfassenden, ein Kulturwerk darstellenden Lut' Memoiren = Bibliothet:

Burcardus, Bapst Alexander VI. und sein Hof — Benvenuto Cellinis Leben, 2 Bande — Daniel Elsters Irrfahrten — Kurt Faber, Unter Estimos und Walstichsagern — Kurt Faber, Dem Glüde nach durch Südamerika — Erzherzog Franz Ferdinands Lebensroman — Harro Harring, Tragisomische Abenteuer eines Philhellenen — E. Haun, Jugenderinnerungen eines blinden Mannes — Kaiserin Ratharina II., Erinnerungen — Helen Keller, Die Geschichte meines Lebens — Fürst Krapotkin, Memoiren eines Revolutionärs — W. Krimer, Erinnerungen eines Lühower Jägers, 2 Bände — Magister Laukshards Leben und Schicksagen, 2 Bände — Ulrich v. Liechtenstein, Der Frauendienst — Nettelbeck Fahrten, Taten und Ibensteuer — Beter Brosch, Der freiwillige Hofnarr — Erwin Rosen, In der Fremdenlegton — Erwin Rosen, Der deutsche Lausbub in Umerika — Erwin Rosen, Allen Gewalten zum Troy — Helene Scharfenstein, Tagebuch einer deutschen Schauspielerin — Karl Hans Strobl, Verlorene Heimat; Jugenderinnerungen — Wider Napoleon! Ein deutsches Reiterleben, 2 Bände.

Preise der Bande in Halbleinen Em. 5.50 bis Em. 7.50 Man verlange kostenlos und portofrei Prospekte und aussührliche Kataloge von der nächsten Buchhandlung oder von Robert Lut Verlag, G. m. b. H., Stuttgart.

Rostenlos ausführl. Rataloge

#### Das Weihnachtsgeschenk für den Jäger und Naturfreund!

THE REPORT OF THE PARTY OF THE

Das Weihnachtsgerichen
Bon böchftem Intereffe ift die soeben erscheinende Büchersammlung
Bon böchften Bon bereit intereffe Bolfes und Baterlandes bedrückten fehnfüchtigen bentfchen Menfchen aus bem Marttiarm ber Großftabt, von ben überreigenden Rigeln und Rünften ber fogenannten Bivilifation gur ftillglitigen Ratur, gur mabren Beimat gurud gum Mutterfchoß ewigen Berbens und Vergebens. Aberdruffig bes betäubenben und verwirrenben Bechfels tranter Berrmoben und Danieren, mißtrauisch gegen bie Gifte und Begengifte einer muben und verirrten Rultur, fucht er Beilung und Berjungung im Cau ber Berge, in ber flihlenben Stille ber Taler, im Brunnquell innerlichen Geins. ber Erzählungen entschlossen, — Wir nennen nur Ramen wie GER & NATU ber

Soubart und - ale Meifter ber Farbe wie auch ber Feber befannt - Ludwig Sohlwein. Sie allein find fcon Programm. Sie verheißen und verblirgen uns boch über gutem Durchfcnitt ftebenbe Bücher, Bücher wie biefe Beit fie braucht, Blicher, Die bem Renner Die vertraute Belt in fünftlerifcher Faffung wiberfpiegeln, bem Jäger anregende Erinnerungen erweden, ben Fernerftebenden unterhaltend belehren und berangieben, ben Raturfreund auf einsamen Banberungen begleiten, bem Beibmann ben Abend in ber Bitte ober ben grauen Regentag verflirgen, allen Lefern die Benuffe padenden Miterlebens, fpannender und boch vornehmer, gewählter, frucht. barer Letture bieten follen!

Friedrich Grhr. von Gagern, Jofeph von Lauff, Arthur

Beber, ber, feichter Unterhaltungeromane überbruffig, nach folder Letture fucht, nach Buchern von bleibenbem Berte, ber greife gu ber Sammlung

#### Bücherei eines freien Lesebundes deutscher Jäger und Raturfreunde

Als erfte Banbe gelangen jur Ausgabe:

1. Arthur Schubart, Jägerwege. Jagbnovellen

2. Lubwig Sohlwein's Jagdbuch. Erinnerungen aus feinem Jägerleben. Mit Illuftrationen von ihm felbft. 3. Friedrich Freiherr von Gagern, Der Sabicht. Betenntniffe einer Leibenschaft

Beder Band in Original-Salbleinen nach Entwurf von Professor Ludwig Sohlwein / Preis 4.— G.-M., Porto u. Berpadung 40 Pfg. Ausführlicher Profpett toftenlos

VERLAG DER VOSSISCHEN BUCHHANDLUNG \* BERLIN W 62 \* NETTELBECKSTRASSE 21 Zu beziehen durch jede Buchhandlung

#### Für jeden Musik- und Kunstfreund unentbehrlich!



Ladenpreis Gm. 1.80

Der vorzüglich ausgestattete Abreißkalender enthält außer Kalendarium, Gedenktagen und Raum zu Notizen für jeden Tag die zum Teil erstmalig veröffentlichten

Bilder der hervorragendsten Persönlichkeiten des neuzeitlichen Musiklebens.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung VERLAG ROB. FORBERG / LEIPZIG, TALSTR. 19

#### Radio-Robinson

Eine moderne Robinsonade für die Jugend

Bon Wilhelm Tiegler



Mit Unhang: Aurze Erläuterungen der Grundlagen der drahtlosen Telegraphie und Telephonie (mit Abbildungen), 71/4 Bogen, elegant gebunden . . . . . Preis . &m. 1.50 Riemand tann fich ber Bladio-Bewegung entzieben; besonders unfere Jugend nimmt baran ben lebhaftesten Anteil. Diesen Drang zu betriedigen, ift ber "Radio-Robinson" geradezu berufen und zur rechten Zeit erschienen.

In ber fpannenden Saublung tommt Unterhaltung und Belehrung bu gleichem Recht. Bei jeber Schentgelegenheit ift biefer gut ausgeftattete billige Band die beste und willsommenfte Gabe.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung

ROB. BARDTENSCHLAGER, VERLAG REUTLINGEN (Württ.)

# Ein neues Bilderbuch von Ernst Kreidolf



# Ein Wintermärchen

Text und Bilder von Ernst Kreidolf

In hubidem Salbleinenband M. 7.50

Dies neueste herrliche Bilderbuch Ernst Rreidolfs umfaßt 16 große, von Brockhaus einwandfrei farbig reproduzierte Blätter. Das Buch wird in bezug auf Qualität auf dem heurigen Weihnachts=markt konkurrenzlos sein. Und nun der Inhalt: Ein Hymnus auf den Bergwinter. Vom frühen Morgen bis in die monderhellte Nacht alle Stimmungen. Und in diesem Winterzauber entfaltet sich ein anmutiges Märchen: drei Zwerge machen sich auf, ihre Vettern, die sieben Zwerge zu besuchen. Von Winterabenteuer zu Winterabenteuer führt ihr Weg. Das Wiedersehen wird in fröhlichen Wintersesten geseiert: Schlittschuhlauf, Schlitteln, Schneeballenschlacht – bis zum wehmütigen Ausseinandergehen. Ein restlos vollkommenes Werk.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung







# RODEWALD

# WOLKEN UND BERGE

8 RADIERUNGENIM FORMAT 28×32

Sämtliche Drucke vom Künstler auf eigener Presse abgezogen

Ausgabe A, Expl. 2—11, Rohseidenmappe mit sämtlichen Zuständen auf China signiert und numeriert / 23 Drucke 450.— G.-M.

Ausgabe B, Expl. 12—32, Ganzpergamentmappe mit drei Zuständen auf bestem Kunstdruckbütten, sonst wie A / 11 Drucke 250.— G.-M.

Ausgabe C, Expl. 33—180, Halbpergamentmappe einmal signiert auf Kupferdruckpapier 120.— G.-M.

BÜCHERSTUBE W. SEVERIN G. M. B. H. \* HAGEN (WESTF.)

Zu beziehen durch jede Buchhandlung

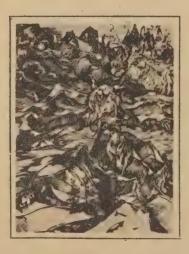





L

\*

Robert Luty, Verlag, G. m. b. D., Etuttgart

# Der deutsche Lausbub in Amerika/Erwin Rosens Abenteuerliche Erlebnisse Volksausgabe

3 Teile in einem Bande Om. 7.50 Zehnte Auflage

# "Rosen ist ein Rerl, der sich in jeden Strudel stürzt

mitschreit, mitrast, und im rechten Augenblick zupackt und sich oben hält. Und er findet sich in allen Schönheiten und Hählichkeiten zurecht, weil er die größte Lehre begriffen hat: Hilf Dir felbst! Es ist ein Buch das frohmacht, denn es ist von starkem Optimismus."

("Der Bücherwurm")

# "Einen geradezu wunderbaren Eindruck

des Landes Amerika erhalten wir von diesem Buche. Neben harter Realistik sehlen nicht die Untertöne einer rauhen Romantik.

Das Buch ist ein kulturgeschichtliches Dokument aller=
ersten Ranges, das mit größtem Interesse gelesen,
wenn nicht verschlungen werden wird."

("Dresdner Journal")



Große Ausgabe in schöner Ausstattung, 3Bande, inneuer Auflage, je Bm. 6.50 in Halbleinen



Blanis hat Leiftungen aufzuweisen, wie tein zweiter neuerer Dichter. Gegeim-Rat Broi. Dr. herm. Janken, Germanift in Brestau. Erfaffer ber,,Deutschen Literaturgeschichte".

#### Planik'

Namen lieft die Stadt Weinsberg im Dichterturm ber weltberühmten, zur Stadt ge-hörenden Ruine "Weibertreu" neben die Ramen Uhland, Kerner und Lenau ein: meißeln. Gin Chrendentmal für Planis' große Dichtung.

# Die Weiber von Weinsberg

Gin Cang von Beiberlift und Beibertren.

400 Seiten, reich illuftriert, bolgfreies Papier, in Gangleinen geb. M. 6 .- und D. 8 .- .

Befanntlich haben über Beinsberg und beffen Beiber gahlreiche Dichter geschrieben. Aber der als erste Autorität in dieser Frage maßgebende Weinsberger Spezialhiftoriter Brof. Richard Langmann bezeichnet in feinem Buche "Beinsberg im Munde ber Dichter und Sanger" Planit Epos "Die Beiber von Beinsberg" als bas Befte, was jemals über Beinsberg gedichtet worden ift, und nimmt bavon weder unfere Rlaffiter Goethe, Burger, Chamiffo, Matthison, noch die Romantifer Kerner, Uhland, Lenau, noch auch die Neueren, Mörike, Geibel, Jul. Wolff, R. Stratz, J. Lauff, R. Nordhausen usw., aus.

Brof. Dr. Anton Schloffar an der Universität in Grag ichrieb in ber "Neuen Freien Preffe" in Bien: "Dhne Bergleich ift diese ebenso heitere als auch zu Herzen bringende Poefie."

Aber 200 Blanit-Feiern in gang Deutschland, Sunderte von Beitungsartifeln, Telegrammen und Karten beftätigten außerbem Planit' Beliebtheit als Mensch und Dichter. (Räheres siehe in der Schrift: "Ein Mal am Bege" von Richard Lobau.) In Österreich aber schrieb der Literaturhistoriker und Aritifer Dr. Wilh. Rowarz in Ling a. D.:

"Für uns Ofterreicher ift es geradezu beschämenb, bag ein Dichter von ber Bedeutung eines Planit lange Beit fo gut wie unbefannt geblieben ift. Ernft Edler von der Planit ift einer der größten lebenden bentichen Dichter."

> Planit' "Weiber von Weinsberg" gelten allgemein als bas befte humoriftifche Epos in beutscher Eprache, bas felbft von Scheffels "Trompeter" nicht erreicht wird.

#### Diesjährige Planit-Reuheiten.

Planip' neuer, vielbegehrter Roman

#### Heldin des Alitaas

Berliner Roman

A. Wohlf. Ausgabe broich. M. 2.—, in halbl. geb. M. 2.75 B. Feine """ 3.70, in Leinen " " 4.50 ift nach einstimmigem Urteil ber Fachtritit "ein Meister= werk, das als epochemachend zu betrachten ist". So ertlart Brof. Johann Schneiderhan, ber befannte Literatur= historiter: "Durch Planit wurde der Weg frei zu einem edlen sozialen Roman. Planis hat diese neue Richtung begründet. Man wird Planis als einem großen Dichter ben Plat weit oben anweisen."

über Blanit' bor furgem gur Ausgabe gelangten Roman

#### Das Geheimnis der Frauenkirche

Münchener Roman

A. Tafchenausgabe in 5 Banben, geb., in Kaffette M. 20.— B. Groß: Ausg. 3 Bbe., broich. M. 9.- u. 15.-, geb. M. 12.- u. 18.fchreibt berfelbe Rrititer Brof. Johann Schneiderhan: "Bir haben bier ben eigentlichen Munchener Roman. Das Wert wird feiner überbieten. Wer ein solches Wert schreiben kann, hat ben Nachweis ber Meisterschaft erbracht."

Ferner erschienen zwei neue Novellen von Planit

#### Mein eriter Ceier

Ein Buch voll Sumor und Ubermut. Geb. D. 2.75 und 4 .-

#### Weihnachten im Walde

Reizendes Beihnachtsgeschent. Sehr hübsch geb. M. 1.80.

November 1924 verließ bie Presse ein britter Roman

#### Als Spion in Frankreich

Gin Rapitel and meinem Leben.

A. Bohlf. Ausgabe broich. M. 8.—, in Salbl. geb. M. 3.75 B. Feine " " 4.—, in Leinen " " 5.—

Der Titel ist ironisch zu fassen. Der Inhalt hat mit bem Beltfrieg nichts zu tun. Bielmehr handelt es sich um eine entzudenbe Liebesepisobe.

Bon Planit' im Sommer 1924 erichienenen Bert

#### Marienleben

Das Buch Unferer lieben Frau und Gottesmutter find jest brei verschiedene Ausgaben gu haben:

A. Bolls-Ausgabe fteif broschiert 25 Pf. B. Feine Ausgabe, in Zweisarbenbrud, geb. in Leinen M. 4.— C. Juftrierte Bracht-Ausg. auf Butten, geb. in Leber M. 20.—

Dieses tief ergreifende religiose Werk, ein Byklus von wunderbar schönen Gebichten, schilbert ben Lebensweg ber Gottesmutter und ihres göttlichen Sohnes. Die Rritifen, an ihrer Spite Deutschlands führende katholische Zeitung "Germania" in Berlin, find einig über ben hohen poetischen Wert ber Dichtung.

Uber ben Dichter Planit erschienen biefes Sahr neu:

Prof. Johann Schneiberhan,

"Gruft Edler von ber Blanit und feine Berfe". Broich. A M. 2.-, B M. 3.-, geb. A M. 2.75, B M. 4.-. Richard Lobau, "Spaziergange mit Planit". Gebunden M. 1.50.

Robert Berger, "Planit, ein Charafterbild". 3. Auflage. Gebunden M. 2.—.

Richard Loban, "Gin Mal am Wege". 2. Auflage, steif broschiert 20 Bf.

über Planity' fämtliche Werte erhalten Sie Rataloge gratis in jeder Buchhandlung VERLAG A. PIEHLER & Co., WITTENBERG UND BERLIN

# Sahnsche

Verlag — Sortiment

Fernsprecher: Nr. 345



### Buchhandlung

Hannover, Leinstr. 32, beim Schloß

Postsched: Hannover 345

Bu ben wertvollften Buchern ber Beltliteratur gablen bie in unferem Berlag ericienenen Berle:

- Billroth, Theod., Briefe von. 9. Aufl. Gerausgegeben von Dr. Gg. Fischer. Elegant in Leinwand geb. Gm. 7.50. Eine ber iconften Brieffammiungen aller Zeiten!
- Rnigge, Ald. Frh. v., über den Umgang mit Menschen. Eingeleitet von Rarl Goedeke. 20. Originalausgabe. Geb. in Salbleinen Gm. 2.50, geb. in Salbfranz Gm. 3.— Jedermann follte dieses ewig junge Buch der Lebensweishelt beffinen und Andieren!
- Sehse, Dr. Joh. Chr., Allgemein verdeutschendes und ertlärendes Frem dwörterbuch. Beard. von Dr. Lion und Dr. Scheel. Auf holzfreiem Papier in Leinwand gebunden Gm. 10.—, in Salbfranz gebunden Gm. 12.—. Erklärt über 100000 Fremdwörter mit Aussprache und Abstammung. Das wissenschaftlich bedeutendste Wert seiner Art.
- v. Sanftein, Prof. Dr. Abalb., Menfcenlieder. 4. Aufl-Gebunden in Leinwand Gm. 3.60. Eine schichtsammlung eines früh Bollenbeten.
- Stenzel's Seefriegsgeschichte. Unter Mitwirfung des Admiralstabs. Bearbeitet v. Bizeadmiral H. Kirchhoff. 6 Bände und 1 Ergänzungsband elegant in Leinwand gebunden Gm. 100.—,
  Bom Altertum bis zur Reuzeit.
- Schwertfeger, Oberft Bernh., Geschichte ber tonigt. beutschen Legion. Reich illustriert. 2 Banbe in Salbfrang gebunden Gm. 30.—. Gine Beschreibung ber freiheitstriege und Rampfe in Italien, Spanten, Riederlanden.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung

Unfer reich ausgestattetes Sortimentslager empfiehlt sich zur Lieferung von Büchern aller Gebiete ber Literatur, Jugenbschriften und Bilderbüchern. Bücherfreunde finden Gelegenheit in unserem geräumigen Geschäftslotal mit Muße und Bequemlichteit ihren Bedarf auszuwählen und finden sacktundige Beratung, sowie ein vorzügliches Ratalogmaterial. Rataloge und Preisverzeichnisse herzeichnisse ftehen zu Diensten.

#### NEUERSCHEINUNGEN ZUM WEIHNACHTSFEST

#### Berliner Razzien

pon

Kriminallommissar Engelbrecht und Leo Heller mit buntem Umschlagbild und vielen Illustrationen von Conny.

Preis gebunden 3 .- Bm.

Die Verfasser und der Teichner sind bekannte Leute auf ihrem Gebiete und Kriminalkommissar Engelbrecht gilt als Autorität. Es gibt in Berliner Nächten nichts Unheimliches und Granenerregendes, das nicht in dem Buche seine spannende Widerspiegelung erfährt.

#### Vom werktätigen Leben

Eine Sammlung von Berufsbildern aus der deutschen Eiteratur

von Dr. Walter Stets.

Preis gebunden 3 .- Om.

Immer wieder wird in Erlassen der Unterrichtsministerien aller deutschen Känder die Psiege des Berufsgedankens und die rechte Vorbereitung auf die Berufswahl gefordert. Die Namen der ausgewählten Verfasser, wie Goethe, Rosegger, Otto Ludwig usw., bürgen für die Güte der einzelnen Erzählungen. Jum Schluß ist für den Lehrer und Verufsberater eine Fülle, reiche Unregung dietender berufskundlicher Citeratur angegeben.

### Im Osten Asiens

von Otto E. Chlers.

Siebente Auflage mit einem Nachtrag: Psingtau im Weltkriege, mit 10 Abbildungen und 2 Karten.

Preis gebunden 3 .- Bm.

Das Werk des berühmten Weltreisenden, der so früh durch Mörderhand fiel, ist besonders jeht, zur Zeit des Bürgerkrieges in China, als geeignete Cektüre zu empsehlen, da die durch den Aufruhr berührten Gebiete und Städte in dem Werke besondere Beachtung sinden.

Su beziehen durch jede Buchhandlung.

NEU-FINKENKRUG/HERMANN PAETEL VERLAG bei Berlin. G. m. b. H.

#### UNTER JEDEN WEIHNACHTSBAUM GEHÖREN:

#### Kulturpolitische Schriften

Georg Brandes:

Hellas einst und jett. Kartoniert Gm. —.90 Homer. Gebunden Gm. 4.— ca.

Otto flate:

N

A

Dinge der Zeit

2.—3. Auflage. Gebunden Gm. 4.—

Jum guten Europäer

Zwölf Chroniten Werrenwags. Broschiert Gm. 2.60, gebunden Gm. 3.50, Halbleinen Gm. 4.-

Anter Hirteby:

1

1

A

16

Russisches Tagebuch

6.—10. Auflage. Broschiert Gm. 2.60, Pappband Gm. 3.50, Halbleinen Gm. 4.—

#### G Moderne Prosa

Walther von Hollander:

Grense der Erfüllung

Ein erotischer Novellenkreis. Broschiert Gm. 1.25, gebunden Gm. 2.50

Cegenden vom Mann

2. Auflage. Gebunden Gm. 3.—

Gegen Morgen

Ein psychologischer Kriminalroman. Gebunden Gm. 4 .-

Gerhart Pohl:

fragolfs Kreuzweg

Eine Erzählung. Kartoniert Gm. 1 .-

Cagebuch merkwürdiger Verführungen

Erzählung. Broschiert Gm. 1.75, gebunden Gm. 2.75

# VERLAG. BERLIN

#### Die Tollen Bücher

Band 1. Walter Mehring, Europäische Nächte. Eine Revue. 3. Aussage. Französische Broschur Gm. 2.50

Band 2. Mynona, Anti-freud oder das Eisenbahnglück. Grotesken. Illustriert von Hans Bellmer. Geheftet Gm. 2.— ca., gebunden Gm. 3.— ca.

Vand 3. Paul Althaus, Jack der Aufschlitzer.

Junstriert von A. Schlichter. 1.—5. Auflage. Gebunden Gm. 2.25

Band 4. Walter Serner, Der Pfiff um die Ecke. 20 Spihel- und Detektivgeschichten. Geheftet Gm. 2.50 ca., gebunden Gm. 4.— ca.

Vand 5. Max Herrmann-Neiste, Das sowieso! Kabarettlieder. Mit Zeichnungen von George Groß. Geheftet Gm. 2.—ca., gebunden Gm. 3.—ca.



Der Greifenverlag zu Rudolstabt

Josef Winckler

# Trilogie der Zeit

Novellen

Buchausstattung: Willi Geißler Preis kart. Mt. 3.—, gebb. M. 4.—

Augsburger Postzeitung: "... die padende, funftlerifche Leistung eines Dichters .... ein Buch, dem größte Beachtung gebührt."

Rheinwarte: "Gärendes Chaos. In grandiosen kühnen Bildern sind Skizzen, in urwelthaft hallenden Khapsodien wird Zeitgeist sichtbar."

Sannov. Aurier: "... gehören zum Brößten, was unsere Lage herausbrachten, rückt ein in die große Linie des Windlerschen Schaffens."

Bu begieben burch jede Buchhandlung



Der Greifenverlag zu Audolstadt

Bin Buch töftlichen gumore

Carl Seelig

# Nachtgeschichten

aus ber guten alten Beyt

Buchausstattung: Willi Beifler

Auf bestem bolgfreien Papier, Salbseinenbd. Mt. 3.— in Ganzleinen Mt. 3.50, Salbpergament Mt. 4.50

Berner Tageblatt: "... Derbe Schnurren und Spafe, bie fraftig beraussagen, was man fich sonft nicht getraut. Befunde Roft!"

Mittelbeutsche Zeitung: "... eine Sammlung kleiner, amusanter, trefficherer Anekoten. Der alte Bebel batte biese gesunden Nachbarn mit heller Freude willkommen geheißen."

Dr. Wilb. Stapel (Deutsch. Volkstum): "... machen mir viel Vergnügen. Line sehr angenehme Lektüre, im Gegenfan zu dem vielen schleimigen Seuilleton!"

Bu begieben durch jede Buchhandlung



Der Greifenverlag zu Audolstadt

Wilhelm Vershofen

# Der hohe Dienst

Buchanostattung: Willi Geißler Kart. Mf. 2.80, in Salbleinen Mf. 3.80, in Ganzleinen Mf. 4.50

Dr. Gertrud Bäumer: Lo muß gesaat werden, daß die Dinge lebendig und bildhaft werden, blutvoll aus einer Kraft kübnsten Kealismus, bieglamsten Sumors und lyrischer Glut. Lo ist eine ganz lebendige Atmosphäre über dem beiligen Spiel, von voller, tiefer und zarter Menschlichkeit und Lebensfreude, und bei der schwermütigen Weisbeit dessen, der den Menschen ins Innere gesehen hat.

Der Zwiefpruch: "In dieser Dichtung liegt ein dramatisches Werk von ungewöhnlicher Eigenart. Der Kern ist eine neue Offenbarung Bottes im Menschen, die aber gleichwobl als wiederholbar dargestellt wird. So rührt die Dichtung an des Menschengeschlechts tieste Beheimnisse. Der Leser lebt das Werk in Spannung mit und meint, er müstes sehen können. — Les wird aufgeführt in der Vorstellung des mitgerissenen Lesers und ist lebendig, wie nur je ein Drama ist!

Bu begiehen durch jede Buchhandlung



Der Greifenverlag zu Audolstadt

Meue Cyrif:

paul Zech

#### Die Ewige Dreieinigkeit

neue Bedichte

Buchausstattung: Willi Eeisler Bebb. Mr. 3.—, Vorzugoausgabe in Falbleder Mr. 25.—

Berliner Börfencourier: "Liedklang und Rebe in neuer Kinheit. Jech arbeitet daran, immer schlichter zu werden, und das macht sein Werk lebendig und fraftvoll."

Rarl Bröger

#### Unsere Straßen klingen

Aene Bedichte

Buchausstattung: Willi Geißler Gebb. Mr. 3.—, in Salbleinen Mr. 4.50

Der Zwiespruch: "Auch bieses neueste Wert Brögers zeigt feine tiefe Liebe zur Allnatur. Seine Art hat ihre Mitte in einer schiichten, kernigen Manntichkeit, die immer darauf ift, ihrer Sache einen innersten bedeutenden Lebenspunkt abzugewinnen."

Bu beziehen durch jede Buchhandlung

#### Aschendorffsche

Jede Buchhandlung liefert

Münster



#### Verlagsbuchhandlung

Westfalen Jede Buchhandlung liefert

#### Levin Schücking-Castelle

#### Paul Bronckhorst oder die neuen Herren.

Bearbeitet von Fr. Castelle. Gebunden Gm. 3 .--Die Herausgabe dieses hervorrag. Romans ist in unse er an guter Prosakunst so armen Zeit ein doppelt großes Verdienst.

#### Die Marketenderin von Köln.

Mit einem Nachwort, bearb, von Fr. Castelle. Geb. Gm. 3.-. Dieser seit Jahren nicht mehr im Buchhandel erhältliche Roman Schückings ist zweifellos die künstlerisch bedeutendste seiner Schöpfungen. — Schücking zeigt sich hier als ein Sittenschilderer von höchster Meisterschaft.

#### Igna Maria

#### Georg Freiberg.

Gebunden Gm. 2.25.

Im Mittelpunkt dieses Romans steht Georg Freiberg, ein starkes Vorbild deutscher Tatkraft u. frischer Lebensenergie, einVorbildfür die kommende Generation, auf deren Kraft und sittlichen Wert das Schicksal des neuen Deutschland beruht.

#### Margarethe von Gottschall

#### Wittekind.

Roman. Gebunden Gm. 2.25.

Ein westfälischer Heimatroman voll Landesliebe und Stammestreue. Im Mittelpunkt der Handlung steht Witteklnd, heute mehr denn je das Urbild westfälischer Stammesart.

#### **Emil Frank**

#### Die Brookschulten.

Westfälischer Roman. Gebunden Gm. 2,-. Der "Gral": " . . prächtige Bildhaftigkeit".

#### Hermann Kurz

#### Der Sonnenwirt.

2. Auflage. 272 Seiten. Gebunden Gm. 2.25.

Diese Neubearbeitung der bedeutsamen, farbenprächtigen "Schwäbischen Volksgeschichte aus dem 18. Jahrhundert" gibt uns die reine fesselnde Menschengeschichte in verjüngter Form.

#### Weserrenaissance

#### Von Diplom-Ingenieur Max Sonnen.

3. Aufl. mit 203 Tafeln. Gebunden in Halbieinen Gm. 35.—, in Ganzleinen Gm. 40.—. Band II in Vorbereitung.

Die Bauentwicklung um die Wende des 16. und 17. Jahr-hunderts an der oberen und mittleren Weser und in den angrenzenden Landesteilen. Jedes Bild ist eine künstlerische Schöpfung von hoher Feinheit.

#### DER LEBENSSPIEGEL

Alle 14 Tage ein Heft

#### Besonders reich illustriert

Jedes Heft mehr als

Seiten Umfang

· Mode / Sport / Reise Spannende Unterhaltungslektüre Preis des Heftes 1Gm.

Probe-Abonnement, 13 Hefte 11 Gm.

durch Ihre Buchhandlung oder direkt vom

ALMANACH-KUNSTVERLAG A.-G. BERLIN SW 61, BELLE-ALLIANCE-PLATZ 8

#### Was lese - was schenke ich?

Liesbet Dill: Frauen, Die nicht altern

Liesbet Dill: Frauen, die nicht altern
Acht Porträts aus den Salons derühmter Frauen des
18. Jahrhunderts. Ait 8 driginal eithographien.
Fein gebunden Gm. 3.80
Literarische Amiaturblider aus dem Ardoto hat Liesbet
Dill in seinen Linien und zurten Farben gezeichnet,
lieine Komane aus dem Leden, mit einer bezaudernden Leichtigkeit und Seldstwerkändlichteit erzählt ... Das
sind wirkliche Menschen der Krototo, pletende Kinder mit empfindsamen Berzen, dabei kart in schweren Stunden, verseinert die in die Fingerspipen und boch
voll natürlicher Anschulb in der großen Lebenschaft,
der sie ihr ganzes Leben gewidmet haben.

(Dr. R. Näand in "Das deutsche Bund")
Lassen Sie sich den hübschen Band in

Lassen Sie sich den hübschen Band in Ihrer Buchhandlung vorlegen

Sans Lohmann Verlag / Leipzig

#### Das entzückende Frauenbuch!



#### Eine Zeitschrift für die gescheiten Rinder

Die Leser sind selbst Mitarbeiter und stehen in regem Briefwechsel mit dem Onkel Max. Sie füllen vor allem die Rätsel-Ede mit eigenen Beiträgen, und für gute "Kindermünder" können sie sich ein kleines Taschengeld verdienen. Die Zeitschrift hat einen Umfang von 12 Seiten und bringt Erzählungen, Gedichte, Basteleien, Spiele, überhaupt alles, was die greuliche Langeweile vertreibt. Probenummern vom Berlag kostenfrei! Der

#### //Ri-Ru//

erscheint seit 15. April 1924 am 1. und 15. seden Monats. Einzelnummern (Breis 20 Pfennig) sind überall zu haben. Viertelsahrs=Bestellungen zu se 1 Goldmark (das erste Quartal, 5 Nummern, für 60 Pfennig) nimmt sede Buch-handlung entgegen. Sonst wende man sich an den Verlag

LEIPZIGER VERLAGSDRUCKEREI G. M. B. H. vorm. Fischer & Kürsten, Leipzig, Johannisgasse 8

no anomo momo momo momo momo momo momo





#### MÜNCHEN-PASING

Eine Einweihung im alten Agypten.

Nach dem Buch Thot geschildert von Woldemar v. Ursust. Mit 22 Bildern. M. 1.50, Bappband M. 2.50, Halbleinen M. 4.50 "Imeiundzwanzig ägyptische Bitder aus dem Tempel von Mempbis verschönern und wertsteigern den seiertich-mylischen Eindruck, den die Erählung der ägyptischen Gottesdienstgebeinnisse bewirtt". Königeberg Jaart. 34g. Manfr. auber ind. "Lotosdiätt.": "Möge das im tiefsten Sinne gute und schöne Buch recht viele Leser in die geistigen Welten geleiten."

Ein Zweig vom Schlehdorn.

Drifche Dichtungen. Ubertragen von Sans Traufil. M. 2.50, Salbleinen M. 3.50. Bon uralten gälischen Zeiten bis zum heutigen Tage, mit Gedichten bes letzten Nobelpreisträgers Beats. Will Besper: "...die wertvollste Entbedung, die ich felt langem gemacht habe"

Der Ritter von Turn 1493.

47 Holzschnitte, dem jungen Dürer zugeschrieben. M. 3.50, Halbpergament M. 10.00 ,Das beliebteste und vielleicht reizvollfte Bilderbuch des späten Mittelalters". Rieler 3tg.

Teutscher Kalender 1492.

Mit 47 Holzschnitten und Bersen. M. 1.00, gebunden M. 1.50. "Das kieine Bändchen wird das Entzücken aller Bibliophilen wackrusen". Erierer 3tg. "Ein Bottsbuch, kultur- wie kunsthistorisch von großem Interesse". Bobemia.

Der Rolumbusbrief 1494.

Erster Drud in Deutschland, mit 4 Holzschnitten. Geb. M. 4.50 Numerierte Borzugsausgabe in Halbpergament M. 12.00 Uber die Rolandbilderbände (je 5.00 M.): Alt-Bapern, Alt-Rlandern, Alt-Ronstantinopel, Die Welt des Islam, Dinant und die Freiheitskriege sowie altdeutsche Holzschnittbücher und moderne Original-Graphik verlange man Sonderrundschreiben von seiner Buchhandlung oder, falls teine am Ort, dirett vom Verlag.

# WERKE ZUR KÖRPERKULTUR



#### KÖRPERSEELE

Gedanken über persönliche Gestaltung

Von Fritz Giese. Mit 88 meist ganzseitigen Abbildungen Geh. M. 6.-, Pappbd. M. 8.-, Ganzleinenbd. M. 9.-, Halblederbd. M. 16.-

Ein Führer im chaotischen Getriebe, der auf Psychologie und Philosophie aufbauend mit künstlerischer Sicherheit jedem den für ihn geeigneten Weg weist.

Die Bilder zeigen alle maßgebenden Persönlichkeiten und Systeme.

Körperbildung als Kunst und Pflicht

Von F. H. Winther. Mit 116 Abbildungen. 5. Auflage

Broschiert M. 4.—, Pappband M. 6.50, Ganzleinenband M. 8.—
"Ein Brevier der Lebenshygiene. Es zeigt zum erstenmal mit Klarheit und Nachdruck, was Turnen, Tanzen, Sport und Luftbäder für den menschlichen Körper bedeuten."

Weibliche Körperbildung u. Bewegungskunst

Auf Grundlage des Systems Mensendieck, herausgegeben von Fritz Giese und Hedwig Hagemann. Mit 78 Abb. 3. Auft.

Broschiert M. 3.50, Pappband M. 6.—, Ganzleinenband M. 7.50, Halblederband M. 15.—

"Sehr wertvolle und packende Abhandlungen, wohlgelungene und überzeugende Abbildungen."

#### Der Tanz als Kunstwerk

Von Frank Thieß. Mit 24 Tafeln in Kupferdruck. 3. Aufl.
Pappband M. 6.—, Ganzleinenband M. 8.—, Halblederband M. 15.—
"Eine wirklich bis an die Wurzeln greifende Untersuchung des modernen Kunsttanzes, heilig, ernst, wie es endlich notwendig war."
Vossische Zeitung

Zu beziehen durch jede Buchhandlung

DELPHIN-VERLAG / MÜNCHEN

#### Meue empfehlenswerte Beschentwerte

Zu beziehen durch jede Buchhandlung

#### Das Schicksal einer Seele

Die Geschichte vom Kaspar Hauser

Unter Berücksichtigung der neuesten feststellungen pon Klara hofer

80. Mit vielen Abbildungen, Bebunden Sm. 5 .--.

B\*. Unt dielen Addudnigen. Gebunden die, der in der ersten hälfte des vorigen Jahrhunderts die ganze Well beschäftigt hat und als legitimer Sprößling der damaligen Großberzogin von Baden gilt, ist durch eine Veröffentlichung der Dossificken Zeitung wieder ausgerährt worden. Neue Enidectungen bestätigen die Existen von Kaipar Haufers geheimnisvollen Gesänginis im Schlößgat Pilsach bei Neumarkt in der Oberpfalz. Ein Jahrhundert hat vergedlich an der Ausheltung der historischen Wahrheit geardeitet. Nun setzt fich eine Frau von der iterarischen Bedeutung Klata hofers dafär ein Licht in das Dunkel, das noch immer das "Kind Europas" umgibt, zu bringen. So steht das Geheimnis Kaspar Haufers tatsächlich vor der Kösung.

#### Kleiner Katechismus der Lebenskunst

von Arthur Schurig

dem Derfaffer der Seltfamen Liebesleute Klein-8°. Gangleinen Om. 2.50.

Das schmude Inches beines in sieben Abschnitten Aphorismen; ein kundiger Jährer für die Cebenslagen. Die Slätter stammen aus dem Nachlass eines dem Autor liebegewesenen Freundes, der ein großer Einzelgänger vor dem Herrn, steptisch und ironisch war, doch klübergusselz und den Freuden des Cebens nicht abgeneig. Don seinen Zeitgenossen hat er nicht gar viel gehalten, aber da er von dannen gegangen, darf man ihm nichts nachtragen. Das Bakbien ist flart individualistisch, aristokraftspanisch, ebritch, mitmet ein dischen frech, aber wer alle Regeln befolgt, ift erhaben aber allem Erdenschung.

Mürnberger Liebhaber Ausgaben 1. Bandchen

#### Sieben Geschichten vom göttlichen Mozart von Arthur Schurig

bem Verfaffer ber Seltfamen Ciebesleute

Mit einer Aupfertiefdruck-Nachbildung des Bronze-Medaillons von Leonard Posch: Mozart im Jahre 1789.

Klein-8°. Auf bestem holzfreien Papier. Gebunden Sm. 2.50.

Nürnberger Liebhaber : Musgaben 2. Bandchen

#### Die Liebenden und der Narr

Eine Renaissancenovolle von

Ifolde Kurz

Klein-8°. Unf bestem holzfreien Papier. Gebunden Sm. 2.50

Nürnberger Liebhaber · Musgaben 3. Bandchen

Vom Hlten fritz

Dier Erzählungen aus dem Leben des großen Königs von Malter von Molo

Mit einer Kupfertiefdruck-Nachbildung Friedrichs II. nach Adolph Menzel. Klein-8. Unf bestem holzfreien Papier. Gebunden Gm. 2.50.

Weitere Bandden find in Vorbereitung!

#### Nürnberger Gotische Plastik

Lex.-8°. 112 ganzseitige Abb., mit Einführung u. Erläuterung.

Dr. Beinrich Bohn Geh. Gm. 7.-, Halbl. Gm. 8.50, Ganzl. Gm. 10.-

Datigl. Om. 10.Das Buch, gleich wertvoll für den hachmann wie für den heund Albertambergs, erschöpft in Bild und Wort alles, was die plasit der gotischen Expose in Utenberg an bedeutgamen Werfen in Kirchen und an Privatbauten hervorgebracht hat.

#### Nürnberger Renaissanceplastik

Leg. 80. 157 ganzseitige Abb., mit Einführung n. Erlant. von

Dr. Beinrich Bohn

Geh. Gm. [1.-, halbl. Gm. [2.-, Ganzl. Gm. [3.-Ebenso reich wie an Werken der Gottk überrasch in Narnberg die falle im Bereich der Aenaissanceplasse. Heinrich Söhn, ein hervorragender Kenner auf diesem Gebiet, bietet, unterstätzt von einem reichen Vildermaterial, hier einen funstwissenschaftlicherflähere, der die bedeutendsten Städe der Groß und Aleinplaste erstmalig eingehend wärdigt,



7. L. Schrag



#### Schöne Geschenkwerte

#### Vehfe Süddeutsche Fürstenhöfe

Berausgegeben von 2. Mayer

I. Der baberifche Sof

II. Der württembergische und babifche Sof

III. Der hestliche Bof

Mit Portrats. Jeder Band in Pappe Gm. 2.50 Vorzugsausgabe in Salbpergament je Bm. 6 .-

#### Lebendiae Form

Rhythmus und Freiheit in Gymnaftit, Sport und Tang Von R. S. Winther

> Mit 35 Bilbern. In Brofchur Gm. 1.50 Vorzugsausgabe in Salbpergament

#### Hans Thoma Ein Meifter ber Menschheit

Bon Rarl Anton

Mit 50 Bilbern und Bilbnis. In Brofdur Om. 4 .-In Pappe Om. 5 .-Vorzugsausgabe in Salbleber

Über bie anderen Werke unferes Berlages berichtet bas ausführliche Berlagsverzeichnis. Über die einzelnen Berte fteben Prospette toftenlos zur Verfügung. Unfere bauptfäclichen Gebiete find Naturwiffenfchaften, Philosophie, Nationalotonomie, Pabagogit, Frauenkultur, Seimatfunde, Rörpererziehung.

#### WISSENUNDWIRKEN

EINZELSCHRIFTEN ZU DEN GRUNDFRAGEN DES ERKENNENS UND SCHAFFENS

Bücher bekannter Forscher und Schriftsteller über Wissen. Kunst, Religion und gesellschaftliches Wirken.

Preis jedes Bandes Gm. 1 .-

Ausführliche Verzeichnisse in jeder Buchhandlung

VERLAG G. BRAUN IN KARLSRUHE

# Der neue Dose

#### Der Heldenkampf eines sterbenden Volkes am Gestade der Ostsee in Germaniens Vorzeit

Wer semals an einer der weit sich ins Land hineiner= ftredenden Köhrden geweilt hat, ins tiefe Blau ihres Wassers geblickt, das am Ufer in smaragdfarbenes Grun sich wandelt, wer die ftrablende Bracht des Oftsee= himmels und die ruhige Ma= jestät der Wälder erlebte, dem wird es ein Leichtes fein, diefes wunderbare Land als Schauplat der Hand= lung im Beifte ersteben gu laffen. - In die unter= gehende Steinzeitwelt ver= fett uns in dem vorliegen= dem Romannicht der Wissen= schaftler Wilhelm Bölfche, fondern der Dichter Johannes Dofe. Mit unend= licher Liebe zu seiner nor= dischen Heimat ist es dem Berfaffer gelungen, ein Bild fener fernen Zeit zu schauen und zu schildern, wie es wohl nicht besser hätte entrollt



werden fonnen. hier ringen zwei Rulturen miteinander, wobei ein Bolk stirbt und einem anderen Blat macht. Der Untergang einer Kultur hat immer eine gigantische Eragif. Mit der dem Berfaffer eignen padenden Schreibweise und meifter= haft feinem psychologischen Berständnis wird der Leser in das Brimitive des Stein= zeitalters hineingeführt. Als ungeheure Ratastrophe bricht die neue Bronzekultur über die Urbewohner herein. Reinen Augenblick wird das Interesse des Lesers locker gelaffen von der Fülle und Rraft des Geschehens. In wunderbarer Weise werden die Licht= und Schatten= feiten der beiden Rulturen herausgearbeitet, und doch ist das Banze am Menschen= schicksal gekettet

Das vorliegende Werk, welches sich von Anfang bis Ende durch eine spannende und sich immer noch steigernde, oft atemraubende Handlung auszeichnet, ist ein Werk von so hohem Wert, daß der Erfolg nicht ein durchschnittlicher und augenblicklicher, sondern nur ein großer und stark nachhaltender sein kann!

> Broschiert 4.50 Mark, vornehmer Ganzleinenband 6.— Mark, Halbleder 10.— Mark

Durch sede Buchhandlung zu beziehen

**VERLAG BULIR & STIER / HAMBURG 15** 

# Hier ist das rechte Weihnachtsbuch!

# Das Volf

Räthe Rollwitz/Heinrich Zille

Berausgegeben von Dr. Adolf Beilborn

Mit über 100 Bildern und 5 farbigen Tafeln, auf feinstem Runstdruckpapier, in halbleinen gebunden M. 10.50

> Un der Schwelle der Menschengeschichte steht das Bolk. Was Großes Menschengeist je ersonnen, das Größte, das Ewige, es hat seine Wurzeln im Dunkel des Volkes, es stieg aus dem Erdreich der Masse ans Licht. Die Namenlosen haben das Wertzeug erdacht, sie haben die Sprache, die Schrift und somit das Gedachtnis der Menscheit geschaffen. Das Volk hat aus sich heraus das Höchste geboren, was die Natur erzeugt, das Genie. — Der helb dieses Buches ist das Bolt unserer Tage. Sein Ringen und Streben, seine Nöten und Freuden finden in den Zeichnungen der Kathe Rollwitz und heinrich Billes beredten Ausdruck.

> Wer fich in wahres Volkstum vertiefen will, betrachte und lefe diefes Buch.

Rembrandt=Berlag, G.m.b. D. Berlin=Behlendorf

#### VERLAG EIN LÜBECK WIEN LEIPZIG

In meinem Verlag sind folgende Neuigkeiten erschienen:

"DAS ERDBEBEN IN CHILE" u. a. Nov. von H. v. Kleist

Warum soll man gerade diese Ausgabe kaufen? Weil sie sich durch schönen Druck, handliches Format (13×18, 272 Seiten), wirkungsvolles Titelbild und besondere Billigkeit auszeichnet.

Der Preis ist: brosch. Goldmark 2.50, geb. Goldmark 3.25

#### "SAVONAROLA DER ZWEITE, die böseste Geschichte der Neuzeit"

? Was bedeutet dieses Buch?

Für den flüchtigen Leser — ein lustiges Buch; für den Kritiker — eine scharfe Satire; für den Besinnlichen — ein leises Bekenntnis zur versunkenen Moral; für den Sensationshungrigen — ein Schlüsselroman; für den Bibliophilen — ein tadellos hergestellter Band; für den künstlerisch Orientierten — die Entdeckung eines neuen mondänen Zeichners; für Alle — ein Buch, das sich zu kaufen lohnt. Der Preis ist: brosch. Goldmark 2.50, geb. Goldmark 3.25

JEAN COCTEAU "Die große Kluft"

In fast aphoristischer Art beleuchtet der interessante Dichter dieses Werkes wie mit einem Blitzstrahl Leben, Liebe und Schicksal eines jungen gefühlvollen Mannes, der sich an der großen gefühllosen Menge verletzt. Dieser Roman ist wieder einmal ein Buch, das man oft lesen kann.

Der Preis ist: brosch. Goldmark 3.—, geb. Goldmark 3.50

Alle Werke sind außerdem mit wirkungsvollen und doch kultivierten Umschlagbildern versehen. Jede Buchhandlung liefert auf Wunsch gratis einen illustrierten Prospekt.

Die Werke können durch jede Buchhandlung bezogen werden.



Leuchtende Kinderaugen

lachen Ihnen entgegen, wenn Ihre Lieblinge unter ben Weihnachtsgaben finden:

#### Schreibersche Bilberbücher

Menheiten 1924:

Lerne was, so tannst bu was. 16 S. mit farbigen Bilbern v. Fr. Baumgarten, Berse v. A. Sirtus. 21:27 cm . Mt. 2.20

Der Binter mit Bilbern v. M. Haffner, Text v. K. Meitner-Hedert. 10 Seiten, farbig. 23:30 cm . . . . Mt. 2.60

Die bunten Läben. Bilberbuch mit Berfen v. J. Gleitsmann. 12 Buntbilber. 27:21 cm Mt. 2.60

Bas Sänschen alles tann. 12 Buntbilder von B. Grimmer, Berfe von K. Meitner-Hedert. 27:21 cm . . . . . Rt. 2.60

Sampelmanns Reise. 10 farbige Bilbertaseln u. Text von Al. Stidel. 27:29 cm Mt. 3.— Früher erichienen:

Blatt für Blatt. Ein Bilberbuch v. Ostar Pletich. Text v. C. Lechler. 30 S. 18:23 cm . Mt. 1.20

Wie die Englein über den Wolken leben. 8 farb. Taf. von A. Sträter, Berfe von E. Morgenstern. 30:23 cm Mt. 2.60

Die Seulltefe u.and. Sachen, halb 3. Weinen u. halb 3. Lachen. B. Jof. Mauder. 20S. 30:23cm Mt. 2.60 Romm mit! 12 farb. Tafeln v.

M. M. Behrens. Tert in Berf. 27:21 cm ... Mt. 2.60 Safenhochzeit. 12 farb.Taf.v.H. Eaffar, Berf.v.Grete Kolmar.

23:30 cm Mt. 2.60 Rommt heraus! Bitdbch. n. Kinderfriesenvon G. Römhitdt. 18 farbige Taseln mit Reimen. 30:26 cm Mt. 5.—

#### Schreibers Beschäftigungsmittel

jur Bildung bes Geiftes, bes Auges und ber Sand Bon Lehrern und Rünftlern herausgegeben

Anleitung zum Borzeichnen. 12 hefte à Mt. 1.— Was foll ich formen? Mäppchen m. 10 Borlagen Mt. —.70 Anleitung zum Formen. 4 hefte à Mt. 1.—

A Hefte à Mt. 1.— Ausschneibearbeit, f. Glanzpapier. 6 Hefte à Mt. 1.40 Riebebilber. 8 Mäppchen mit je 3 Bilbern à Mt. —.70 Bunte Kartonarbeiten.

3 Hefte à Mt. 1.60 Volks- und heimatkundliche Bauhefte. 4 Hefte à Mt. 1.80 Volks-u. heimatkundl. Bauund Aufftellbogen (75 Bogen) Volkstundliche Antleide-

bogen (5 Bogen) Rulturgeschichtliche Baubogen (6 Bogen) Beschäftigungsbogen für

Beschäftigungsbogen für Laubsäge, Schere n. Glanzpapier (46 Bogen) Münchner-Künftler-Wobellierbogen (12 Bogen) Bandbilder für die Kinder-

ftube (12 Bogen) Preis eines Bogens 35 Pfg.

Schreibers Beschäftigungsbücher

Bis jett find 50 Hefte erschienen. Die Hefte geben Anleitung zum Bauen u. Basteln (Zeichnen, Ausmalen, Formen, Ausschneiben, Holzarbeiten, Papparbeiten, Flechtarbeiten, Näharbeiten usw.) Preis ber Hefte von Mt.—.90 bis Mt. 1.60

Für die Weihnachtszeit befonders empfohlen: Nr. 4, 5, Arbeiten für die Laubiäge; Nr. 25, Bie schmücke ich meinen Christbaum?; Nr. 27, Arippenfiguren; Nr. 29, Schattentheater: Arippenspiel; Nr. 55, Im Stall zu Bethlehem.

Preisverzeichniffe toftenlos durch jede Buchhandlung ober vom Berlag 3. F. Schreiber, Eflingen a. N. und München

Im Laufe des Monats November erscheint in unserm Verlage ein neues Prachtwerk über Island

# "Was ich in Island sah"

Plaudereien vom Polarfreis von Dr. Abrian Mohr (Reykjavik)





Umfang etwa 15 Bogen Großquart auf Runstdruckpapier mit 26 ganzseitigen und zahlreichen Textbildern, teils nach Photographien, teils nach Zeichnungen des Verfassers, 7 Bildern in Vierfarbendruck und einer vom Verfasser gezeichneten Karte Preis in Ganzleinen aebunden etwa M. 10.—

OTTO UHLMANN VERLAG (FRIEDRICH BUTSCH), BERLIN SW 61, GITSCHINER STRASSE 13

3 u beziehen burch jebe Buch handlung

# NEUERSCHEINUNGEN

DER GROSSE ERFOLG DES JAHRES 1924!

Bu ben reizvollften Geschenkbuchern gehört meine Sammlung ber

P'U SUNG-LING SELTSAME GESCHICHTEN AUS DEM

#### LIAO CHAI

genannt

#### DIE CHINESISCHE 1001 NACHT

Eine Sammlung von nabezu 400 mpstischen Erzählungen in etwa 10 Bänden

Mus dem Urtert übertragen von Erich Schmitt

Endlich die Originalübersetzung der chinesischen 1001 Nacht des Liao Chai aus dem Urtert mit der Wiedergabe der Originalzeichnungen. Bislang wurden nur einige wenige Novellen aus dem Englischen übertragen.

Die Abersetzung stammt aus der Feder des bekannten Bersliner Sinologen Erich Schmitt, dem es geglückt ist, den fremdsartigen chinesischen lapidaren Stil mit dem deutschen, so ganz andersgearteten in harmonischen Einklang zu bringen. Die 25 Erzählungen des ersten Bandes — meist Geisters und Liebessgeschichten—, dem bald die nächsten folgen werden, sind alle voll tiefen, künstlerischsphilosophischen Gehalts. Visionen gleiten in unerschöpflicher Farbenfülle an dem Auge vorüber.

Alles in allem ein grandiofer Spiegel des chinefischen Bolks= lebens, besonders seiner okkulten Sitten und Anschauungen.

Preis für den Band: In zitronengelbem biegfamen Leinen Im. 6.50 Dieses Werk ist mit der größten Sorgfalt ausgestattet. Jeder Band ist einzeln käuflich.

### ILLUSTRIERTEN TIERGESCHICHTEN

Erzählt und illustriert von

EMIL POTTNER

Bis jest erschienen:

#### DIE GESCHICHTE EINER JUNGEN KRÄHE

Mit 40 Bilbern, vornehm geb. Gm. 4.80

#### VÖGEL AM WASSER

Mit 40 Bilbern, vornehm geb. Om. 4.80

Mit biesen Büchern verwirkliche ich mit dem Rünstler einen längstgehegten Plan:

Eine durch ihren niedrigen Preis volkstümliche Ausgabe graphisch bedeutsamer Künstlerbücher herauszubringen, wie man sie bisher in Deutschland kaum gemacht hat, im Gegensatz zu den Luruspublikationen, die sonst üblich waren und deren Anschaffung daher immer nur einem kleinen Kreis von Bevorzugten möglich war.

Es sind Tierbücher besonderer Art, sie verbinden echten Humor mit einem liebevollen Berstehen der Tiere. Wer sich mit diesen Büchern befreundet, läßt eine stille, große Liebe zum Tiere in sich aufrühren und rückt in seinem Miterleben mit der Kreatur einen Schritt weiter. Feine Beobachtung hat den größten gegenwärtig lebenden Tierplastifer und Zeichner, Emil Pottner, zum Tierepiter mit dem Zeichenstift gemacht, der, unterstügt von einer warmen, farbigen Sprache, die Odyssee einer Krähe geschaffen hat.

Die Holzschnitte zu den "Bögeln am Baffer" gehören zum Besten, was der Rünftler auf diesem Gebiete uns geschenkt hat.

Alt und jung wird sich an diesen einzigartigen Büchern erfreuen, zumal sie für jedermann erschwinglich sind.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung

ALF HAGER VERLAG · BERLIN W 50 · SPICHERNSTR. 3

# WEIHNACHTEN 1924

Ludwig Rappis

#### TRAUMSTADT

Endlich wieder einmal ein Buch von europäischem Format! Gine grandiofe Beltkonzeption, wie sie seit langem nicht mehr gewagt wurde. Traumstadt. Fremd ift biese Stadt, und boch ift fie bie Beimat eines jeden. Jeder ift burch sie als burch fein tiefftes und geheimstes Erlebnis hindurchgegangen.

Die Sprache bes Buches ift von unerhörter Einprägsamkeit. Oft herricht eine tropische Farbenpracht. Dabei machft die Geftaltung im letten Buch, im Rampf ber Dämonen, in riefenhafte Spannungen, die erft im Schluftapitel eine Beltsonthefe in einem Gespräch in einer milben, weltweisen Entspannung austlingen.

In Leinen Om. 6 .-

\*

Paul Mahn

#### KAISER UND KANZLER

Der Beginn eines Berbangniffes

Groß und erschütternd rollt fich hier bas Drama ab, bas an ber Schwelle jur neuesten Geschichte fteht und beffen furchtbare Wirkungen wir heute noch am eigenen Leibe fpuren. Mit eindringlichster Einfühlungefraft, in einer Sprache voll Barme und Bucht geht biefer Effanist großen Stiles ben Gestalten und Ereignissen auf ben Grund und ftellt sie greifbar, in ihren Beweggrunden und Bielen hell burchleuchtet, vor uns hin. Alles beruht auf genauestem Studium ber neuesten Quellen.

Rraftvoll jufammengeballt fteigt aus ber historischen Umwelt bie Bestalt bes Giganten auf, ber bamals bas Leben ber Bolter formte. Aber neben dem Belden fteigen auch unheilvoll feine Widerfacher aus der Geschichtswelt.

Es ift erstaunlich, wie hier, tief bewegt, aus missenschaftlichster Grundlichkeit ein Runftwert bes pfnchologifchen Erfaffens und Geftaltens entsteht, das uns wie ein Roman des Lebens selber leidenschaftlich aufrührt und bis jum Ende in seinem Banne halt.

In Leinen Gm. 6 .-

DER ZWEITE

Luigi Pirandello

Der Rame biefes, jur Beit bebeutenoften Italieners ift uns ja nicht mehr unbekannt, feitdem er auf unseren Buhnen mit feinen Romobien feften Buß gefaßt hat. Der Berlag macht es fich jur Mufgabe, querft feine Berte durch herausgabe in Buchform dem großen Publitum juganglich ju machen. Dem literarischen Gourmand wird in unserem relativistischen, genielosen Beitalter, beffen typischfter Bertreter Pirandello ift, ber erfte Künftler, welcher bas 2118 Ob bramatisiert, sehr willkommen sein. Borliegender Band ift eine Auswahl aus den, sowohl in bezug auf den Aufbau als auch auf fünstlerischen Gehalt, meifterhaften "Novellen für ein Jahr", in denen Philosophie und Drama, Satire und Lyrit, Sein und Schein einander abwechfeln.

In furgen Abständen erscheinen weitere Novellen, Romane und Theaterftude.

In fleriblem pompejanischroten Leinen Gm. 6.50

EIN NEUES BIBLIOPHILES WERK

Als zweiter Bibelbruck erschien:

BELSAZER

Des Propheten Daniel fünftes Ravitel

Mit 10 Radierungen von Rarl Dannemann

Diefes Werk erscheint in einer einmaligen Auflage von 125 numerierten und fignierten Eremplaren. Den Lutherichen Tert brudten Poefchel & Trepte, Leipzig, aus ber Graffet=Antiqua. Für die prunkvolle Ausstattung des Wertes murden getreue Nachbildungen von babylonischen Mos tiven vermandt.

Ausgabe A, Nr. 1-50: Der Text mit handvergolbeter Initiale auf Tofa Japan, die Radierungen auf Raiferlich Japan, in Pergamentkaffette Goldmark 200 .-

Musgabe B. Nr. 51-125: Muf Butten, in Salbvergamenttaffette Goldmark 140 .-

Größe ber Mappe 29,5×39 Bentimeter.

Ein auserlefener Schat für jeben Sammler ichoner Drude fomohl als auch ebler Graphit. Diefe Rabierungen des begabten jungen Runftlers gehören ju ben wertvollsten Bibelillustrationen ber letten Jahre.

IN VORBEREITUNG:

Emil Pottner

DER FRIEDENSKONGRESS DER VÖGEL / DES KAKADUS TRAUM

Virandello

SECHS PERSONEN SUCHEN EINEN AUTOR / MATTHIAS PASCAL

Zu beziehen durch jede Buchhandlung

ALF HAGER VERLAG . BERLIN W 50 . SPICHERNSTR. 3

Soeben erschien:

#### **Karl Müller-Grote**

# Onkel Karl

#### Deutsch-kanadische Lebensbilder

318 Sciten 8° holzfreies Papier Ganzleinen (Fadenheftung) mit Bildern von Theodor Herrmann.

#### PHS. 6.00

Der Verfasser, der über 30 Jahre in Kanada lebte und führend für das Deutschtum wirkte, gibt in dem Buch "Onkel Kar?" seine Lebenserinnerungen wieder. Ein köstliches Buch, das von interessanten Erlebnissen mit Menschen und Tieren und von Wanderungen in schönen Gegenden erzählt. Ein frischer Humor würzt das Ganze.

#### Aus dem Inhalt der einzelnen Kabitel:

Abschied von Deutschland | Kanada | Die Wandertaube und der Elbetritsch | Ein Waldbrand | Pischefang und Vogelstellen | Meine militärische Laufbahn in Kanada Eine englische Freundschaft | Nach Deutschland | Bokwestenklüten | An den Rhein | Als Kunstgewerbeschüler in Karlsruhe | Die Tuschschale | Nach Paris | Die Lastitie in Düsseldorf | Zurück nach Kanada ; Ein Preisilügner | In Teronto | Ein kanadischer Rafftes | Ein Landsmann aus dem wilden Westen | Deutsch-kanadisches Vereinsleben | Jagdausflug nach dem kanadischen Norden | Der schwimmende Bär | An Round Lake | Im Blockhaus | Nach dem Biberbach | Der Sirupsbär | Der Biber | Logenwesen | Ein deutscher Pionier | Die deutsche Flagge | Kirche und Presse | Deutschlandfahrt | Tirol | Niedersächsische Hockseit | Hockseitsreise nach Kanada u. a. m.

#### Ein Buch von dauerndem Wert!

\*

Von dem gleichen Verfasser erschien außerdem:

#### Jagd- u. Kanufahrien in Kanada.

Reich illustriert, geb. Mk. 3.50

Zu beziehen durch jede Buchhandlung

ANGELSACHSEN-VERLAG/BREMEN

# Der Herrenfahrer

Die neue Zeitschrift vom Auto und anderen Annehmlichkeiten des Lebens

> Der Herrenfahrer wendet sich in erster Linie an die Nichtfachleute; er bringt in anregender Form alles Wissenswerte über den Automobilund Motorradsport

> Gediegener Inhalt' | Reich illustriert Format: 25:27 cm | Umfang des Heftes ca. 100 Seiten | Probe-Abonnement, 13 Hefte 11.— G.-M., durch Ihre Buchhandhung oder direkt vom

ALMANACH-KUNSTVERLAG A.-G. BERLIN SW 61

#### Was lese - was schenke ich?

Menichen und Strafen. Großstadtnovellen von Clara Biebig

In feinem Ganaleinendand Im. 4.— Elara Biedigs Großstadtnovellen bilden einen Querschmitt durch das gesamte literarische Schassen der gesteteten Künstlerin von den ersten Anfängen die in die leste Zeit dinein. Das Mitield mit den Verlassen und Getränten, beier bervorragende Sparasteraug Clara Biedigs, der sich schon in ihrem großen autobiographischen Koman "Es lebe die Kunste Leuchend deraussichät, sindet in "Menschen und Getraßen" ein ergreisendes Dentmal. Das Buch ist eine Festgade an jeden, der ein warmempfindenden Kotz in seiner Brust dirgt.

An beziehen auch iede Ruchandlung

Zu beziehen durch jede Buchkandlung Sans Lohmann Berlag / Leipzig

Clara Viebigs Großstadtnovellen!

# In allen Buchhandlungen gern zur Ansicht!

#### DER FRÜCHTEKRANZ

Diese völlig neuartige Sammlung wohlfeiler farbiger Kunstbände bringt die noch ungehobenen Schätze der Zeichnungen aus allen Jahrhunderten des Euro= päischen Kulturkreises, die bisher meist nur in teuren Mappen= werken zugängig waren. Die Ausstattung ist mustergültig, der Preis ausgesprochen niedrig. Die Sammlung hofft besonders denjenigen Runstfreunden will= kommen zu sein, die Wert auf originalgetreue Farben= wiedergabe legen. Gamt= liche Bände sind in repräsen= tativem Quartformat gehalten, sie enthalten je 10 Bilder in Rupferfarbentiefdruck oder viel= farbigem Offsetdruck auf schwe= rem Karton einseitig gedruckt und 8-12 Seiten Einleitung. Viel= farbige, bildgeschmückte Umschläge nach Entwürfen von Brofessor Walter Tiemann. Über die bereits erschienenen Bande nebenstehend Näheres. - In seder guten Buchhandlung des In= und Auslands werden die Bände gerne auch zur Unsicht vorgelegt.

Neuerscheinung herbst 1924

#### **MEISTERBILDNISSE**

DES SECHZEHNTEN JAHRHUNDERTS

Zehn farbige Bildniszeichnungen von Dürer (Kaifer Maximilian, Baumeister Hieronpmus aus Augsburg), Hans Holbein d. J. (Erzsbischof von Canterbury, Anna Boleyn, Ansgebliches Selbstbildnis), Hans Baldung Orien (Männerbildnis), Cranach (Männerbildnis) u. a. m. Preis G.-M. 3.60. "Diese kleine und doch so kosten Ausleie möchte die Manen einer großen und bewegten Zett wach werden lassen, einem Zauberbuche gleich, das, nur richtig beschworen, lebendiges Sein der Vergangenheit erstehen lästt."

1.—20. TAUSE.ND

#### BLUMEN UND TIERE

AQUARELLE ALTER UND NEUER MEISTER

preis C.-M. 2.80. "Die Wiedergaben stehen auf einer solchen Höhe der Vollendung, daß auch der verwöhnteste Geschmad unerfüllte Wünsche schlechterdings nicht mehr vorzubringen vermöchte." Broppläen, München.

1.—12. TAUSEND

Neuauflage im Dezember 1924 ALBRECHT DÜRER

# LANDSCHAFTS! AQUARELLE

Die schönsten Landschaftsaquarelle des Meisters in Rupserfarbentiesdrud. Preis E.-M. 3.60. "Wer einem lieben Menschen ein mit Freude empfangenes Geschenk machen will, der greife zu diesem liebevoll-sorgsam ausgestatteten Bilderbuch, das Dürer als Meister des Landschaftsaquarells zeigt." Königsb. Hart. 3tg. 21.—40. TAUSEND

WILHELM ANDERMANN VERLAG KÖNIGSTEIN IM TAUNUS



Diele Zneuen Qualitätsbücher erlcheinen Mitte bzw. Ende Aovember

#### Franz Wolfram Scherer Das Geheimnis des Bempacherhofes

Ein Alpen= und Wildererroman

Blütenweißes holzfreies Papier. Ganzleinen Gm. 4.—, broschiert Gm. 3.—

Mit diesem lieblichen Alpenroman hält der Salzburger Dichter den Leser vom ersten Sat bis zum Ende in siebernder Spannung. Scherer zeigt sich hier wieder als prächtiger Erzähler. Die ganze Anlage, Sprache und Empfindung ist so echt und bodenbeständig, daß die ganze Landschaft, die Ereignisse und Versonen uns geradezu greifdar vor Augen treten und uns alles persönlich mitempfinden und miterleben lassen. Mit dieser neuen Schöpfung kennzeichnet sich Scherer wiederum als einer unserer besten Bolksdichter, und er gibt mit diesem Buche seiner schönen Alpenheimat und seiner großen Lesergemeinde ein freudig aufgenommenes Geschenk.

#### Thyra Wendte Helge Grote Ein Reides und Großstadtroman

4.—6. Tausend. Blütenweißes holzfreies Papier Ganzleinen Im. 3.50, broschiert Im. 2.50

Schwarz — Blond. Lehrer — Künftler. Frauenraffinesse — Männerwankelmut. Frauenliebe — Mannestreue. Packend! Leidenschaftlich aufgewühlte Tiefen menschlicher Herzen. Ein Heidelied, das im Elend der Großstadt fast verklingt und doch wieder in der Heide endet, sest verwurzelt in ihrem Frieden. Dazu eine seine Feiertagsstille im Dachstübchen einer armsseligen Wohnung. Ein volltönender Schlukaktord vom Bertrauen zum Leben. Ein seinssinniger, tiefempfundener, lebenswahrer Roman.

#### Thyra Wendte Aus enger Galle der Koman

Blütenweißes holzfreies Papier Ganzleinen Gm. 4.—, broschiert Gm. 3.—

Der Roman eines Kindes. Für Erwachsene geschrieben. Mit realistischen Federstrichen sind die Leute des Border- und Hinterhauses gezeichnet: der unermüblich schaffende Meister, die potternde Meisterin, die armselige Waschfrau und vor allem Hanne Langelott, die kleine Heldin, die die Welt der kleinen Leute mit Buntheit und Farbe füllt, die ein so tieses Innenleben führt, und deren kurzes Leben unter seelischen und leiblichen Qualen erlischt. Viele psychologische Feinheiten zeichnen dieses Buch aus, das man jeder Mutter als Wegweiser zur Seele ihres Kindes in die Hand geben sollte.

Bu beziehen durch jede Buchhandlung

HANS HÜBNER VERLAG / HANNOVER

# GUSTAV WEISE VERLAG, STUTTGART



Aus: Faller, Erich, Das goldene Sagenbuch.

Als paffende Weihnachtsgeschenke empfehle ich folgende 3 Neuigkeiten:

Faller, Erich, Das goldene Sagenbuch 180 Sagen mit 4 farb. u. 36 Tegtbildern v. Ernft Ruger. Gm. 6.75

Hänsel und Gretel

Ein Märchen mit 12 Bilbern. Gm. 3 .-

Sneewittchen

Ein Märchen mit 12 Bilbern. Gm. 3,-

3 u beziehen burch alle Buchhanblungen

#### Mimm und lies

fett

#### Gesundheitskalender 1925

Illuftr. Wochenabreißkalender, 128 Seiten

unter Mitarbeit des Deutschen Roten Breuzes, der sozialhygienischen Reichsfachverbände und vieler namhafter ärztlicher Autoren

Bearbeitet von Dr. Otto Neustätter, Dresden Preis G.-M. 2.-

und handle nach den dir von berufenen

#### Arzten erteilten Ratschlägen

Zu beziehen durch jede Buchhandlung

Prospekt kostenlos

GESUNDHEITSWACHT Verlagsaktiengesellschaft MÜNCHEN NW2, Sophienstr. 5

# Bücher für das Weihnachtsfest

#### Knut Samsun, Das legte Kapitel

Roman, 2 Bände, brosch. M. 5.—, Halbleinen M. 12.—, Halbleder M. 20.—

Dieser Roman ist eines von Hamsuns größten Werken, technisch vollendet und geschrieben mit all dem Glanz, der Caune, dem Pathos und der Doppelsinnigkeit, deren er fähig ist, und außerdem ein Werk, in dem seine mannigsaltige, strenge und schwerzliche Menschenkenntnis zur Anwendung gekommen ist, voller Stimmung und Weisheit.

#### J. Unter Larsen, Der Stein der Weisen

Roman, brosch. M. 5.—, Ganzleinen M. 9.—, Halbleder M. 15.—

Dieser Roman wurde bei dem vom Verlag Gyldendal ausgeschriebenen Wettbewerb für den besten Zeitroman mit dem ersten Preis von 70000 dänischen Kronen bedacht. Carsen kämpst, den verhöhnten Gott zu besreien, den er in sich selbst im wundervollen Mikrokosmos der Seele sühlt. Eine Mannigsaltigkeit von Bildern, wie sie die Wirklickkeit bietet und wie Georg Brandes sagt: "ein Lichtwunder, das über die Gemüter Macht bekommen kann", "eine großartige Ceistung" wie Hamsun schreibt, "ein Ausdruck eines wirklichen Suchens, eines Bohrens und ein Zeitphänomen, das von Dauer sein wird", wie "Die Cat", Jena, dieses Werk kennzeichnet, — das ist dieser Roman.

#### Martin Bürlimann, Tut Kung Bluff

Das unvermeibliche Buch eines Weltreisenden

Mit 32 ganzseitigen Bildern, brosch. M. 4.—, Halbleinen M. 6.—

Agypten, Java, China, als Mittel- und Höhepunkt, Korea, Japan, die Mandschurei und Mongolei, Hawai! So durcheilt Hürlimann die Welt, sieht das Wesen der Dinge mit unheimlich offenen Augen, zwingt es in den Blickpunkt des Cesers und kristallisiert das Ganze mit bitterem Ernst und beihender Satire, wenn falsches und Unechtes das Wesentliche überwuchert. Was der Verfasser in seinem Exkurs über den Konsuzianismus und über Caotse sowie über das chinesische Cheater aussührt, beweist ein seines und eindringliches Verständnis für die wirkliche Seele des chinesischen Ostens, und ist geeignet, weitverbreitete Irrtümer zu beseitigen. Auch die Parallele zwischen Chinesentum und Japanertum zeugt von scharfer und richtiger Erfassung entscheidender Gesichtspunkte.

Zubeziehen durch jede Buchhandlung GRETHLEIN & CO. \* LEIPZIG/ZÜRICH





#### Hermann Lons

Sämtliche Berte in 8 Banben

herausgegeben von Friedrich Caftelle 2. Auflage. 8.—21. Tausend!

Auf Dunndrudpapier:

140.-

Borgugsausgabe: (ouf S. 28. Banders-Butten, 550 Exemplare in der Preffe numeriert, handgebunden) E. In 8 Halbfranzbanden. . . Gm. 240.— 340,-

In 8 Ganzlederb. (Saffian- o. Schweinsleder) 340.-In 8 Gangpergamentbanden (Naturpergt.) 170.-H. In lofen Bogen gufammgetr. (für eignen Ginbanb)

Die erfte Auflage mar nach 10 Monaten erroriffen, ein Bemeis, bas bie lange gebegten und ichon fo oft geauferten Bunfche aller Bind-Artebrer, eine vorzugslich und muftergultig ausgeftattete Gefamtausgabe biefes urbeutichen Dichtere zu befigen, in Erfullung gegangen find.

#### K. M. Dostojewsti

Sämtliche Romane und Erzählungen

Übersett von Arthur Luther, M. Feofanoff, M. Regel, Erwin Walter und anderen

Sn 16 Calbleinenbanben Gm. 55.—, auf holyfreiem Pooier in 17 Leinenbanben Gm. 75.—, in 17 Calbfrangbanben Gm. 110.—

Inhalt und Gingelpreife:

. Aus bem Totenhand. ibleinenband Gm. 3.-, Leinenband Gm. 4.-, Salbfrang Gm. 6.50

2. Band. Urme Lente und andere Ergablungen. Saibleinenband Gm. 3.-, Leinenband Gm. 4.-, Salbfrang Ent. 6.50

Saibleinenband Sm. 3.—, Leinenband Sm. 4.—, halbfranz Sm. 6.50
8. Band. Radfolnitoff (Edulb und Sühne).

halbfring Sm. 4.50, Leinenband Sm. 5.50, halbfranz Sm. 8.—
4. Band. Die Erniedrigten und Beleidigten.

halbfringnband Sm. 3.50, Leinenband Sm. 4.50, halbfranz Sm. 7.50
5. und 6. Band. Der Idiot. 2 Bande.

Ruffleinenb. Sm. 5.50, in 2 Leinenband. Sm. 8.—, halbfranz Sm. 13.—

In 1. Salbieinend. Gm 5.50, in Lettinendend. Gm. 8.—, Daibfranz Gm. 15.—
7. und 8. Band. Die Zeufel. 2 Bände.
Salbieinendand Gm. 8.—, Leinendand Gm. 10.—, Halbfranz Gm. 15.—
9. und 10. Band. Ein Werdender. 2 Bände.
In 1 Halbleinendand Gm. 4.50, Leinendand Gm. 5.50, Salbfranz Gm. 8.—

11. und 12. Band. Die Brüder Aaramafom. 2 Bande. palbieinenband Gm. 8.—, Leinenband Gm. 10.—, Salbfrang Gm. 15.—

13. Band. Der Spieler und audere Ergählungen. Salbfrang Gm. 6.50

Palbleinenband Gm. 3.—, Leinenband Gm. 4.—, Gelbfrang Gm. 6.50

14. Band. Der Dobbelganger und andere Erzählungen. Salbleinenband Gm. 3.—, Leinenband Gm. 4.—, Salbfrang Gm. 6.50

15. Band. Das Gut Stehantschifoliows.
Salbleinendend Gm. 3.—, Leinendand Gm. 4.—, Salbstanz Gm. 6.50

16. Band. Der lebenslängliche Ghemaun. Onleichens Traum.
Salbstanzband Gm. 3.—, Leinendand Gm. 4.—, Salbstanz Gm. 6.50

Camtl. Berte find ungefürgt! / Die Aberfenungen find getren und gut lesbar!

#### Maxim Gorti

Ausgewählte Berte in 3 Banden In 3 Leinenbanben Gm. 12 .-

Ein ausführlicher Ratalog, besonders über die reichhaltige

Deutsche Rlaffiter=Bibliothet und die Sammlung der besten und berühmtesten Romane der Beltliteratur steht gern zur Berfügung.

Die Werke können burch jede Buchhandlung bezogen werben.

HESSE & BECKER VERLAG / LEIPZIG unimmunimment.

#### VERLAG EDGAR THAMM / HALLE a. S.



Das Lefen von Lebensichilberungen bedeutenber Menichen bilbet ben Charatter ber Sugend. Reifen Menichen find fie eine Quelle von Unregungen für Geift und Gemut.

#### Biographien bedeutender frauen:

Carmen Sylva bon M. Aremnit

Gebunden mit Lmbrud. Sm. 5 .-Brei von Bygantinismus ift biefes Lebensbild ber toniglichen Dichterin ge-geichnet, bem gablreiche Proben ihrer Lyrit beigegeben find.

Marie, fürstin Mutter zu Wied von M. Rremnig Gebunden mit Lwdrud. Im. 4 .-

Satte fie im Mittelalter gelebt, mare biefe Frau unfehlbar feliggesprochen worben. Shre Geloftlofigfeit, ihre Zattraft, ihre begeifterte Sicherheit von Gott getrogen und geführt ju werben, grenzen en bas Bunberbare.

Ellen Rey von 2. Anftrom-Samilton

Gebunden in Leinwand &m. 4 .-

Done indistrete Preisgabe ibrer Erbeneichidfale verficht es die Autorin Guen Rege innere Entwidlung gu erklaren und die Perfonlichteit Gliens bem Lefer liebaumachen.

Grafin bon Lafagette von E. Meger

Gebunden mit Imbrud. Gm. 4 .--

In die Reihe ber in reinster Beiblichteit erftrablenden Frauen bes 17. Jahr-hunderts, die einen weitreichenden Einfluß auf bas Geistebieden Frantreichs ausgeübt haben, gebort Marie-Mabeleine be la Bergne, Grafin von Lafapette.

Rurfurftin Anna von Sachsen von R. Sturmhofel

Geb. m. Lworud. Gm. 4.-, eleg geb. m. echt Bildbrud. Gm. 6."Rutter Annas" politifche Perionitofteit ift weniger bedutungsvoll als ihre
Raiigteit als Gatin, Mutter und Sandesbertin. Und bir erfehieft bes Bert
Eturmhofels aberaus unterhaltenbe, besonders fur das weibliche Geschlecht
lesenswerte Begebenheiten.

Katharina von Bora von E. Krofer

Bebunden mit Ambrud. Bm. 4 .-

überall in evangelifden Baufern wird bies Buch willtemmen geheifen. Die Baus-lichteit Luthers, bes Stifters bes evangel. Pfarthaufes, wird anschaulich geschilbert.

Rahel Varnhagen von Ellen Ren

Bebunden mit Imbrud. Bm. 4 .-

In jeben Freund von Schriften über Goetbe wendet fich diefes Buch über bie Anbes, bie Wegberriterin Goethes in Berlin. Das Rabelwert ber Schwebin ift ein Beggweifer ju ben Schen freien Menfchentums. Für feingeiftige Lefer besonders geeignet.

Mary Wollstonecraft von Billiam Godwin

Gebunden in Leinwand Gm. 3 .-

Der bewegte Lebenstauf biefer Frau ift mit so viel Liebe und Berfantnis bargestellt, bas jeber Leset mit Asilnabme ibn versolgt und damit Zeuge wird jener
tevolutionaten Epoche bie europäischen Geifteblebene, in ber die Grundlagen für
unsere moderne Aultur geschaffen wurden.

Ellen Rey von John Landquift . . . Geb. in Lwb. Gnt. 3.— Der turgen Biographie ift eine verteibigenbe Darftellung ihrer Inschauungen und Sehren beigesügt, ber man gern folgt. Ellen Rep hatte teinen tongenialeren Krititer finden tonnen als Landquift.

Roja Bonheur von Theodore Stanton

Gebunden in Leinwand Sm. 10 .-

Ein überaus riches Naterial ift in bem umfassenben Bande vereinigt. Eine Fülle ven charafteriftischen Einzelzügen machen bes Bilb der großen Tiersmalerin aufererbentlich lebendig. Ihr Wert wird in sergsattig gewählten zahlreichen Abbildungen dem Leser vorgesührt. Ein Quellenwert.

#### Zwei Kaiserinnen:

Kaiferin Eugenie und ihr hof von Frenee Mauget

Gebunden in Leinwand Gm. 5 .-

Das in glangendem, padendem Stil geschriebene Buch atht eine burchaus unparteiliche Darftellung vom Leben ber einst geseierten und so balb gehapten Kalserin und ihrer Umgebung.

Elisabeth von Bayern, Kaiserin von Ofterreich, Königin von Ungarn von J. be la Fane

Gebunden in Leinwand Gm. 5 .-

Man mochte bas Buch eine Apethecfe biefer Mortprerin auf bem Abron nennen. Rubeles und boch ftets gefefielt irren wir mit ber hartgeprüften Fürfin burch bie von ihr besuchten Lanteln. Bu ben erschütternbiten Aaptteln, im Sindlif auf bie tragifiche Butumft ber Kaiserin, gehort mohl jenes, das von ihrem jungen Lebeneglud erzähltt.

Bu beziehen burch jebe Buchhandlung VERLAG EDGAR THAMM / HALLE a. S., Lafontainestr. 5

# DAS MODERNE SPANIEN

#### Edición Mærlins

Moberne spanische Autoren in ber Driginalsprache

Pereda, Escenas montañesas Bonilla y San Martin, Cervantes Broschiert je Sm. 2.50, Leinen je Sm. 3.50

Dario, Azul... / Cansinos-Assens, El llanto irisado Broschiert je Sm. 1.50, Leinen je Sm. 2.50 Im Druck Berke von

Répide, Hoyos y Vinent, V. de Pereda, Espina, Gomez de la Serna u. a.

#### Neu-Spanien

Die erfolgreichsten mobernen spanischen Romane in beutscher Übertragung, in Salbleinenbanb

# DASWUNDERHORN

#### Die Meisterwerke der deutschen Romantik



Organischer Aufbau der ganzen Sammlung Vortreffliche Textgestaltung von P. A. Merbach Neu verglichene Texte Auffallend klarer Druck in Breitkopf-Fraktur Holzfreies, angenehm getöntes Papier



E. T. A. Hoffmann - Selbstbildnis



Bequemes Taschenformat (10×17<sup>1</sup>/<sub>3</sub> cm)
Wertvolle Titelbilder
Dauerhafte, dabei leichte
und schmiegsame Einbände
Jeder Band einzeln käuflich
Vor allem erstaunlich niedriger Preis

EINZELBÄNDE ju durchschnittlich 200 Seiten:

ADELBERT VON CHAMISSO Peter Schlemibis wundersame Geschichte

FRIEDRICH und FRIEDRICH SCHLEGEL SCHLEIERMACHER Bertraute Briefe über die Lucinbe

BONAVENTURA Nachtwachen

WILHELM MEINHOLD Die Bernsteinhere

Beber Band in biegfam Leinen Gm. 2.50, in biegfam Leber Gm. 8 .-

DOPPELBANDE ju burchschnittlich 400 Seiten:

WILHELM HEINSE Arbingheilo und die glückseligen Infeln

E. T. A. HOFFMANNS MEISTERWERKE in vier Banden: Rapellmeifter Rreisler / Die Eliriere des Teufels / Marchen / Erzählungen

WILHELM HAUFFS MEISTERWERKE in brei Bänden: Ergählungen / Mitteilungen aus den Memoiren bes Satan, anschließend Phantasien im Bremer Ratskeller / Lichtenftein

Beber Band in biegfam Brinen Sm. 3.50, in biegfam Beber Sm. 9.50

Bu baben in allen Buchbandlungen, bort auch ausführliche Sonderprospette ber drei Sammlungen unberechnet, besgleichen ber neue Katalog "Das Qualitätebuch zu erschwinglichem Preise"; wo nicht erbaltlich, wende man sich bireft an ben

VERLAG W. J. MÖRLINS · BERLIN

#### NEUE BÜCHER VON LUDWIG COELLEN

VON DER SELBSTOFFENBARUNG DES GÖTTLICHEN LEBENS / Grundlegung einer Metaphysik / Broschiert 4.50 M.; Halbleinen 6 M.

Allen, denen die Frage eines geklärten Weltbildes am Herzen liegt, sei das Werk empfohlen. Es knüpft an die Bestände der philosophischen Tradition, ist aber auch dem interessierten Laien leicht zugänglich. Im Gegensatz zu den skeptischen Untergangsverkündern zeigt es die Richtung einer neuen Kulturepoche.

#### ÜBER DIE METHODE DER KUNST-GESCHICHTE / 5½ Bogen / Broschiert 3 M.

Wie alle Bücher, in denen das Problem der kunstgeschichtlichen Entwicklung in Frage steht — Worringers "Abstraktion und Einfühlung" etwa und Wölfflins "Grundbegriffe" — wird auch dieses Buch lebhaftes Interesse erregen.

Früher erschienen:

#### DER STIL IN DER BILDENDEN KUNST

Mit 57 Abb. / Broschiert 8 M.; Halbleinen 10 M.

Das Werk Coellens ist von seltener Größe und Kraft des Aufbaues, die logische Diktion ist von zwingender Klarheit. Die Sprache drückt sehr schwer umreißbare Gedanken mit schöpferischer Prägnanz aus und hebt die Formerscheinung schön und rein aus dem Weltanschauungsbild einer Zeit heraus."

Sascha Schwabacher im Cicerone.

"Einer der bedeutsamsten Versuche methodischer Durchdringung des schwierigen Stoffes." Prof. C. Glaser in den Kant-Studien.

"Das Buch gehört nicht nur in kunsthistorische Seminare, sondern in die Hände aller nachdenklichen Menschen."

Max Krell im Zwiebelfisch.

"Ein glänzendes Bild der gesamten Kultur von der Antike bis zur Gotik."

Bücher-Rundschau.

#### DIE STILENTWICKLUNG DER SCHRIFT

Mit 55 Abb. / Brosch. 3.50 M.; Gebunden 5 M.

Ein sehr gescheites und feines Buch über die Zusammenhänge des zeitlichen Stilempfindens und der Schriftformung. Äußerst instruktiv. Wichtig für alle Bücherfreunde." Zwiebelfisch.

"Ein anregendes und lesenswertes Buch."

Ratgeber des Dürerbundes.

"Dem Liebhaber des schönen Buches wird die interessante Abhandlung zweisellos manches anregende bringen."

Zeitschrift für Bücherfreunde.

# DAS SEIN ALS GRENZE DES ERKENNENS Eine Erkenntnislehre / Broschiert 4 M.

"Eine Fülle von großen und fruchtbaren Gedanken."
P. Cavelti, Jahrbuch für Philosophie und phil. Kritik.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung ARKADENVERLAG / TRAISA BEI DARMSTADT

#### körperliche und seelische Liebe.

Gemeinverständliche wissenschaftliche Vorträge über das Geschlechtsleben.

Von Sanitäts=Nat Dr. S. Jeffner, Königsberg i. Pr. Vu. 445 Seiten mit 45 Abb. im Text und auf 16 Tafeln. 1924.

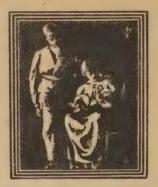

Brofch. G.=M. 10.—, geb. G.=M. 12.—, auch in 5 Lieferungen à G.=M. 2.—.

Aicht nur das Wissen der Leser will das Buch mehren, auch Einfluß auf ihr Wollen gewinnen, volles Verftändnis für die Aräfte der Natur, aber auch für die Schwäche der Menschen weden. Lin Aufklärungswerk über das Besantgebiet der Sexualwissenschaft, wie es die deutsche Literatur bieber nicht auswies.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung

VERLAG CURT KABITZSCH, LEIPZIG

#### Sute Bücher für den Weihnachtstisch

#### Rigurenzeichnen.

Bon E. Warning.

69 ganzseitige Tafeln u. 32 Seiten Text. 1922. 1. Abschnitt: Die Maße bes menschlichen Körpers. 2. Abschnitt: Die Darstellung der Figur als selbständiges Bildwerk. 3. Abschnitt: Das Figürliche in ber Architektur. Rart. 3.— Gm.

#### Das Zeichnen von Architeftur und Landichaft.

Bon Prof. Frit Bedert.

55 Seiten Tert, 76 Junftrationen u. 1 Tafel. 1924. Darftellungsarten: Bleistift — Rohle — Arcibe — Feber — Pinsel — Tusche. Geb. 6.— Gm.

#### Die Aquarellmalerei und ihre Anwendung auf Architektur und Landschaft.

Bon Prof. Fris Bedert.

47 Seiten Tert und 33 Abbilbungen, bavon 12 in Bierfarbensbruck. 1923. Rart. 5.— Gm., geb. 6.— Gm.

#### Alphabete und Schriftvorlagen nebst Anwendungsbeispielen.

Bon L. Warning.

28 gangseitige Tafeln, bavon 2 vom Normenausschuß ber beutschen Industrie. 1923. Rart. 1.50 Gm.

Bu beziehen burch jede größere Buchhandlung

Polytechnische Verlagsgesellschaft Max hittentofer, Strelit, (Medlog.)
Ratalog umfonft!

Soeben ericheint:

Das gefamte Tierreich in allgemeinverftändlicher Darftellung

#### in einem Rand

Neu bearbeitet nach ber zweiten Auflage bes Sauptwerkes "Brehme Tierleben" von Studienrat Dr. Balther Rable Mit 120 Driginalilluftrationen aus ber 2. Auflage von "Brehms Tierleben" im Tert und 4 Tafeln in Farbenbruck von Kunstmaler Freb Golbberg Einband und Sasanordnung von Prof. Sugo Steiner=Prag

Gin Glang: ftud für jebe Bibliothef

Das iconfte Gefchent für unfere Jugend



Ein Buch für bie Jugend, für Natur: und Tierfreunde, für Landwirte, Jäger und Foricher. Gin pracht: polled Geschenfwert für alle Gelegenheiten

Jeber, ber nur einigermaßen Intereffe für Diere bat, taun im "Rieinen Brebm" Unterhaltung und Erbanung finden, Jeder, der nur einigermaßen Interese für Tiere hat, kann im "Kleinen Brehm" Unterhaltung und Erbanung sinden, weswegen auch das Buid als Geschent sür Geburtstag, Beihnachten uim vortresstäd geignet ist. — Der Bearbeiter, der zugleich Kädagog mit langistriger Erschung ist, hat bei der Chitaltung des "Kleinen Brehm" auch die Bedürfnisse der Schule weitgesehend berücksichten Buch in chier eina ein Lehrbuch ie n. kann aber als Duelle ausgezeichnete Dienste leisten. Die hier ausgewählten Tiere sind diezenigen, die auch im Unterricht als tupische Bertreter die hauptrolle spielen. Aber sie sind baher der Behre im "Kleinen Brehm" aussührlichen Stoff, um seinen Unterricht zu beleben. Und der Kann das Buch zur dann den men num das im Unterricht Sehrten auch den verrichtensten eine zu vervollständigen; benn auch der einbändige "Kleinen Berchm" si immer noch groß in der Fülle hochinteresanten Stosses. Einem Bedürfnis der Jugend ist auch darin entgegengesommen, daß Jagdgeschichten, Tiezelämfe und Khuliches in reichem Raße aufgenommen wurden. Da sie aber streng wahrheitsgetren erzählt sind, wird sallichen Borstellungen über die Geschlichkeit der Tiere, die duch andere übertriebene und ügenhafte Berichte erwett werden, wirtsam entgegengearbeitet.

Die Wehrzahl der Tiere, die durch andere Aussaches Berichm" enthält eine reiche Vilderausstatung.

Die Wehrzahl der Kilder ist der zweiten Aussaches dauptweites entnommen, und dadurch sinder Buch auch in der Ausstralien das Original vor Augen. Es sind in der Fauptsache Ferdungen von dem Altweister Rüsel, die in ihrer Art ebenis wie der Brehmische Terepmische Tere unvergänglichen Wert behalten und von vielen Kennern den jest beliedten Raturphotographien weitaus vorgezogen werden. Dazu kommen ebenfalls sehr wertvolle Bilder von Bedmann und Kröner.

Geschmadvoll in Salbleinen gebd. Gm. 14 .- , in Gangleinen Gm. 16 .- , in Salbleder Gm. 20 .-

Befte Friedensausstattung!

Bu beziehen burch jebe Buchhandlung

Ca. 900 Seiten ftart!

KARL VOEGELS VERLAG G. m. b. H. / BERLIN O 27

### ZELLENBÜCHER

sind die schönsten Weihnachtsgeschenke

Besonders seien empfohlen:

- Bruno H. Bürgel, Du und das Weltall. Ein Weltbild. 40. Tausend.
- Rudolf Mühlhausen, Es führen viele Wege nach Rom. Ein Überblick über die wichtigsten Religionen der Welt u. deren ethische Bedeutung.
- Max Steinitzer, Eine Stunde Philosophie.

  Ein sicherer Führer durch die Probleme des Lebens
  und der Welt.
- Prof. Dr. Oscar Bie, Das Rätsel der Musik. Eine tiefgründige, geistvolle Betrachtung über die Kultur der Musik.
- Prof. Dr. Hans W. Singer, Kunstgeschichte in einer Stunde. Die schönsten Bauwerke, Plastiken und Gemälde in prächtiger Auslese.

- Raoul Francé, Der Weg der Kultur.

  Die Gesetze in Natur und Kultur.
- Adolf Halfeld, Kulturen und Revolutionen. Europäische Gegenwartsfragen.
- Dr. C. Ch. Bry, Des Buches Werdegang und Schicksal. Vom Schreibtisch des Dichters zum Bücherschrank des Lesers.
- Erwin Magnus, Lichtspiel und Leben. Filmplaudereien. Geschichte und Technik dieser neuen Kunst von ihren ersten Anfängen bis zu den letzten Ausstrahlungen: Farbenfilm, plast. u. sprech. Film.
- Joachim Böhmer, Klingende Wellen. Rundfunkplaudereien. Die Bedeutung des Rundfunks für unsere Kultur u. seine technischen Bedingungen.

Zurzeit liegen 80 Bände vor.

Man verlange Verzeichnis. Preis jedes künstlerisch ausgestatteten Bandes nur G.-M. 1.50.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung.

VERLAG VON DÜRR & WEBER M. B. H. / BERLIN SW 11

# Ein prächtiges Weitmachtsgeschenk

ist der NEUE GAGERN

# "Von der Strecke"



#### Ein neuer Gagern

bedeutet in iedem Falle ein literarisches Ereignis! Mit seinem letzten großen Roman "Ein Volk" erwies sich Gagern als der bedeutendste deutsche Romandichter der Gegenwart. Das neueste Werk "Von der Strecke" bringt Schätze aus den Geheimmappen Gagern's und strahlt daher den vollen Glanz seiner überragenden Dichterpersönlichkeit aus:

# Gagern's Intimes Buth!

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen RICHARD ECKSTEIN NACHF. / LEIPZIG

BUNDESVERLAG FÜR
NATIONALSTENOGRAPHIE \* ESSEN-RUHR

Reu erfdienen ift:



Preis 1 .- Mt. \* Preis 2 .- Mt.

Gerner fei empfohlen:

Dentsche Anrzschriftsibel . . . . 1.— Mt. B. Kunowsti, Bom Wesen der Nationalstenographie . . . . . 0.80 "

Dr. Höte, Methodit des Unterrichts in Nationalstenographie . . . 1.— "

Dr. Höte, Zahlenturzschrift . . . 0.60 "

Durch jede größere Buchhandlung zu beziehen!

Dom-Berlag E. m. b. H.



Berlin SID 11

### Für den Weihnachtstisch

#### Domkunstgaben

Herausgegeben von der Freien Lehrervereinigung für Kunftpflege in Berlin

Jedes heft ift gebiegen ausgestattet und enthält eine Einleitung aus berufener Feder über das Schaffen und die Eigenart des behandelten Künftlers. Die Wiedergabe der 12 Kunftblätter, die jedem heft beis gegeben sind, steht vollkommen auf der hohe neuzeitlicher Technik

Meu erschienen:

#### Philipp frand

Mit Geleitwort von Alexander Troll

#### Rarl Spikweg

Mit Geleitwort von Wilhelm Müller=Rubersborf

Fruher erfchienen:

Arthur Kampf Anselm Feuerbach Wilhelm Trübner Hans Thoma (1) Matthias Grünewald Krik von Uhde Leopold von Kaldreuth Adolph Menzel Wilhelm Leibl Hans Thoma (II) Ph. D. Runge Hans Baldung (Grien)

Preis jedes Seftes Goldmart 2 .-

Nur ein Urteil von vielen: "Es sollte sich keiner besinnen, diese schönen und billigen Runstwerke einem lieben, feingeistigen Menschen oder sich selbst zu schenken. Gine Gabe von unvergänglichem Wert bringt er damit in sein Haus."

\*

#### Romane und Novellen

Literarisch wertvoll, gut ausgestattet, billig

| Beorg Wasner, Mir und Erdmuthe                       |
|------------------------------------------------------|
| 8°, 439 G., in Gangleinen-Gefchenkband M. 6          |
| Agnes Schöbel, Fräulein Durchlaucht                  |
| 8°, 415 S., in Gangleinen=Geschentband M. 6.—        |
| frit Berger, Das weiße Herlein                       |
| 8°, 251 G., in Gangleinen=Geschenkband M. 5          |
| Johannes Gillhoff, Burnjacob Swehn ber Ameritafahrer |
| 8°, Zuustrierte Ausgabe, 377 S., Palbleinen M. 8.—   |
| 2 , Suufitette Aubgave, 311 S., Quiviennen Di. 8.—   |
| Ungefürzte Bolkeausgabe, 287 S., halbleinen . M. 4.— |
| Diers, Die 13 Seiligen von Liebstadt                 |
| 8°, 203 S., in Halbleinen                            |
| Merkl, Die vierfältige Allmacht                      |
|                                                      |
| 8°, 323 S., in Palbleinen                            |
| Merkl, Die Geige in Gottes Sand                      |
| 8°, 207 S., in Halbleinen                            |
| Berger, Unferes Berrgotts Berfuchefinder             |
| 9° 262 & in Solltings my                             |
| 8°, 263 S., in Galbleinen                            |
| Berger, Zwei Schwaben und ein halber                 |
| 8°, 249 S., in Halbleinen                            |
| Bergengruen, Rosen am Galgenholz                     |
| 8, 180 S., Pappband                                  |
|                                                      |
| Schlastjer, Vision der schwedischen Margret          |
| 8°, 156 S., in Palbleinen                            |
|                                                      |
| Bu beziehen burch jede Buchhandlung                  |

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# Wilhelm Köhler

Verlagsbuchhandlung

Minden in Westf.

Neue Weihnachtsbücher 1924:

# Von Schiffen, die untergegangen

Ein Buch der Schiffbrüche und Meereskatastrophen

Serausgegeben von Friedrich Wencker 224 Seiten Text auf starkem blütenweißen Papier mit etwa 40 Originalzeichnungen Preis Goldmark 1.50

Geschenkausgabe in besonderer Ausstattung auf bolgfreiem Papier, in Ganzleinen gebunden, Preis Goldmark 4.—

# Durch Urwald und Prärie

Eine Sammlung der interessantesten Reisebeschreibungen, Abenteuer und Erlebnisse

Serausgegeben von Wilhelm Röhler 224 Seiten Text auf starkem blütenweißen Papier mit etwa 50 Originalfederzeichnungen u. Autotypien Preis Goldmark 1.50

Befchentausgabe in befonderer Ausstattung auf holzfreiem Papier, elegant in Ganzleinen gebunden, Preis Goldmart 4.—

# Unter Afrikas Sonne

Eine Sammlung der interessantesten Erlebnisse, Reiseberichte und Abenteuer in unsern ehemaligen Rolonien

Mit einem Vorwort von Ezzellenz Dr. Seig, Gouverneur a. D. und Präsisdent der Deutschen Kolonialgesellschaft

Serausgegeben von Wilhelm Köhler 224 Seiten Text auf starkem blütenweißen Papier mit etwa 50 Originalfeberzeichnungen u. Autotypien Preis Goldmark 1.50

Gefchenkausgabe in befonderer Ausstattung auf holzfreiem Papier, elegant in Gangleinen gebunden, Preis Goldmark 4.—

Alle drei Bücher eignen sich für die reifere Jugend und für Erwachsene

Bu beziehen durch jede Buchhandlung

#### Empfehlenswerte Neuerscheinungen für den Weihnachtstisch

Bedrudt auf feinftem holzfreien Papier

#### Von Dr. phil. et med. Gerhard Bengmer

find bisher erfchienen:

Aus fernem Often. Reiseinbrude und Stimmungebilder von Deutschlands erfter Oftalienfahrt nach siebenjahriger Unterbrechung. China, Sapan, Philippinen, Sumatra, Singapore usw. Mit vielen Abbildungen, Preis in Gangleinen gebunden 6.— G.-M.

Jenseits des Atlant. Peffelnbe, farbenfreubige Reiseschieberungen aus nuba und Mexico. Gin Buch voll lebenbigfter Bewegung und handlung mit vierzig prächtigen Abbildungen. Preis in Ganzieinen gebunden 6.— G.=R., in halbleder 10.— G.=R.

Meto Jorfer Spaziergange. Band II bes Werfes: Benfeits bes Atlant mit 50 Abbitbungen. Preis in elegantem Gangleinenband 6.50 G.-M., in Salbieber 10.— G.-M. Rem Bort, ber Mittelpuntt modernen Lebens, wird hier in padenber Schilberung in allen Fafern feiner Birtfamteit bargestelt und beurteitt.

Atlantitfafiet. Die Rem Horter Reife ber Lucia herzogena, ein Reiferoman. Preis in Gangleinen gebunben 5.— G.-M. Im Strubel mobernen Bords lebens, in ber üppigteit einer fremben Welt, unter ber wuchtigen Betrieb-famteit ber Riefenftabt Rem Dorf suchen und finden zwei Menfchen den Weg gueinander.

Johannes Boldt: Der Reiter und die Lat. Roman, 300 Seiten. Preis in Gangleinen gebunden 5.— G.-M. Wir haben bisher wohl noch teinen Zeitroman, der das Laute der wirtschaftlichen Umwälzungen so leise aus den innerlich drängenden Begedniffen der handelnden Menichen zu lefen weiß.

Johannes Boldt: Spitfindigleiten. Schwarzweißgeschichten, 168 Seiten. Preis in Gangleinen gebunden 3.50 G.-M. Literarifche Schwarzweißtunft, fiets in haarscharfen Pointen aufbligend, aus ben Begebenheiten bes Altags jabe Ertenntniffe gestaltenb.

Jans Friedrich: Die gnadenlofe ferne. Roman. Preis in Bangleinen gebunden 5.— G.-M. Gin Menichenichidfel, durchtlungen von dem Auf ber Ferne, aufblubend inmitten bunter Subfee-Ginfamteit, getbricht an ber unermestichen Bucht bes Seins.

Frit Rarpfett: Der Kilfc. Gine Studie fiber die Entartung ber Runft mit vielen Abbitbungen. Preis in Ganuleinen geb. 5.— G.-M. Salbleber 10.— G.-M. Der gellenbe Barntuf eines geiftigen Menichen, ber uns allen Selbfibefimmung gibt und uns zurudführt zu geruhfamer Betrachtung unserer Kultur.

Ludwig Benninghoff: Lucifers Geschlecht. Mit jablreichen Bilbern auf Runfboudigeln von Grunewald, hieronymus Bofch,
Balbung Grien usw. Preis in Ganzleinen gebunden 6.— G.-M., in
halbleber 10.— G.-M. Der Rampf bes görtlichen Lichtes im Menschum,
ausbrennend in großen Personlichteiten ber Menschiegeschichte.

Verlangen Sie tostenlos ausführliche Prospette von Ihrer Buchhandlung oder dirett vom WELTBUND-VERLAG, HAMBURG 25

Als inhaltereiche Weihnachtegabe empfehlen wir unseren

#### Almanach der Magischen Blätter 1925

Unser diesjähriger Almanach bringt außer wissenschaftlichen Abhandlungen über das geistige Leben der Gegenwart auch einen der Unterhaltung gewidmeten Teil und wird somit allen berechtigten Ansprüchen gerecht.

Aus dem Inhalt nennen wir: Bô Yin Râ: Die Meister am Dome der Menschheit — Liebe und Haß — Segen der Arbeit — Kult als Magie u. a. Franz Spunda: Eleusinische Sonette — Birven: Über die Prophezeiung Cazottes — Dreihorn: Zur Kritik der Astrologie — Volhard: Können wir wirklich Gold machen? — Vogl: Das Magische Ich — R. H. Laarß: Das Amulett — H. Chr. Ade: Vererbung — und anderes mehr

Außerdem ist der Almanach mit 10 ganzseitigen Bildern auf Kunstdruckpapier und sonstigem Buchschmuck ausgestattet.

Preis: Dauerhaft kartoniert nur 90 Pfennige

Zu beziehen durch jede Buchhandlung
VERLAG MAGISCHE BLÄTTER / LEIPZIG-GOHLIS

#### Großes Aufsehen

erregte bei allen politisch und historisch interessierten Lesern die Schrift des Kölner Sistorikers

Justus Hashagen

#### Das Rheinland und die preußische Herrschaft

Preis G.-M. 1 .--.

#### Inhalt:

- I. Die Anfänge der preußischen Serrschaft am Rhein.
- II. Rirchenpolitit.
- III. Berfaffung, Beerwefen, Beamtentum.
- IV. Rulturpolitif.
- V. Wirtschaftspolitik.
- VI. Über die zukunftige Gestaltung des rheinisch-preußischen Verhältnisses

Zu beziehen durch jede Buchhandlung

G. D. BAEDEKER VERLAG, ESSEN

Insgesamt sind geheftet sowie grün gebunden mit farbigem Deckelbild und Bronze-Rücken zurzeit vorrätig:

- 1 Durch die Wüste
- 2 Durchs wilde Kurdistan
- 3 Von Bagdad nach Stambul
- 4 In den Schluchten des Balkan
- 5 Durch das Land der Skipetaren
- 6 Der Schut
- 7-9 Winnetou, 3 Bände
- 10 Orangen und Datteln
- 11 Am Stillen Ozean
- 12 Am Rio de la Plata
- 13 In den Kordilleren
- 14. 15 Old Surehand, 2 Bände
- 16-18 Im Lande des Mahdi, 3 Bände
- 19 Kapitan Kaiman
- 20-22 Satan und Ischariot, 3 Bände
- 23 Auf fremden Pfaden
- 24 Weihnacht
- 25 Am Jenseits



Preis:

Gesammelte

gebunden

Goldmark 5 .--

geheftet

Goldmark 3.-

Werfe

Jeder Band ist einzeln käuflich

- 26—29 Im Reiche des silbernen Löwen, 4 Bände
- 30 Und Friede auf Erden
- 31. 32 Ardistan und Dschinnistan, 2 Bde.
- 33 Winnetous Erben
- 34 "Ich"
- 35 Unter Geiern (= Der Sohn des Bärenjägers)
- 36 Der Schatz im Silbersee
- 37 Der Ölprinz
- 38 Halbblut (= Der schwarze Mustang)
- 39 Das Vermächtnis des Inka
- 40 Der blaurote Methusalem
- 41 Die Sklavenkarawane
- 42 Der alte Dessauer
- 43 Aus dunklem Tann
- 44 Der Waldschwarze
- 49 Himmelsgedanken (enthält Karl Mays Gedichte sowie sein Drama "Babel und Bibel")
- 50 In Mekka

Anfang
Dezember
erscheint ein

neuer Band

aus

Karl Mays Nachlaß

"Schloß Rodriganda"

Bisherige deutsche Buchauflage

In jeder Buchhandlung vorrätig

4 Millionen Bände

K A R L - M A Y - V E R L A G RADEBEUL BEI DRESDEN Wichtige Ergänzungswerke sind unsere

Karl-May-Jahrbücher
Jahrgang III-VIII, 1920 bis 1925

Jeder Band ist ungefähr 370 Seiten stark und enthält bisher noch unbekannte Erzählungen, Gedichte und Briefe Karl Mays, ferner zahlreiche Beiträge, Novellen usw. bekannter Schriftsteller, sowie viele Ab-

Preis je G.-M. 3.—

bildungen

VÖLKER IN HÖCHSTER KULTUR VOR 10000 JAHREN:

# GERMANEN

VON ERNST FUHRMANN

Die Vorgeschichte Europas ist in der ganzen riesenhaften Grundlinie zum ersten Mal festgelegt. Alle Bücher über die Vorgeschichte müssen neugeschrieben werden. Die erste klare Deutung der Sprache und der Mythen der Völker breitet volles Licht über zehntausend Jahre der Erdgeschichte.

ENDE NOVEMBER ERSCHEINEN:

# DER UND TE BAND

### AURIGA

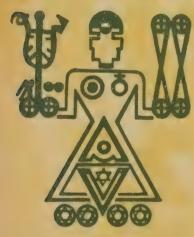

# VERLAG GOTHA

IN JEDER GRÖSSEREN BUCHHANDLUNG VORRÄTIG

#### DIE HEILIGEN BERGE

Die Beziehungen der Germanen zu den Alpen, dem Kaukasus und Tibet. Mit ausführlichen Beziehten über die Geschichte der frühesten christlichen Heiligen.

#### IRLAND. DAS TOTENREICH

Der vierte Band gibt die Bedeutung des alten Totenreiches Irland. Es kann hiernach nicht mehr verwundern, daß in Irland soeben die älteste Bibel der Menschheit wiederentdeckt wurde.

# DER [ERGÄNZUNGS-] BAND

#### DIE FELSBILDER VON BOHUSLÄN

Die erste umfassende sachliche Deutung der Felsbilder in Schweden. Dazu die 80 Tafeln von Baltzer vollständig, die in der Folkwang-Ausgabe des Verfassers nur teilweise enthalten waren. — Der Band enthält die Beweise für alles, was man in den vorigen vier Bänden als Hypothese ansprechen möchte.

JUN 17 1931

UNIVERSITY OF ILLINOIS









